



Solum Similar

Colling Bir Welling and the Coll resider, Condensation and the

### finaction Schriften.

如甘花

enfranciale and this will go fourmole man become regeria

Candatan, Falanda and Bartone de Bresigner

Joseph J. H. H. Credingson

Crack Wans,

and the same and the same and

#### Johann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Doftor der Argneifunde und der Weltweisheit, Großherzoglich , Badifcher geheimer Dofrath,

## sammtliche Schriften.

3 u m

erstenmale vollständig gesammelt und herausgegeben

Verwandten, Freunden und Verehrern des Verewigten; und mit einer Vorrede begleitet

von

Dr. J. M. Grollmann.

PT 2370 177 1835 Bd.1

Erfter Band.

Enthält:

Stilling's Leben.

Stuttgart.

Drud und Berlag von Gr. henne.

1835.

## findiction Soriften.

wide practicated dess themes a globalities shown the

SHARESTON AND THE

onadi repre

西京中华 经工作的 电影 医多种 医

dingthit?

SOUTH OF RELIGIOUS BE STREET

JA E & L



J.H.JUNG STILLING.

Drucky Dammel in Stuttgt.

Johann Heinrich Jung's,

## Lebensgeschichte,

ober beffen

Jugend, Jünglingsjahre, Wanberschaft, Lehrjahre, häusliches Leben und Alter.

Mit Stillings Bildniss.



Stuttgart. Drud und Bertag von Fr. Senne.

1835.

Sogann Heinrich Jung's,

# sevens activities,

Condition of Participation of the Control of the Co

The second secon

Total Telephone State of the St

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Total Service we have been and the service of the s

activities and arrestored to the property of t

#### Vorwort.

Liegt ohne Zweifel 'die einzig mögliche Nechtfertigung ber Veröffentlichung einer schriftstellerischen Arbeit in der Nachweisung eines wesentlichen Zeitbedürsniffes, welches durch jene befriediget wird: so hat diese neue Ausgabe der fämmtlichen Werke Stilling's eine solche Nechtfertigung

in hohem Grade für fich.

Zwei große, bas ganze Leben des Menschen burchbringende Gegensäte sind hent zu Tage hervorgetreten.
Sie beziehen sich sowohl auf das Wissen als das Thun, sowohl auf das innere Gediet des Geistes als auf seine
äußere Verwirklichung im Staatsorganismus. In beiden Sphären ist einer Seits eine rein negative, sich von den
Vanden göttlicher wie menschlicher, religiöser wie politis
scher Auctorität als solcher lossagende Tendenz, anderer
Seits eine rein positive, in der Auctorität der christlichen
Neligion als auf etwas Unwandelbarem, für die Vernunst
des Menschen Unzugänglichem ruhende, und in ihr zugleich
die bestehenden Staatssormen als geheiligt anschauende
Weltansicht zum Bewustssen, gekommen.

Durch die neuerdings erfolgte Reaction ist nun der Zeitgeist aus seinem in die Llußenwelt gehenden, auf die Durchsührung der Vernunft im Staate und die Vollsbringung der politischen Freiheit gerichteten Streben hers aus in seine innere Welt getrieben worden, und er scheint — wie dieß die große Zahl der neuerdings erscheinenden relisgidsen Schriften beweist — er scheint jeht daran zu arbeiten, in seiner über dem politischen Treiben sast vergessenen innern Welt, dem Reiche Gottes, sich wieder andauen, und die Freiheit, die er in Durchsührung gewisser Staatssformen vergebens zu verwirklichen suchte, aus höhere Weise

im Geiste durch die Kindschaft Gottes wieder gewinnen zu wollen. Aber derselbe Kampf entgegengesetzer Principien, welcher durch jene Reaction im Gebiete des Staates zur Ruhe gekommen ist, beginnt nur um so heftiger im innern Gebiete des Geistes. Und hier tritt als Borkampfer der einen, nämlich der an der göttlichen Auctorität des Christensthums streng sesthaltenden Parthei, als ein solch leitender Genius tritt noch einmal der Geist Stilling's auf.

Es ift nämlich — wenn wir zuerst auf die positive Seite der religiösen Weltansicht Stilling's sehen — Eine große Idee, welche diesen Mann beseelte, und von welcher alle seine Schriften erfüllt sind, die nämlich: daß Gott kindlich auf ihn Vertrauenden auf eine unmittelbare und außerordentliche Weise durch eine alle menschliche Bezrechnung übertressende und von dem gewöhnlichen gesetzund naturgemäßen Gange der Dinge ganz abweichende Schickung aus jeder Noth des Lebens helse. Diese Idee tritt in ihrer Eigenthümlichseit und bestimmten Unsprägung besonders in dem Glauben hervor, daß ein in der Noth zu Gott geschicktes Gebet nicht etwa bloß eine innere Erhörung durch höhere Stärkung des Geistes sinde, sondern, wosern es mit den Rathschlüssen Gottes übereinstimmt, eine äußere göttliche Hilfeleistung durch wunderbare Errettung aus leiblicher Roth, Krankheit, Alrmuth 2c. zur Folge habe.

Was aber Stilling zu dem großen Volksschriftsteller machte, der er war, was allen seinen Darstellungen Lebens digkeit und eine unwiderstehliche Kraft der Ueberzeugung verleiht, das ist die Einheit seiner ganzen Personlichkeit mit seinem schriftstellerischen Werke. Es bewährte sich an ihm das alte Sprüchwort: Was vom Herzen kommt, das dringt zum Herzen. Stilling war im eigentlichen Sinne des Wortes eine religiöse Individualität. Die lebendige Verwirklichung jenes Grundgedankens, von wels chem alle seine Schriften beseelt sind, ist sein eigenes Leben. Nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in den einzelnen Scenen ist seine Autobiographie eine wahre Verskörperung jenes religiösen Grundgedankens zu nennen, so daß man geneigt wäre, in ihr einen religiösen Roman zu

erblicken, batte nicht Stilling felbit und hochbetheuernd versichert, daß, mit Ausnahme der Namen und einiger Bergierungen, Alles mahr fen.

Gein Leben nämlich ftellt, nach feinen Sauptwendes punkten betrachtet, eine Erhebung von ber niedrigften. bunkelften Lage zur glangenoften Stellung bar, Die Stilling als Professor, Sofrath und als weltberühmter Bolts: schriftsteller einnahm, und wie es alfo schon im Allgemeinen bas Dafenn einer für ihre Berehrer gutig forgenden Borfebung bekundet, fo ift es auch im Einzelnen voll von Spuren göttlicher Silfe, welche, in fo viele Bedrangniffe

auch Stilling fam, boch nie ausblieb.

Johann Beinrich Jung, genannt Stilling, murbe 1740 ju Grund im Raffan'ichen geboren. Sein Bater, Schuls meifter und Schneiber, verlor fruhe feine Frau, eines armen Pfarrers Tochter. Die religible Richtung biefes Mannes wurde burch biefen Berluft noch ftrenger und ernfter. In der durftigften Lage, guruckgezogen von aller Welt, lebte ber Bater. Beten, Lefen und Edreiben mar bie einzige Beschäftigung bes Rindes, außerft ftreng übers haupt seine Erziehung. Aber eben biese Erziehung war in mehrfacher Beziehung geeignet, Stilling zu bem großen religiöfen Bolksichriftsteller zu bilben, als ber er später auftritt. Bor Allem fand bier fein religios fühlender und benkender Geift noch bas ungeschminkte, frische und lautere Chriftenthum. In einem boberen Stande geboren und in ber großen Welt erzogen, ware er vielleicht bem Beifte bes religibsen Indifferentismus frube erlegen. Rur ein auf einem fo frifchen und fraftigen religibfen Boben, wie ber unbefangene, aber eben barum ftarke Glauben mancher ben niederen Bolkeflaffen angehörenden Individuen ift, nur ein alfo aufgewachsener Sproß konnte fo, wie Stilling, ficher bem Sturme bes in Unglauben versunkenen Beits geistes Trop bieten. Zudem mar es gerade die Abges fchloffenheit, welche zur Entwickelung des Beiftes Stilling's indirect am meiften beitrug; benn er batte bier Gelegens beit, fich in feiner Originalität frei und beinabe rein aus fich zu entfalten. Gine lebhafte Phantafie mar ihm anges

boren, in welcher er alles von auffen Gegebene schnell sich aneignete und feiner eigenthumlichen Individualität gemäß burchbildete, aber auch Alles von fich ftieß, was fich nicht bezwingen laffen, mas nicht in seine eigenthumliche innere Welt paffen wollte. Alles dieß wieß hin auf ein ihm urfprunglich eingeborenes inneres Leben, auf einen eigen= thumlich gestalteten ichopferischen Beift, welcher, statt von außen bestimmt zu werden, vielmehr allem von außen Gegebenen feine eigene Form, feinen eigenen Charafter aufdrückte. Rur die wenigen mustischen, unter bem relis gibsen Theil bes Bolkes vielfach cursirenden Schriften eines Paracelfus und Jakob Bohme maren die miffens Schaftlichen Werke, die in Stilling's Sande kamen. Aber er fühlte sich auch von bem tiefsinnigen Geifte bes lettern tief, wie ein verwandter Geift, angesprochen. Durch bie wunderbare phantastische Form, in welcher Böhme redete, und an welcher fo Diele, als an der Hauptfache, hängen bleiben, drang er zum mahren und philosophischen Inhalte, dem verborgenen Kerne diefer Werke, und fo schuf er sich frühe schon und beinahe selbstständig eine eigenthümliche Welt religivfer Gedanken und Gefühle, die er fpater bereichert und burchgebildet der Welt enthüllte.

Man benke sich nun diefen Geift und die außere Lage, in welcher er fich befand, welch ein Widerspruch bes Selbst= gefühls und seines Standes! Nirgends wollte es ihm baber and gluden: von einer Stelle begab er fich zur andern, nie in dem seinem Geifte angemeffenen Elemente fich bes findend, bis er sich endlich kuhn und Gott vertrauend seine Bahn brach. Er verfah zuerft die Stelle eines Schulmeifters in feinem Geburtsort, und erlernte baneben bas Schnei: berhandwerk bei feinem Bater. Alber letteres Gefchaft ward ihm gang zuwider: er fühlte fich zu etwas Edlerem berufen. Daher nahm er nach einander zwei Schulmeifteres ftellen au, ohngeachtet auch diese ihm nicht zusagten. Beibe mußte er bald wieder verlaffen. Und fo ging es auch in feinen fpatern Jahren. Balb wird er wieder Schneibers gefelle, bald Juformator. Endlich fchien ihm ein Stern bei einem Kaufmann aufzugeben, der ihn als Hauslehrer

zu sich berief, und bei welchem er sieben Jahre lang vers weilte. Hier las er Milton's verlorenes Paradies, Young's Nachtgedanken, Klopstock's Messiade, Wolf und Leibnis. In beider Philosophie sah er wohl eine fortlaufende Kette von Wahrheiten, aber das Princip, von welchem diese Folgerungen ausgingen, schien ihm falsch: das wahre, glaubte er, musse erst gefunden werden, und dann sey die

wahre Philosophie gegeben.

Dier indeff, als er in feinem 28ften Jahre ftund, ging bie große Wendung feines Lebens vor fich, burch bie er aus der Dunkelheit geriffen wurde, um als einer ber erften Sterne am miffenschaftlichen Sorizonte zu glangen. Mertwürdig ift auch hier die Art und Weise dieser Wendung seines Lebens. In Reizens Hiftorie der Wiedergeborenen las er einst zum Zeitvertreib, und als er hier bas Wort Eilikrinnia fand, fo ftund biefes vor ihm, "als wenn es im Glanze gelegen batte; babei fühlte er einen unwiders stehlichen Trieb, die griechische Sprache zu lernen, und einen verborgenen starken Bug zu Etwas, bas er noch gar nicht kannte, aber auch nicht zu fagen wußte, was es war. Er befann sich und bachte: Bas will ich boch mit ber griechischen Sprache machen? Wozu wird fie mir nuten? Allein alle Ginwendungen ber Bernunft waren fruchtlos, fein Trieb war fo groß und die Lust fo heftig, daß er nicht genug eilen konnte, um zum Unfange zu kommen." Wirklich erlernte er fie im 28ften Jahre feines Lebens, und zwar mit erstaunlicher Fertigkeit. Alls ihm balb bars auf sein Principal rieth, Medicin zu studiren, da rief er ganz bewegt aus: Was soll ich sagen? Ja ich fühle in meiner Seele, das ist das große Ding, das immer vor mir verborgen gewesen, das ich fo lange gesucht und nicht habe finden konnen.

Sofort ging er, nachdem er sich einige Zeit auf sein Stusbium vorbereitet hatte, auf die Universität nach Straßburg, ohne irgend eine entfernte Aussicht, wie er dieses kostspielige Studium werde bestreiten können. Aber er vertraute seinem Gotte, wie er sagte, seinem reichen Vater im himmel. Und wirklich, so oft er auch in dringende Geldverlegenheiten kam, jedes Mal erschien ihm in der Stunde der höchsten

Noth auf fein Gebet bin eine Freundesband, bie ihn unter: ftuste. Nach Bollendung feiner Studienzeit murbe er practischer Argt, und burch die vielen glücklichen Augens Euren, bie er machte, genugte er feinem innern Drange, zum Beile ber Menschen etwas beizutragen, Sonft aber hatte er nicht viel Praris, und er übernahm baber bie Stelle eines Profeffors ber Rameralwiffenschaften gu Mars burg. Auch bier indef mar es mehr feine schriftstellerische als feine academifche Thatigkeit, welche mit rubmvollem Erfolge verknüpft war. Der unter ben bortigen Studenten berrichende Freiheitsgeift und religibfe Scepticismus mar natürlich nicht die Denkweise, welche fie gu Stilling batte bingiehen konnen. Er hatte oft bloß drei Buhorer, ja er war einmal ber Gegenstand rober Ausgelaffenheit ber Studenten. Da war Stilling im größten Zwiespalt mit fich : er fab, daß er als academifcher Lebrer feinen Segen ftiften konne, und doch fühlte er noch eine hohe Geiftess Fraft in fich, Großes zu wirken und zu ichaffen. Da endlich in feinem 63ften Jahre wurde Stilling der ihm durch die porberrichend religible Richtung feiner Ratur angewiesenen. von seiner Jugend an ihm immer dunkel vorschwebenden Bestimmung, im Großen für die Sache des Chriftenthums ju mirten, burch die Gnade des Rurfürsten von Baden geschenkt, welcher ihn zum Sofrath mit einem Gehalte von 1200 Gulben ernannte, obne bagegen irgend eine Diensts leistung zu verlangen, so daß Stilling sich in voller Muße feiner Schriftstellerischen Thatigkeit widmen konnte. In Beibelberg lebte er bis ans Ende feines Lebens, bas am 2. Avril 1817 erfolgte.

Schwache und bedeutungslose Individuen lassen sich in Charakter und in ihrem Handeln durch die Umstände bestimmen; denn sie haben keine Personlichkeit, welche sich in der Ausenwelt verwirklichte: aber geniale und schöpferische Naturen, denen eine Nolle in der Geschichte der Menschheit bestimmt ist, haben dieses ihr zukünstiges Werk schon frühe als dunkle Ahnung in sich, und je klarer sie es in ihr Selbstbewußtsehn erheben, desto unwidersstehlicher bahnen sie sich durch alle hindernisse, die ihnen

die außere Lage, nathrliche Geburt, Bornrtheile der Menschen u. s. w. entgegensetzen, den Weg zur Bolls bringung der Aufgabe ihres Lebens; sie setzen Alles an die Erreichung dieses göttlichen Endzwecks, weil dieser selbst eins ist mit ihrer Personlichkeit, das Berzichten also auf jene Wirksamkeit Berzichten auf ihr eigenes Ich wäre. Alles dieß finden wir auch bei Stilling. Von Natur hatte er einen Grundtrieb, dem er unbewußt folgte, die Uhnung einer univerfelleren Bestimmung im Reiche Gottes; biefe Ahnung war auch die feiner Großeltern und Eltern, über: haupt seiner Umgebung; barum ließ man ihn auch frei gewähren, so viele Wechsel auch sein Jugendleben hatte. Dazu kam noch bei Stilling, daß vermöge seiner lebhaften Phantasie jeder Entschluß, welcher ihn auf seiner erhas benen Bahn weiter bringen sollte, sobald er aufkeimte, alsbald in aller Lebendigkeit und in der anziehendsten Form vor seiner Seele stund. Dürfen wir uns wundern, wenn ein fo ploblich und überrafchend auffteigender Gedanke eine unwiderftehliche Macht auf fein Gemuth ausübte, wenn Stilling bad Gefühl von etwas Unwillführlichem und baber Göttlichem dabei batte, und um fo unbedenklicher feine biss berige Laufbahn verließ, um bem boberen Binte, bem

übernatürlichen Juge zu folgen?
Wie dem auch sey, die eigenen Lebensschicksale, die eigenen Erfahrungen, die für ihn sest stehende Thatsache von einer unmittelbar in das Leben eingreisenden Vorssehung, — dieß war für ihn der unwandelbare Grund, auf welchen sich sofort sein ganzer religiöser Glande stütte. Nicht nur sinden wir jene Idee beinahe auf jeder Seite seiner Schriften entwickelt: nicht nur sind naments lich sein Christlicher Menschenfreund und seine Erzählungen voll von jener Ansicht, obzleich er hier außer der wunderz baren Lebensverkettung dulbender Pilgrime die christliche Liebe auch in ihrer das gewöhnliche Leben, namentlich das einsache stille Familienleben, und seinen natürlichen Ganz veredelnden und verklärenden Macht schildert: nicht nur ist also Stilling's Geist durchbrungen von jenem Verstrauen aus Gottes übernatürliche Vorsehung, sondern

hierin fand er auch eine für ihn vollkommen hinreichende Schutwehr gegen allen Religionszweifel, hierauf gründete er seine ganze religiöse Ueberzeugung. Derjenige, sagte er einnal zu sich, als er auf der Academie in Gesahr war, in Zweisel über die Religion zu gerathen, derjenige, der augenscheinlich das Gebet der Menschen erhört, und ihre Schicksale wunderbarer Weise und sichtbar lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und seine Lehre Gottes Wort senn. Nun habe ich von jeher Jesum Christum als meinen Gott und Hoiland verehrt und ihn angebetet. Er hat mich in meinen Nöthen erhört, und mir wunderbar beigestanden und geholsen: Folglich ist Jesus Christus unstreitig wahrer Gott, seine Lehre ist Gottes Wort, und seine

Religion, fo wie Er fie gestiftet bat, die mabre.

Soviel über ben Geift Stilling's nach ber positiven Seite feiner religibfen Ueberzeugung. Alber Diefe feine eigenthümliche Unsicht bildete er nur aus im Gegenfate gegen den Unglauben feiner Zeit. Geine Richtung ift haupts fächlich eine polemische, und zwar vor Allem gegen die \_ damals herrschende Philosophie Kant's, insoweit diese Gins fluff auf die Gestaltung des chriftlichen Glaubens hatte. Das Eigenthumliche diefer Polemit nun ift, daß Stilling feinen Gegner aus beffen eigenem Grundfate zu widers Yegen fuchte, nach welchem unfere Begriffe bloffe, und eins geborene Formen sind, welchen bas mahre Wefen ber Dinge um uns ber nicht entspricht. Damit stimmt nun auch Stilling überein. Auf eine gemeinfaglichere Beife, als Rant, sucht er jenen Sat durch folgende Schliffe bes greiflich zu machen: Wenn unfere funlichen Werkzeuge anders organisirt wären, so empfänden wir die ganze finns lidje Welt gang anders, als wir fie jest empfinden. Licht, Farben, Figuren u. f. w. empfänden wir gang anders, mare unfer Unge anders organifirt. Die Menschen empfinden nur die Oberfläche der Dinge in Raum und Zeit, b. h. in der Ausdehnung und Aufeinanderfolge — in ihr inneres Wefen dringt tein erschaffener Geift. Weil wir und feine zwei Dinge zugleich vorstellen konnen, barum mußten wir fo organisirt fenn, daß uns die Dinge im Raume und in

ber Zeit erscheinen; baber ift Raum und Zeit nur in unferer Geele: auffer und ift feines von beiben. Gemäß feiner religibsen Tendenz brückt er diefes auch fo aus: Alle Vorstellungen, die fich auf Raum und Zeit beziehen, find eingeschränkt: ba nun Gott, der Ewige, Unendliche und Unbegreifliche, teine Schranken kennt, fo ftellt er fich Die Welt auch nicht in Raum und Reit vor; ba nun feine Borftellungen allein Wahrheit haben, fo ift auch die Welt nicht in Raum und Zeit. Endlich beweist Stilling die Ends lichkeit unferer Begriffe über die Welt, ihren Unfang und Umfang u. f. w. burch ben bekannten Kant'schen Untinomies Schluff, baff mir einer Geits ben Raum als unendlich benten muffen, weil, wenn er eine Grenze batte, jenfeits ein leerer Raum gedacht werben muffte: anberer Geits fich auch nicht eine endliche Unendlichkeit, b. h. ein unends licher, mit lauter endlichen Dingen angefüllter Raum benten laffe: alfo muffe die ganze Vorftellung des Raums überhaupt eine bloff subjective Vorstellung endlicher Menschen fenn.

Diefe Lehre, in welcher er mit ber Philosophie Rant's übereinstimmte, murbe, fowie die Idee einer unmittelbar wirkenden Borfebung der aus der Erfahrung abstrabirte Fundamentalfat feines ganzen Glaubens mard, fo bas wiffenschaftliche Princip seiner philosophische religibsen Ueberzeugung, aber auf eine entgegengesette Weise, als bief bei Kant ber Kall mar. War Stilling wohl im Grundfate eines mit ber bamaligen Philo: fophie, fo ging er burch die Folgerungen, welche er aus diefem Grundfate machte, über die Philosophie bin= ans in bas chriftliche Gebiet über: die Waffen, welche bie Philosophie gegen bas Christenthum führte, wandte er gegen jene guruck, und suchte fie burch ihre eigenen Borders fate zu widerlegen. Daß die Begriffe von Raum und Zeit, baber auch von Bewegung u. f. m., bloß in uns, nicht aber auch in ben Dingen außer und eriftiren, hatte er gezeigt. Er schloß aber sofort, daß Gott uns für diese Welt diese Vorstellungen angeschaffen habe, daß wir und in benfelben nothwendig und nach Gottes Willen, fo lange wir hier leben, bewegen, daß wir aber jugleich nach Gottes Rath:

schluß, ohne in Widerspräche zu kommen, es nicht wagen dürfen, das wahre übersinnliche Wesen der Dinge bestimmen zu wollen. Was also bleibe anderes übrig, als daß wir durch göttliche Offenbarung über das Ewige belehrt werden, wie es denn auch in der Natur der Sache liege, daß, wenn der Mensch über das Uebersinnliche Aufschluß erhalten solle, die Grundsähe zum Denken und Schließen aus der Natur des Uebersinnlichen genommen, d. h. daß alsdann die Vernunft von Oben erleuchtet werde.

Kant hatte dieff zugeben muffen, aber nur bann, wenn es bloß eine theoretische, nicht auch eine practische Bers nunft gabe. Allein nachdem Kant der theoretischen Bers nunft alle Wahrheit abgesprochen, so gründete er auf die Gelbstgesetzgebung ber Vernunft ben positiven Theil seiner Wiffenschaft. Das Gute um bes Guten willen zu nben, bloß zu wollen, was allgemeiner Grundfat aller Menschen fenn konnte, es zu wollen ohne Rücksicht barauf, ob die Erfüllung unferer Pflicht uns angenehm ober unangenehm fen, ja ohne von den Triebfedern der Liebe Gottes, welche immer boch nur ein fubjectives Gefühl fen, fich bestimmen zu laffen: dief fand er als unbedingte Forderung ber fos genannten practischen Bernunft. Diese Lebre feste bie unbedingte Freiheit bes Menschen voraus, benn nur ein völlig freies Wesen kann jene Forderung "du sollst" an sich selbst unbedingt stellen: von dieser Lehre schloß aber auch Kant auf das Dafenn Gottes, als des heiligen Belts regenten, und auf die Unsterblichkeit, weil jene Forderung bes Sittengefeges nie gang erfüllt werben konne, ber Menfch alfo in beständigem Fortschritte begriffen fenn muffe. Go grundete er alfo eine von der positiven Religion gang uns abhängige Vernunftreligion, deren ganzer magerer Inhalt jene brei Begriffe: Gott, Freiheit und Unfterblichkeit, waren, indem bei ber Voraussetzung der vollen Freiheit bes menfchlichen Willens die Nothwendigkeit der Erlbfung hinmegfiel, und Chriftus zu einem blogen Sittenlehrer wurde, der in seinem Tode ein hohes Beispiel von Aufopferung für bas Gute aufftellte. Dief find die Saupts lebren, welche der Lefer überall wird bekampft feben. Sier nur turz bie Grundzüge ber Stilling'ichen Polemit gegen jene Lehren. Wie - fragt er bfter - fann auf bas Moral: princip die Religion gegründet werden? Ift nicht das fitt= liche Gefühl verschieden bei den verschiedenen Bolkern, bei bem gebildeten Europäer und bei bem Wilden, der blutige Nache gegen feinen Feind für eine fittliche Pflicht halt? Aber - fagt man - nicht das unter den Menschen gels tende, entstellte, fondern bas reine Sittengefen ift ber Grund ber Religion. Allein, erwiedert hierauf bfters Stilling, diefes reine Sittengeset ift eine leere Formel ohne Inhalt: von allem Möglichen, Guten und Bofen, läfit fich benten. es konne allgemeiner Grundfat aller Menschen werden; überhaupt aber der Mensch ist nicht bloß ein geistiges, er ift auch ein finnliches Wefen. Läffest bu also bie kunftige Belohnung ober Bestrafung nicht mehr als Triebfeder jum sittlichen Sandeln gelten, wie wirft bu alsbann auf Die Menschen, besonders auf ben Ungebildeten, veredelnd einwirken konnen? Wodurch aber die Kant'iche Philosophie mit bem Chriftenthum in ben größten Wiberfpruch fam. bas war bie Lehre, baf ber Mensch von Natur gut und vollkommen frei fen. Diefen Cat nun, ber zur Leugnung ber Rothwendigkeit ber Erlofung führte, greift Stilling hanptfächlich an, indem er die Gundhaftigkeit ber menfche liden Ratur in ftarken Bugen barftellt, und hieraus ben Schluß zieht, daß nur die Gnade Gottes die Menschbeit aus ihrem Berberben erlofen konnte, daß immer noch eine Rraft von Oben nothwendig fen, wenn der Mensch gebeffert und geheiligt werden folle. Nicht nur in wissenschaftlicher Form burch Schluffe vertheibigt er biefe Lehre, fonbern auch dadurch, daß er die christliche Lehre von der Gnade in ihrer die Menschen beseligenden Wahrheit an einzelnen Beifpielen zeigt, indem er namentlich einen neugläubigen Prediger vorführt, welcher vergebens einen im tiefen Gefühl seiner Verschuldung vor Gott zagenden Sterbenden . durch leere Hoffnungen, durch Vorstellungen, als märe seine Sündhaftigkeit nicht so groß, als er meine, zu trösten fucht, während berfelbe im Innersten durch einen andern Beiftlichen beruhigt wird, welcher ibm einerseits die Tiefe

ber menfchlichen Schuld, andererfeits die überschwengliche

Gröffe der göttlichen Gnade porftellt.

Doch nicht bloß bie ernste Weltweisheit, fondern auch ber frivole Wit eines Boltaire und feiner Geiftesver: wandten bekämpfte das Chriftenthum, und biefer Wis bat bei einem fo leichtsunigen Bolke, wie bas frangofische ift, bie Grundpfeiler bes Chriftenthums noch tiefer erschüttert, als die Philosophie, welche fich ja herabließ, dem Chriften: thum ihr Gewand zu leiben, und es in biefer mobernen Form dem Volke vorzulegen. Nimmt man noch bagu ben Lurus und die Sittenlosigkeit der damaligen Zeit, fo begreift man, wie einem christlich benkenben Manne bange fenn mußte um fein Zeitalter. Das Beimmeh bruckt fcon bem Titel nach die Gehnfucht Stilling's aus, aus biefer unchriftlichen Zeit, wo er beinabe allein ftund mit feinem Glauben, hinmeg zu fenn. Aber biefe Cehnfucht ging auch über in einen ernften Unwillen über bas Treiben feiner Reitgenoffen. Der graue Mann tritt als ber lette ernstlich warnende Gefandte Gottes an die Chriftenbeit auf, mitten in einer bunkeln, in ber Finsterniff mandelnden Menschbeit. und Granen erregend für Alle, welche dem Unglauben und Luxus fich ergeben. Ja Stilling fab in bem allgemeinen Albfall von Chrifto ein Zeichen der Nähe des Untichrifts, und somit auch der Nabe bes Beren, um in fichtbarer Gestalt zu richten und sein Reich zu vollenden. Bon diesem Gedanken ist er so erfüllt, daß er im Sinblick auf bas nahe Reich Christi zur Poesse, seinem Ehrysäon, fich begeiftert fühlte: ber Glaube baran mar fo ftart, baß er fogar Verhaltungsregeln für bie Zeit bes wirklichen Einbruchs bes taufendjährigen Reichs vorschreibt, bie Frage naber untersucht, ob Chriftus fich Allen ober blof ben Wiedergeborenen zeigen werde, ebenfo über Zeit und Ort ber Unkunft Untersuchungen anstellt. Go befrembend biefe Doffnung auch Manchem erscheinen muß, ber bie Sache geiftiger aufzufaffen gewohnt ift, fo eigenthumlich ift fie boch bem Chriften: in jeder Zeit einer Krifis bes gottlichen Reiches, am Unfang beffelben, voer bei großen Entwicks lungspunkten, 3. B. jur Zeit der Reformation, mar bie

Hoffnung auf die Wiederkunft Christi unter Vielen rege; und eine ähnliche Krisis steht — was nur Blinde leugnen können — auch jeht demselben bevor, und gewiß hat Stilling die Grundidee, um deren Vollführung es sich handelt, richtig angegeben, wenn er sagt: "einst mit der Ausgießung des Geistes auf Alle werde erkaunt werden, daß nun der Unterschied der verschiedenen christlichen Partheien aufhören, und sich Alles in mahrer Ginigkeit des Geistes versams meln werde;" biefe Grundidee wird mohl jeden freier Den= kenden ansprechen, sey es nun, daß er hievon nur einen geisstigen Umschwung der Menschen, oder mehr in der Weise der Phantasie eine zugleich äußerliche übernatürliche Vers änderung der Dinge hofft. Jedenfalls zeigt die neue Heraus: gabe der Bengel'schen Erklärung der Upokalypse, daß jene apokalyptischen Hoffnungen in einem großen Theile der Chris ftenheit wieder rege werden. Un biefe Schrift aber fchlieft fich paffend als berichtigender und erläuternder Leitfaden Stils ling's Siegesgeschichte an, indem hier im Allgemeisnen dieselben Borstellungen, nur nicht mit einer solchen, man möchte sagen, der Weltregierung Gottes vorgreisenden und dem Glauben an die Apotalppfe mehr ichablichen als forders lichen Bestimmtheit die Angabe ber Zukunft enthält, na: mentlich aber, indem sie die complicirte, dem gemeinen Mann durchaus unverständliche Rechnung Bengels vereinfacht, ohne im Resultate von ihm wesentlich abzuweichen.

Wir haben bisher den einen Gegensatz betrachtet, gegen welchen die Schriften Stilling's gerichtet sind. Aber seine Polemik ist eine gedoppelte, und eben durch diese Doppels seitigkeit seiner Polemik gewinnt er den wahren Standspunkt, welcher sich in der Mitte besindet zwischen zwei Extremen, dem Unglauben und — dem Aberglauben zwei Extremen, dem Unglauben und — dem Aberglaubert, haben wir kurz zur Einleitung anzugeben. Die Darstellung des Geistes der Schwärmerei wird schon deren Widerlegung in sich schließen. Der Aberglaube und die Schwärmerei ist im Allgemeinen das Bewustksenn über die Religion, wie es sich in der überreizten Phantasie des ungebildeten Volkes darstellt, welches religiöse Begriffe von Gott, Unsterblichs

feit n. f. w. nie rein und allgemein, fondern immer in einer finnlichen Form anschauet. Bunachst follte man zwar eine entgegengefette Borftellung vom Alberglauben und von ber Schwärmerei fich bilben. Die Richtung jener Frau v. Gunon, welche im Theobald auftritt, ift gerade gegen Die finnliche Seite bes Menschen gekehrt. Und in der That ift es ein Bug ber Schwärmerei, nicht nur die finnlichen Triebe, fondern beinabe alles Menschliche, ben freien Willen, natürliche Gefühle und bas Gelbstdenken gang zu unterdrücken. Alber eben in der völligen Unterdrückung bes Gelbstes geht ber Benuff bes Ewigen auf, beffen Ge= fühlen fich ber Schwarmer gang bingibt, fo bag er leicht wieder aus feiner übernathrlichen Sohe in die gemeinste Sinnlichkeit berabfällt. Andererfeits bedenke man den von einem Schmarmer im Theobald behaupteten Grundfag: "Wenn man ben Willen Gottes nicht wiffe, und weder Bernunft noch Offenbarung fichern Rath gaben, fo folle man gar nichts thun, fondern fchweigen und ruben, bis fich ber Willen Gottes von felbst entwickle." Ich frage: wozu führt biefer Grundfat? Gefett, Bernunft und Offen: barung reichten (mas indeff nie der Fall fenn kann) einmal nicht gu, über Gottes Willen uns gn belehren; muß nicht irgend ein Organ in und fenn, wodurch fich alebann Gott uns offenbarte? Da aber die Vernunft ausdrücklich auss geschlossen ift, was bleibt für eine andere Quelle höherer Erkenntnif übrig, als die Phantafie oder das Befühl? Wahrlich aber, baf biefe Phantafie, baf biefes Gefühl ebenfo falfch, unfittlich und hochftverfehrt, als dem Willen Gottes angemeffen fenn konne, bavon liefert eben die Ers gahlung "Theobalb" traurige Beispiele: wenn 3. B. der arme Bauernpursche Theobald und ein Fraulein Umalie bie aller menschlichen Ordnung zuwiderlaufenden Ginges bungen ihrer fleifchlichen Liebe für Gottes Willen halten, ober wenn in ber fogenannten Berlenburger Gemeinde Albscheulichkeiten vorfallen, welche leicht an die falfchen Befchuldigungen gegen die erften Chriften erinnerten, batte nicht ber Erzähler gerade bas Intereffe, ben Pietismus in einem schöneren Lichte barzustellen; ober endlich, wenn

ber nennjährige Cohn jenes Theobalds, deffen Phantafie icon frube burch muftifche Schriften im hochften Grade entzündet murde, ichon in diefem Allter Gunden der Beschlechtsliebe begehen und den abenteuerlichen Entschluß faffen und ausführen kann, diefe fündhafte Welt zu vers laffen und Ginfiedler zu werden. Reichen Stoff und Rab: rung findet diese gesteigerte Phantasie in der Lehre vom taufendiährigen Reiche, beffen Rabe alle fcmarmerifchen Secten wähnen, und in beffen Musmahlung in glanzenden finnlichen Bilbern fich ftets ihre burch die Bernunft nicht geregelte Ginbildungsfraft ergebt, mahrend bie mabrhafte Frommigkeit fich mit ber Wirklichkeit befreundet und bie verschiedenen Berhältniffe, in benen wir als Familiens, Standes: und Staatsgenoffen leben, burchbringt, befeelt und verklart. Endlich ift ein Durchweg in diefen Ropfen fprudelnde Soffnung die Wiederbringung aller Dinge, b. b. Die Lehre, daß Alles, daß namentlich fowohl bofe als gute Menfchen in Gott einft wieder gurückfehren werden. 2ln fich ift es mahr, daß Gott das Alleine fen, das in allen Dins gen ift. Aber zugleich lehrt die Bernunft und das Chriftens thum, daß eine ewige Berschiedenheit die Menschen, ja ein ewiger Gegenfat von Guten und Bofen Statt fins ben merbe. Wir fagen, die Vernunft ift es, die dief lehrt. Denn, weil der Menfch ein freies Wefen ift, und bei jedem ein eigenthumlicher Gebrauch biefes Willensvermögens Statt findet, fo wird nie jene völlige Ginheit aller in Gott zu Stande kommen. Ueber diefe wirklichen Unterschiede ber Menfchen fliegt aber bie Phantafie bes Schwarmers binmeg; er verfenkt fich mit feinem trüben Gefühle in jene dunkle und mpftische Ginbeit aller Dinge, und je tiefer er fich in biefen Albgrund ber endlichen vielgestalteten Belt im Geifte bes gibt, desto weniger fühlt er sich in der Begenwart der ent= wickelten und mannigfaltigen Welt, die in Unterschiede bon Charafteren, Ständen u. f. w. getheilt ift - einheimisch, und fo bildet und verftartt fich in ihm immer mehr ber Dis berwille gegen die wirkliche Ordnung der Dinge, ein Wider: wille, welcher oft in halbstarrigen Ungehorsam gegen alle geiftliche und weltliche Dbrigkeit überschlagen kann. Daber

ist es in der That ein schoner Gang in der Geschichte Theosbalds, daß er denselben, nachdem er alle mögliche Verirrungen durchlausen, seine Versöhnung im Staate sinden läßt, in dem Theobald zulezt als hoher Staatsbeamter befreundet mit der wirklichen Welt und in ihr hohen Segen stiftend, auftritt.

Wir haben bisher im Allaemeinen die Richtung und ben Beift barzuftellen gesucht, welcher in ben Schriften Stillings waltet. Ich glaube, wir durfen nun kaum mehr fragen: Ift Stillinge Wiedererscheinen wefentliches Bedürfniß ber Zeit? gehört er nicht mit seiner Polemit einer verschollenen Bilbungestufe an, hat er nicht etwa Bedeutung blos für die das malige Reit, die damalige Dentweife, mit deren Betampfung er fich immer beschäftigt? Diese Frage, sagen wir — burs fen wir kaum mehr aufwerfen. Nicht nur bleibt ber po fis tive Theil ber in feinen schriftstellerischen Werken geaufferten Weltansicht, fo lange das Christenthum besteht; und biefe feine Weltansicht nun — konnte sie in einer lebendis gern, anziehendern Form bargeftellt fenn, als ber phantaffes volle Stilling es that? - ich fage nicht nur nach ihrer positi= ben, auch nach ihrer polemischen Seite hin wird Stil= linge Tendeng noch für unfere Zeit von Bedeutung fenn. Die= jenige Muffaffung bes Chriftenthums, welche burch bie Rant's fche Philosophie sich gestaltete, ift nicht etwa eine erft bamals gewordene, fondern eine im Wefentlichen walte, fie ift bie Des gewöhnlichen Menschenverstandes, welcher Gott in ein Jenfeits fest, die Menfchbeit ihrer Göttlichkeit entleert, alfo auch die Gottmenschheit Chrifti und die fich in uns einfens Gende Gnade leugnet, und bagegen ftatt ber in Gott gur Gulle gelangenden Freiheit, ein Bermogen leerer Willführ im Menschen fest, welche nie das Gute an sich erreicht, weffwer gen zugleich eine Unfterblichkeit angenommen werden muß, in welcher ber Mensch immer dem Unendlichen sich nabern foll, ohne je mit demfelben eins zu werden. Die Syfteme der Alrianer, Restorianer und Socianer find gang verwandte Richtungen, und man kann fagen — die Glieder der hohes ren, fogenannten aufgeklärten Stände find beinahe burche gangig diefer geiftesarmen Beltanficht zugethan. Der Keind alfo, den Stilling bekampft, ift noch nicht geftorben,

er lebt immer noch. Wo nun fandest du gegen diesen Feind einen folchen Streiter bes herrn, wie dieser Stilling mar?

Allerdings als Philosophie, als herrschendes Enstem ist Kant's Theorie durch neuere Formen der Weltweisheit verdrängt werden. Aber diese selbst nun, has ben sie sich dem Christenthum genähert? Wenn die neueste Philosophie Gott als Geist der Welt definirt, leugnet sie das mit nicht die Persönlichkeit Gottes, welche eine Hauptlehre der christlichen Religion ist? Zwarnähert sie sich der Relisgion dadurch, daß sie die Lehre von der gottmenschlichen Würde Christi vertheidigt; aber ist dieß von ihr in dem eisgenthümlich christlichen Sinne gemeinet, nach welchem Christus spezifisch von allen übrigen Menschen verschieden ist; wird nicht vielmehr jene Einheit mit Gott, welche sie Christo beilegt, zugleich als wesentliche Bestimmung aller Mens

schen behauptet ?

Leuchtet bieraus ichon ber Widerfpruch der herrschenden Philosophie mit der Religion ein, so zeigt sich diese Inshaltsverschiedenheit beider noch viel mehr in der philosos phischen Leugnung der perfonlichen Unsterblichkeit, welche lettere Lebre fogar eine ebenfo wichtige Stellung in ber chrift: lichen Weltauficht einnimmt, als der Lehre von Chrifti Der: fon. Leugnet unfer Mitalter bas Jenfeits, fo fann es fein mahres und göttliches Wefen nur im Staate finden. Der St. Simonismus fprach in diefer Beziehung gang ben Beift ber Zeit aus, und er hatte gewiß größern Unbang gefunden, wurde er nicht eine dem verhaften hierarchischen Papismus verwandte Staatsform in fein Syftem aufgenommen haben. Alber im Lerminier tritt die neueste philosophischereligibse Richtung in ihrer ganzen Gigenthumlichkeit bestimmt bervor: Die Religion ift bier gang eins mit dem Staatsleben, und zwar ift die Bolksfouveranetat die amebetete Bottheit, auf beren Altar Religion, Wiffenschaft, Kunft, sowie alle menschlichen Bestrebungen ihre Erstlinge als Weiheopfer niederlegen follen.

Ohne über die Wahrheit diefer Lehren etwas hier zu fas gen, fo bemerken wir nur: daß die allgemeine Leugnung des Jenfeits nothwendig von der religiöfen Seite eine Gegenwirs

fung erwecken mußte. Es konnte nicht anbers fenn: bie felbst in einer anomalen Form, im Zustande geistiger und leiblicher Berruttung fich kundthuenden Sinweisungen auf ein Tenfeits und auf bas Bereinragen ber Geifterwelt in bas Dieffeits - biefe Menferungen von Comnambulen mu fie ten überall Auffeben, überall Theilnahme erregen. Und an diese Erscheinungen Schlieft fich bas unserem Stilling eigenthumliche, ihm einerfeits bobe Bewunderung, anderer: feits Saff und Berachtung zuziehende Werk, die Theorie ber Geifterkunde. "Da die beut zu Tage herrschende Denkart, die aus der falfchen Aufklärung entstanden ift, die Bibellehre von Engeln, von der Fortdauer der menfchlichen Seele nicht annimmt, fo frage ich jeden auf fein Gewiffen, ob es nicht Pflicht fen, die Erfahrungszeugniffe verftorbener Menfchen öffentlich bekannt zu machen, und baburch die Bis bellehre zu bewahrheiten ?" Dief ift ber von Stilling felbit angegebene Endzweck feiner Schrift. Stilling war tein aberaläubischer Bewunderer des Somnambulismus. Er erblickt in ibm eine außerordentliche Entwicklung einzelner, bem Menschen angeborenen Kräfte, bes Albnungsvermögens und ber Einbildungskraft (S.f. grauen Mann St. 29). Er war einer ber Erften, welche den Somnambulismus theo: retisch zu begründen suchten: er stellte die Principien, auf welche man noch immer zurückgeht, die Lehre vom Mether, Rervengeift, Uhnungsvermogen zuerft in wiffenschaftlicher Form auf. In biefer Wiffenschaftlichkeit feines Banges liegt einerseits ichon ein Burge, bag er fich frei erhielt vom un= bedingten Glauben an die fomnambulen Erfcheinungen, wie an höhere Offenbarungen: andererfeits hat er fich eben da= burch einen ficheren Plat im Gebiete ber auf den Somnam: bulismus fich beziehenden, immer weiter fchreitenden Bif= fenschaft, hiemit auch in diefer Beziehung eine bobe Bedeutung für die von der regen Theilnabme an diefen aufferors bentlichen Erscheinungen und von der wiffenschaftlichen Ers flarung berfelben beinahe gang verschlungene Gegenwart ermorben.

Heinrich Stilling's

#### Iugend.

Gine

wahrhafte Geschichte.



#### Beinrich Stillings Jugend.

In Westphalen liegt ein Rirchsprengel in einem fehr bergichs ten Landstriche, auf beffen Soben man viele fleine Grafichaf= ten und Rurftenthumer überseben fann. Das Rirchdorf beißt Klorenburg; die Ginwohner aber haben von Alters her einen großen Edel vor bem Ramen eines Dorfe gehabt, und daber, ob fie gleich auch von Ackerbau und Biebaucht leben muffen, bor ben Nachbarn, die bloße Bauern find, immer einen Borgug zu behaupten gefucht, die ihnen aber auch ba= gegen nachsagten, daß fie vor und nach den Ramen Floren= dorf verdrangt, und an beffen Statt Florenburg eingeführt batten; dem fen aber wie ihm wolle, es ift wirklich ein Da= giftrat bafelbft, beffen haupt zu meiner Beit Johannes henrifus Coultetus war. Ungeschlachte, unwiffende Leute nannten ihn außer dem Rathhause Meifter Sans, hubsche Burger pflegten boch auch wohl Meifter Schulde zu sagen.

Eine Stunde von diesem Orte sudostrwarts liegt ein kleines Obrschen, Liefenbach, von seiner Lage zwischen Bergen so genannt, an deren Fuße die Hauser zu beiden Seiten des Wassers hangen, das sich aus den Thälern von Sub und Nord her just in die Enge und Tiefe zum Fluß hinsammelt. Der dstliche Berg heißt der Giller, geht steil auf, und seine Flache nach Westen gekehrt, ist mit Maibuchen dicht bewachsen. Bon ihm ist eine Aussicht über Felder und Wiesen, die auf beiden Seiten durch hohe verwandte Berge gesperrt wird. Sie sind ganz mit Buchen und Sichen bepflanzt, und man sieht keine Lücke, außer wo manchmal ein Knabe einen Ochsen hinauf treibt und Brennholz auf halb gebahntem Wege zusammen:

schleppt.

Unten am nordlichen Berge, ber Geisenberg genannt, ber wie ein Buckerhut gegen die Wolken steigt, und auf beffen Spitze Ruinen eines alten Schloffes liegen, steht ein haus, worin Stillings Eltern und Voreltern gewohnt haben.

Bor ungefahr dreißig Jahren lebte noch darin ein ehrwurs diger Greis, Eberhard Stilling, ein Bauer und Rohs lenbrenner. Er hielt sich den ganzen Sommer durch im Walde auf und brannte Kohlen; kam aber wochentlich einmal nach Hause, um nach seinen Leuten zu seehen, und sich wieder auf eine Woche mit Speisen zu versehen. Er kam gemeiniglich Sonnabends Abends, um den Sonntag nach Florenburg in die Kirche gehen zu konnen, allwo er ein Mitglied des Kirchenzaths war. Hierin bestanden auch die mehresten Geschäfte seines Lebens. Sechs großgezogene Kinder hatte er, wovon die zween ältesten Sohne, die vier jungsten aber Tochter waren.

Einsmals, als Eberhard den Berg herunter fam, und mit dem ruhigsten Gemuthe die untergehende Sonne betrachtete, die Melodie des Liedes: Der lieben Sonnen Lauf und Pracht hat nun den Tag vollführet, auf einem Blatt pfiff, und dabei das Lied durchdachte, fam sein Nachtar Stähler hinter ihm her, der ein wenig geschwinder gegangen war, und sich eben nicht viel um die untergehende Sonne bekummert haben mochte. Nachdem er eine Weile schon nahe hinter ihm gewesen, auch ein paarmal fruchtlos gehustet hatte, sing er ein Gespräch an, das ich hier wortlich beisüzgen muß.

"Guten Abend, Gbert!"

Dank hab, Stahler! (indem er fortfu , auf dem Blatt gu pfeifen.)

"Wenn das Wetter so bleibt, so werden wir unser Geholze bald zugerichtet haben. Ich denke, dann find wir in drei Wochen fertig."

Es fann fenn. (Run pfiff er wieder fort.)

"Es will so nicht recht mehr mit mir fort, Junge! 3ch

bin fcon acht und fechzig Jahr alt, und du wirft halt fiebens zig haben."

Das foll wohl seyn. Da geht die Sonne hinter den Berg unter, ich kann mich nicht genug erfreuen über die Gute und Liebe Gottes. Ich war so eben in Gedanken darüber; es ist auch mit uns Abend, Nachbar Stahler! der Schatten des Todes steigt uns täglich naher, er wird uns erwischen, ehe wir's uns versehen. Ich muß der ewigen Gute danken, die mich nicht nur heute, sondern den ganzen Lebenstag durch mit vielem Beistand getragen, erhalten und versorgt hat.

Das fann wohl fenn,"

Ich erwarte auch wirklich ohne Furcht ben wichtigen Augensblick, wo ich von diesem schweren, alten und starren Leib bes freit werden soll, um mit den Seelen meiner Boreltern, und anderer heiligen Manner, in einer ewigen Ruhe umgehen zu konnen. Da werd' ich sinden: Doctor Luther, Ca-lvis nus, Decolompadius, Bucerus, und Andere mehr, die mir unser sel. Pastor, Herr Winterberg, so oft gerühmt, und gesagt hatte, daß sie nachst den Aposteln, die frommsten Manner gewesen.

"Das fann möglich fenn! Aber fag' mir Cbert, haft bu bie Leute, die bu da herzählft, noch gekannt?"

Wie schwaßest du? die find über zweihundert Jahr todt.

Dabei sind alle meine Rinder groß, sie haben schreiben und lefen gelernt, sie konnen ihr Brod verdienen, und haben mich und meine Margareth bald nicht mehr nothig.

"Mothig? — hat sich wohl! — Wie leicht kann sich ein Madchen oder Junge verlaufen, sich irgend mit armen Leuten abgeben, und seiner Familie einen Klatsch anhangen, wenn die Eltern nicht mehr Acht geben konnen!"

Bor dem allem ift mir nicht bange. Gott Lob! daß mein Achtgeben nicht nothig ift. Ich hab' meinen Kindern durch meine Unterweisung und Leben einen so großen Abscheu gegen das Bbse eingepflanzt, daß ich mich nicht mehr zu fürchten brauche.

Stahler lachte berglich, eben wie ein Fuche lachen wurde, wenn er fonnte, ber dem machfamen hahn ein huhnchen ents führt hat, und fuhr fort:

"Ebert, du haft viel Bertrauen auf deine Rinder. Ich denke aber, du wirft wohl die Pfeife in den Sack stecken, wenn ich dir alles sagen werde, was ich weiß."

Stilling drehte sich um, stand und stutte sich auf feine Holzart, lachelte mit dem zufriedensten und zuversichtlichsten Gesichte, und sagte: Was weißest du denn, Stabler, das mir so weh in der Seele thun foll?

"haft du gehort, Nachbar Stilling, baß dein Wilhelm, ber Schulmeifter, heirathet?"

Nein, davon weiß ich noch nichts.

"Co will ich dir fagen, daß er des vertriebenen Predigers Morigens Tochter zu Lichthausen haben will, und daß er fich mit ihr versprochen hat."

Daß er fich mit ihr versprochen hat, ift nicht mahr; daß er fie aber haben will, das fann feyn.

Mun gingen fie wieder.

"Kann das feyn? Ebert! — Rannst du das leiden? Ein Bettelmensch, das nichts hat, kannst du das deinem Sohn geben?"

Gebettelt haben des ehrlichen Mannes Kinder nie; und wann sie's hatten? — Aber welche Tochter mag es senn? Morit hat zwo Tochter.

"Dortchen."

Mit Dort chen will ich mein Leben beschließen. Nie will ich es vergeffen! Sie kam einmal zu mir auf einen Sonntag Nachmittag, grüßte mich und Margareth von ihrem Vater, seizte sich und schwieg. Ich sah ihr an den Augen an, daß sie was wollte, auf den Vacken aber las ich, daß sie's nicht sagen konnte. Ich fragte sie, braucht ihr was? Sie schwieg und seufzte. Ich ging und holte ihr vier Reichsthaler; da! sagte ich, die will ich euch leihen, bis ihr mir sie wieder gesben konnt.

"Du hattest fie ihr wohl schenken konnen; die bekommft bu dein Lebetag nicht wieder!"

Das war auch meine Meinung, daß ich ihr das Geld ofchenken wollte. Satt' ich es ihr aber gesagt, das Madchen batte sich noch mehr geschamt. Ach, sagte sie, bester liebster Vater Stilling! (das gute Kind weinte blutige Thranen) wenn ich seh', wie mein alter Papa sein trocken Brod im Mund herumschlägt, und kann es nicht kauen, so blutet mir das herz.

Meine Margareth lief, holte einen großen Topf fuße Milch, und feitdem hat fie alle Woche ein paarmal suße Milch das bin geschickt.

"Und du fanuft leiden, daß Wilhelm das Madchen nimmt?"

Wenn er's haben will, von herzen gern. Gefunde Leute tonnen was verdienen, reiche Leute tonnen das Ihrige verlieren.

"Du haft vorhin gesagt, du wüßtest noch nichts davon. Du weißt doch, wie du sagst, daß er sich noch nicht mit ihr vers sprochen hat."

Das weiß ich! - Er fragt mich gewiß vorher.

",, Sor'! Er dich fragen? Ja, ba kannst du lange warten!" Stahler! ich kenne meinen Wilhelm. Ich hab' meinen Kindern immer gesagt, sie konnten so arm und so reich heis rathen als sie wollten und konnten, sie sollten nur auf Fleiß und Frommigkeit sehen. Meine Margareth hatte nichte, und ich ein Gut mit vielen Schulden. Gott hat mich gesegnet, ich kann jedem hundert Gulden baar mitgeben.

"Ich bin fein Gleichviels-Mann, wie du! Ich muß wiffen was ich thue, und meine Rinder sollen heirathen, wie ich's ppr's beste erkenne."

Ein jeder macht die Schuh nach feinen Leiften, fagte Stilling. Nun war er nah vor feiner hausthur.

Margareth Stilling hatte schon ihre Tochter zu Bette geben laffen. Gin Stud Pfannenkuchen ftand vor ihrem Ebert auf einem irdenen Teller in der heißen Afche; sie hatte auch noch ein wenig Butter dazu gethan. Ein Kumpfchen mit gebrodter Milch stand auf der Bank, und sie begann zu sorgen, wo ihr Mann wohl so lange bleiben mochte. Indem raffelte die Klinge an der Thure, und er trat herein. Sie nahm ihm seinen leinenen Quersack von der Schulter, deckte den Tisch und brachte ihm sein Essen. Jemini! sagte Margareth, der Wilhelm ist noch nicht hier. Es wird ihm doch nicht etwa Ungluck begegnet senn. Sind auch wohl Wolfe hier herum? Hat sich wohl, sagte der Bater, und lachte: denn das war so seine Gewohnheit, er lachte oft stark, wenn er ganz allein war.

Der Schulmeifter, Wilhelm Stilling, trat bierauf in Die Stube. Rachdem er feine Eltern mit einem guten Albend gegruft, fette er fich auf die Bant, legte die Sand an den Baden und mar tieffinnig. - Er fagte lange fein Bort. Der alte Stilling ftocherte feine Babne mit einem Meffer, benn bas war fo feine Gewohnheit nach Tifche zu thun, wenn er auch ichon fein Fleisch gegeffen hatte. Endlich fing die Mutter an : Wilhelm, mir war als bang, dir follte was wis berfahren fenn, weil du fo lange ausbleibft. Wilhelm antwortete: D, Mutter! bas hat feine Deth. Mein Bater fagt ja oft, wer auf feinen Berufewegen geht, barf nichts furch= ten. hier wurd' er bald bleich, bald roth, endlich brach er fammelnd los, und fagte: Bu Lichthaufen (fo hieß ber Drt, wo er Schule hielt, und dabei den Bauern ihre Rleider machte) wohnt ein armer vertriebener Prediger, ich mare mohl willens. feine jungfte Tochter gu beirathen; wenn ihr beide Eltern es gufrieden fend, fo wird fich fein Sinderniß mehr finden. Wilbelm, antwortete der Bater, du bift drei und zwanzig Sabr alt; ich babe dich lebren laffen, du haft Erkenntnif genug, kannft bir aber in der Welt nicht felber helfen, denn bu haft gebrechliche Rufe; das Dadden ift arm, und gur fcweren Arbeit nicht angeführt; was baft du fur Gedanken, Dich Inds funftige zu ernahren? Der Schulmeifter antwortete: 3ch will mit meiner Sandthierung mich wohl durchbringen, und mich im übrigen gang an die gottliche Borforge übergeben; die wird mich und meine Dorthe eben fomohl nahren, als alle Bogel des himmels. Bas fagft du, Margareth? fprach ber Alte. - Sm! was follt ich fagen, verfette fie: weißt

bu noch, was ich bir gur Antwort gab, in unfern Brauttagen? Lag und Wilhelmen mit feiner Frau zu und nehmen, er fann fein Sandwerk treiben. Dorthe foll mir und meinen Tochtern belfen, fo viel fie fann. Gie lernt noch immer etmas, denn fie ift noch jung. Gie fonnen mit uns an den Tifch geben; mas er verdient, das gibt er uns, und wir verforgen dann Beide mit dem Rothigen : fo gehte, mein' ich, am beften. Benn du meinft, erwiederte der Bater, fo maa er das Madden holen. Wilhelm! Wilhelm! dente mas du thuft, es ift nichts Geringes. Der Gott deiner Bater feane bich mit allem, was bir und beinem Madchen nothia ift. Bilbelmen ftanden die Thranen in den Augen. Er fchuttelte Bater und Mutter die Sand, versprach ihnen alle Treue, und ging gu Bette. Und nachdem der alte Stilling fein Abendlied gefungen, die Thur mit dem holzernen Birbel jugeflemmt, Margareth aber nach den Ruben gefeben batte, ob fie alle lagen und wiederkaueten, fo gingen fie auch schlafen.

Wilhelm kam auf seine Rammer, an welcher nur ein Laden war, der aber eben so genau nicht schloß, daß nicht so viel Tag hatte durchschimmern können, um zu wissen, ob man ausstehen musse. Dieses Fenster war noch offen, daher trat er an dasselbe, es sah gerade gegen den Wald hin; alles war in tieser Stille, nur zwo Nachtigallen sangen wechselse weise auf das allerlieblichste. Dieses war Wilhelmen öfters ein Wink gewesen. Er sank an der Wand nieder. "D Gott! seufzte er, dir dank ich, daß du mir solche Eltern gegeben hast! D, saß sie Freude an mir sehen! Laß mich ihnen nicht zur Last sewn! Dir dank ich, daß du mir eine tugendshafte Frau gibst! D segne mich!" — Thranen und Empsinz dungen hemmten ihm die Sprache, und da redete sein Herz unaussprechliche Worte, welche nur die Seelen empfinden und kennen, die sich in gleicher Lage befunden haben.

Nie hat Jemand fanfter geschlafen, ale der Schulmeifter. Sein inniges Bergnugen wedte ihn des Morgens fruher als sonft. Er ftand auf, ging heraus in den Bald und erneuerte

alle seine heiligen Borsatze, die er je in seinem Leben sich vorz genommen hatte. Um sieben Uhr ging er wieder nach haus, und aß mit seinen Eltern und Schwestern die süße Milchsuppe und ein Butterbrod. Nachdem sich nun der Bater zuerst, hernach auch der Sohn den Bart abgemacht, die Mutter aber mit den Tochtern sich berathschlaget, wer unter ihnen zu hause bleiben, und wer in die Kirche gehen sollte, so zog man sich an. Dieses alles war in einer halben Stunde geschehen; so dann gingen die Tochter vor, darnach Wilhelm, und zu hinz derst der Bater mit seinem dicken Dornenstocke. Wenn der alte Stilling mit seinen Kindern ausging, so mußten sie allemal vor ihm gehen, damit er, wie er zu sagen psiegte, den Gang und die Sitten seiner Kinder sehen, und sie zur Ehrzbarkeit ausühren könnte.

Nach der Predigt ging Bilhelm wieder nach Licht= baufen, wo er Schulmeifter war, und wo auch fein alterer berheiratheter Bruder, Johann Stilling, wohnte. In einem andern Machbarhause hatte ber alte Paftor Moris mit feinen zwo Tochtern ein paar Rammern gemiethet, in welchen er fich aufhielt. Nachdem nun den Nachmittag Bils belm feinen Bauern eine Predigt in ber Rapelle vorgelefen, und mit ihnen nach altem Brauch ein Lied gefungen, fo eilte er, fo geschwind als es nur feine gebrechlichen Rufe gulaffen wollten, nach herrn Morigen. Der alte Mann faß eben vor feinem Clavier, und fpielte ein geiftlich Lied. Gein Schlafs rod war febr reinlich und ichon gewaschen, nirgend fab man einen Rif, aber mohl hundert Lappen. Deben ihm auf einer Rifte faß Dorothe, ein Madchen von zwei und zwanzig Jah= ren, ebenfalls febr reinlich, aber armlich, angezogen, Die gar anmuthig das Lied zu ihres Batere Melodie fang. Gie mintte ihrem Wilhelm heiterlachelnd. Er fette fich zu ihr und fang mit aus ihrem Buch. Cobald bas Lied zu Ende mar, grufte ber Paftor Wilhelmen und fagte: Schulmeifter, ich bin nie vergnügter, als wenn ich fpiele und finge. Wie ich noch Prebiger war, da ließ ich manchmal lange fingen, weil unter fo viel vereinigten Stimmen das Berg weit über alles Erdifche

fich wegzwingt. Doch ich muß etwas anders mit euch reben. Mein Dortchen hat mir geftern Abend berausgestammelt, baß es euch lieb habe; ich bin aber arm; mas fagen eure Eltern? Sie find mit allem berglich wohl zufrieden, antwortete Bilbelm. Dortchen drangen Thranen aus ihren hellen Angen, und ber alte ehrwurdige Mann ftand auf, nahm feiner Tochs ter rechte Sand, gab fie Wilhelmen und fagte: 3ch habe nichts in der Welt, als zwo Tochter; Diese ift mein Augapfel; nimm fie, Gobn! nimm fie! - Er weinte -, der Gegen Jehova triefe auf euch herunter, und mache euch gesegnet por ihm und feinen Beiligen und gefegnet por der Belt! Gure Rinder muffen mabre Chriften werden, eure Nachkommen feven groß! Sie muffen angeschrieben fteben im Buche des Lebens! Mein ganzes Leben war Gott geheiliget; unter vielen Schwach= beiten, aber ohne Unftoß hab' ich gewandelt und alle Den= ichen geliebt; dief fen auch eure Richtschnur, fo werden meine Gebeine in Frieden ruben!" Er wischte fich bier Die Augen. Beide Berlobten fußten ihm Sande, Baden und Mund, und bernach auch fich felbst zum Erstenmale, und so fagen fie wie= ber nieder. Der alte Berr fing hierauf an: Aber Dortchen, bein Brautigam bat gebrechliche Rufe, baft bu das noch nicht gefeben? Ra, Dava, fagte fie, ich hab's gefeben; aber er rez det immer fo gut und fo fromm mit mir, daß ich felten Ucht auf feine Ruße gebe.

"Gut, Dortchen, die Madchen pflegen doch auch wohl auf bie Leibesgestalt zu feben."

Ich auch, Papa, gab sie zur Antwort; aber Wilhelm gefällt mir so, wie er ist; hatte er nun gerade Fuße, so ware er Wilhelm Stilling nicht, und wie wurde ich ihn denn lieb haben konnen?

Der Paftor lachelte zufrieden und fuhr fort: Du wirst nun diesen Abend auch die Ruche bestellen muffen, denn der Brautigam muß mit dir effen. Ich hab' nichts, sagte die unschulz dige Braut, als ein wenig Milch, Kase und Brod: wer weiß aber, ob mein Wilhelm damit zufrieden ist? Ja, versetzte Wilhelm, ein Stuck trocken Brod mit euch zu effen, ist ans

genehmer, als fette Milch mit Beißbrod und Gierpfannenfuchen. Herr Moritz zog indessen seinen abgetragenen braunen Rock mit schwarzen Andpfen und Andpsidchern an, nahm sein lakirt gewesenes Kohr, ging und sagte: Da will ich zum Amtsverwalter gehen, er wird mir seine Flinte leihen, und dann will ich sehen, ob ich etwas schießen kann. Das that er oft, denn er war in seiner Jugend ein Freund von der Jagd gewesen.

Nun waren unsere Berlobten allein, und das hatten sie Beibe gewünscht. Wie er fort war schlugen sie die Hande in einsander, saßen neben einander, und erzählten sich, was ein Jesdes empfunden, geredet und gethan, seitdem sie sich einander gefallen hatten. Cobald sie fertig waren, fingen sie wieder von vorne an, und gaben der Geschichte vielerlei Wendungen; so war sie immer neu: für alle Menschen langweilig, nur für sie nicht.

Friedrike, Morigens andere Tochter, unterbrach dieses Bergnügen. Sie stürmte herein, indem sie ein altes historien-Lied dahersang. Sie stuste. Stör ich euch? fragte sie. — Du störst mich nie, sagte Dortchen; denn ich gebe niemals Acht auf das, was du sagst oder thust. Ja, du bist fromm, versetzte jene; aber du darst doch so nah bei dem Schulmeister sigen? doch der ist auch fromm. — Und noch dazu dein Schwager, siel ihr Dorthe in die Rede, heute haben wir und versprochen. — Das gibt also eine Hochzeit für mich, sagte Friedrike, und hüpfte wieder zur Thure hinaus.

Indem sie so vergnügt beisammen saßen, sturmte Friedrike wüthend wieder in die Kammer. Uch! rief sie stammelnd, da bringen sie meinen Bater blutig ins Dorf. Jost, der Jäger, schlägt ihn noch immer, und drei von Junkers Knechten schleppen ihn fort. Uch! sie schlagen ihn todt! Dortechen that einen hellen Schrei und floh zur Thure hinaus. Wilhelm eilte ihr nach, aber der gute Mensch konnte nicht so geschwind fort, wie die Mädchen. Sein Bruder Johann wohnte nah bei Morigen, dem rief er. Diese beide gingen dann auf den Lärm zu. Sie fanden Morigen in dem Wirths

baufe auf einem Stuhl figen; feine grauen Saare waren von Blut gusammengebacken; Die Rnechte und der Rager fanden um ihn, fluchten, fpotteten, fnupften ihm Kaufte bor die Rafe. und eine geschoffene Schnepfe lag por Moriten auf dem Tifch. Der unpartheiische Wirth trug ruhig Branntwein gu. Friebrite bat flebentlich um Gnade, und Dortchen um ein wenig Branntwein, dem Bater ben Ropf zu mafchen: allein fie batte fein Geld, ju bezahlen, und der Schade war auch ju groß fur den Wirth, ihr ein halbes Glas ju fchenken. Doch, wie die Weiber von Natur barmbergig find, fo brachte die Birthin einen Scherben, der unter dem Bapfen des Brannt= weins gestanden, und daraus wusch Dortchen bem Bater ben Ropf. Moris hatte ichon vielmal gefagt, daß ihm der Junter Erlaubniß gegeben, fo viel zu ichießen, als ibm be= liebte; allein ber war nun jest zum Unglude verreifet; ber Paftor schwieg dabei ftill und entschuldigte fich nicht mehr. So ftanden die Sachen, als die Gebruder Stilling ins Birthe= haus tamen. Die erfte Rache, die fie nahmen, war an eis nem Branntweinglafe, womit ber Birth aus dem Reller fam, und es fehr behutsam trug, um nichts zu verschutten; wie= wohl diefe Borficht eben fo gar nothig nicht war, benn das Glas war über ein Biertel leer. Johann Stilling wifchte bem Wirth über die Sand, daß das Glas gegen die Wand fuhr und in taufend Studen fprang. Bilbelm aber mar fcon in ber Stube, griff feinen Schwiegervater an ber Sand, und führte ihn mit foldem Ernft aus der Stube, gleich als wenn er der Junker felbit gemefen mare, fagte aber Diemand etwas, fondern fdwieg gang ftill. Der Jager und die Rnechte brobten, hielten bald bie, bald ba; allein Bilbelm, ber besto stårfer in den Urmen war, je schwächer seine Ruße wa= ren, sah und horte nicht, schwieg immer ftill und arbeitete nur Morigen los. Do er an feinem Rod eine zugeflemmte Sand fand, die brach er auf, und fo brachte er ihn vor die Thur. Johann Stilling aber redete mit den Jagern und den Rnechten, und feine Borte waren lauter Meffer fur fie; benn ein Jeder mußte, wie hoch er bei dem Junker angeschrieben

ftant, und wie oft er mit ihm gu Abend fpeifen mußte. Die Sache lief am Ende dahin aus, bag ber Jager bei ber Bies berfunft bes Junfers abgesett, Moriten aber zwangig Thaler für feine Schmerzen ausgezahlt wurden. Das ihnen noch schneller durchhalf, mar, daß der gange Plat vor dem Saufe voller Bauern fand, welche Tabak rauchten, und fich mit bem Bufeben beluftigten; und es nur barauf ankam, baß ei= ner unter ihnen die Krage aufwarf, ob nicht durch diefen Borfall Eingriff in ihre Freiheit geschehen fen? Ploglich murden bundert Raufte bereit gewesen fenn, ihre driftliche Liebe ge= gen Morigen auf den Nacken Joftens und feiner Gefahrten zu beweisen. Auch war ber Wirth eine feige Memme, ber oft Ohrfeigen von feiner Rrau verschlucken mußte; und end: lich muß ich noch bingufugen, ber alte Stilling und feine . Sohne hatten fich durch ihre ernfte und abgefonderte Auffuhrung eine folche Sochachtung erworben, daß fast Diemand bas Berg batte, in ihrer Gegenwart nur gu ichergen; wogu noch fommt, was ich oben fcon berührt, daß Johann Stilling bei dem Junker in großer Gnade fand. Dun wieder gur Gefchichte.

Der alte Moris wurde in wenig Tagen wieder beffer, und man vergaß biefe verdrießliche Sache um fo eber, weil man fich mit viel vergungteren Dingen beschäftigte, namlich mit den Buruftungen gur Sochzeit, welche der alte Stilling und feine Margarethe ein fur allemal in ihrem Saufe haben wollten. Gie mafteten ein paar Suhner zu Suppen, und ein fettes Milchfalb murde bagu bestimmt, auf großen irde= nen Schuffeln gebraten ju werden; gebackene Pflaumen bie Menge, und Reis zu Breien, nebft Rofinen und Rorinthen in die Suhnersuppen, murden im Ueberfluß angeschafft. alte Stilling hat fich wohl verlauten laffen, daß ihn diefe Sochzeit, nur allen an Speifen und Biftualien bei zehen Reiche= thaler gekoftet habe. Dem fen aber wie ihm wolle, alles war boch aufgeraumt. Wilhelm hatte fir Die Beit Die Schule ausgesett; benn in fold en Beiten ift man gu feinem Berufe= geschäfte aufgelegt. Auch brauchte er bie Tage nothwendig,

feiner Braut und Schwestern neue Rleider auf die Hochzeit zu machen, und sonst mancherlei zu handthieren. Stillings Tochter verlangten solche ebenfalls. Sie probirten ofters ihre neuen Wämmser und Rocke von feinem schwarzen Tuch; die Zeit wurd' ihnen Jahre lang, dis sie sie einmal einen ganzen Tag anhaben konnten.

Endlich brach dann ber langft gewunschte Donnerftag an. Alles war den Morgen vor der Conne in Stillings Saufe wach; nur der Alte, der den Albend vorber fpat aus dem Bald gefommen war, fchlief ruhig, bis es Beit war, mit ben Brautleuten zur Rirche zu geben. Dun ging man in geziemter Ord= nung nach Klorenburg, allwo die Braut mit ihrem Gefolge fcon angekommen mar. Die Copulation ging ohne Wider= fpruch vor fich, und alle gufammen verfügten fich nun nach Diefenbach zum Sochzeitmable. Zwei lange Bretter ma= ren in ber Stube neben einander auf bolgerne Bode gelegt, anstatt des Tifches; Margareth hatte ihre feinften Tifch= tucher darüber gefpreitet, und nun wurden die Speifen aufge= tragen. Die Loffel maren von Albornholt, ichon glatt, mit ausgestochenen Rofen, Blumen und Laubwert gearbeitet. Die Bulegmeffer hatten fcone gelbe holgerne Stiele; fo waren auch Die Teller ichon rund und glatt vom harteften weißen Buchens bolg gedrechfelt. Das Bier ichaumte in weißen fteinernen Rrus gen mit blauen Blumen. Doch ftellte Margareth auch einem Reden frei, anftatt des Biers, von ihrem angenehmen Birnmoft gu trinken, wenn Jemand dazu Belieben tragen mochte.

Nachdem alle zur Genüge gegessen und getrunken hatten, so wurden vernünftige Gespräche angestellt. Wilhelm aber und seine Braut wollten lieber allein senn und reden; sie ginz gen daher tief in den Wald hinein. Mit der Entfernung von den Menschen wuchs ihre Liebe. Uch, wären keine Bedürfznisse des Lebens! keine Kälte, Frost und Nässe, was wurde diesem Paar an einer irdischen Seligkeit gemangelt haben? Die beiden alten Bäter, die sich indessen mit dem Krug Bier allein gesetzt hatten, versielen in ein ernstes Gespräch. Stilsling redete also:

"herr Mitvater, mir hat immer gebaucht, Ihr hattet befe fer gethan, wenn Ihr Euch an bas Laboriren gar nicht gestehrt hattet."

Marum, Mitvater?

"Benn Ihr Eure Uhrmacherei beståndig getrieben hattet, fo hattet Ihr reichlich Guer Brod erwerben konnen; nun aber hat Guch Gure Arbeit nichts geholfen, und dasjenige, was Ihr hattet, ift noch dazu barauf gegangen."

Ihr habt Necht und auch Unrecht. Wenn ich gewußt hatte, daß dreißig bis vierzig Jahr hingehen wurden, eh' ich den Stein der Weisen wurde gefunden haben, so hatte ich mich freilich bedacht, ehe ich's angefangen hatte. Nun aber, da ich durch die lange Erfahrung Etwas gelernt habe, und tief in die Erkenntnisse der Natur eingedrungen bin, nun wurd' es mir leid thun, wenn ich mich umsonst sollte lange geplagt haben.

"Ihr habt Euch gewiß so lange umsonst geplagt, denn Ihr habt Euch einmal bieber kummerlich beholfen. Ihr mogt nun so reich werden als Ihr wollt, Ihr konnt doch das Elend so vieler Jahre nicht in Glückseligkeit verwandeln; und zudem glaub' ich nicht, daß Ihr ihn jemals bekommt. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich glaube nicht, daß es einen Stein der Weisen gibt!"

Ich fann Euch beweisen, daß es einen Stein der Weisen gibt. Ein gewisser Doktor helvetius im haag hat ein klein Buchlein geschrieben, das gulbene Kalb genannt: darin ift es deutlich bewiesen, so daß Niemand, auch der größte Unglaubige, wenn er's lieset, nicht mehr zweiseln kann. Ob ich denselben aber bekommen werde, das ift eine andere Frage. Warum nicht eben sowohl als ein Anderer? da er ein freies Geschenk Gottes ift.

"Wenn Euch Gott den Stein der Weisen schenken wollte, Ihr hattet ihn schon lange! Warum sollte er ihn Euch so lange vorenthalten? Zudem ist's ja nicht nothig, daß Ihr ihn habt; wie viel Menschen leben ohne den Stein der Beisen!"

Das ist mahr; aber wir sollen und fo gludlich machen als wir konnen.

"Ein dreißigiahrig Elend ift gewiß kein Blud; aber nehmt mir nicht übel (er schuttelte ihm die Hand) ich habe, so lang ich lebe, keinen Mangel gehabt, bin gesund gewesen und alt worden, meine Rinder hab' ich erzogen, lernen lassen, und orz bentlich gekleidet. Ich bin recht vergnügt, und also glucklich! Man konnte mir den Stein der Weisen nicht schenken."

"Aber hort, Mitvater! Ihr fingt recht gut, und schreibt schn; werdet Schulmeister hier im Dorfe! Friedriken konnt Ihr vermiethen. Da hab' ich noch eine Kleiderkammer, darz ein will ich ein Bett stellen, so konnt Ihr bei mir wohnen, und also immer bei Guern Kindern seyn."

Euer Anerbieten, Mitvater, ift sehr gut; ich werd' es auch annehmen, wenn ich nur noch einen Bersuch werde gemacht baben.

"Macht keine Probe mehr, Mitvater! fie wird Euch gewiß fehlen. Aber laßt uns von etwas Anderm reden. Ich bin ein großer Liebhaber von der Sternwiffenschaft; kennt Ihr auch wohl den Sirius im großen hund?"

Ich bin eben kein Sternkundiger, doch aber kenn' ich ihn. "Er ficht gemeiniglich des Abends gegen Mittag. Er flammt fo grunrbthlich. Wie weit mag er wohl von der Erde feyn? Sie fagen, er foll wohl noch viel hoher feyn als die Sonne."

D! wohl taufendmal hober!

"Wie ift das möglich? Ich bin fo ein Liebhaber von den Sternen. Ich mein' immer, ich war' fcon dabei, wenn ich fie besehe. Aber kennt ihr auch den Wagen und den Pflug?"

Ja, man hat sie mir wohl gewiesen.

"D welch ein wunderbarer Gott!"

Margarethe Stilling horte dieses Gesprach; sie kam und seizte sich zu ihrem Mann. Ach Sbert! sagte sie, ich kann wohl an einer Blume sehen, daß Gott wunderbar ift. Last und die begreifen lernen! Wir wohnen bei dem Gras und den Blumen; die last und hier bewundern; wenn wir im him= mel sind, dann wollen wir die Sterne betrachten!

Das ift recht, fagte Moritz, es find fo viele Bunder in ber Natur; wenn wir bie recht betrachten, fo konnen wir die

Weisheit Gottes wohl kennen lernen! Doch ein Jeder hat fo Etwas, wozu er besonders Luft hat.

So vertrieben die Hochzeitgafte ben Tag. Wilhelm Stilling und feine Braut verfügten fich auch nach Saufe, und fingen ihren Sheftand an; wovon ich im folgenden Rapitel mehreres fagen werde.

Stillinge Tochter aber faßen in der Dammerung unter bem Rirfchenbaum und fangen folgendes ichone weltliche Liedlein:

Es ritt ein Neiter wohl über's Feld, Er hatte kein'n Freund, kein Gut, kein Geld. Sein Schwesterlein war hübsch und fein. "Ach Schwesterlein! ich sage dir Abie. Ich sehe dich ja nimmermehr. Ich reite weg, in ein fremdes Land. Neich' du mir deine weiße Hand!"
Abie! Abie! Abie!

3ch fah, mein schönstes Brüderlein, Gin buntig, artig Bögelein.
Es hüpfte im Wachholderbaum.
Ich war's mit meinem Ringelein,
Es nahm ihn in sein Schnäbelein
Und flog weg in den Walde fort.
Abie! Abie! Abie!

"Schließ' du dein Schloß wohl feste zu, Halt' dich sein still in guter Ruh. Laß Niemand in dein Kämmertein! Der Ritter mit dem schwarzen Pserd Hat dich zumalen lieb und werth. Nimm dich vor ihm gar wohl in Acht! Mannig Mägdlein hat er zu Fall gebracht."
Abie! Aldie! Aldie!

Das Mägblein weinte bitterlich, Der Bruder sah noch hinter sich, Und grüßte sie noch einmal schön. Da ging sie in ihr Kämmerlein, Und konnte ba nicht fröhlich seyn. Den Ritter mit dem schwarzen Pferd Hätt' sie vor allen lieb und werth. Abie! Abie! Abie! Der Ritter mit bem schwarzen Rog Satt' Guter und viel Reichthum groß, Er kame zum Jungfräulein zart. Er kame oft um Mitternacht Und ginge, wenn der Tag anbrach. Er führt sie in sein Schlösselein Jum andern Jungfräulein fein.
Abje! Abie! Abie!

Sie kam bahin in schwarzer Racht.
Sie sah, daß er zu Fall gebracht
Viel ebele Jungsrauen zart.
Sie nahm wohl einen kühlen Bein
Und goß ein schwödes Gift hinein
Und trunk's dem schwarzen Ritter zu.
Es gingen beiden die Aeugelein zu.
Abie! Abie! Abie!

Sie begruben ben Nitter ins Schlosse fein, Das Mägblein inbei ein Brünnetein. Sie schläft da im kühlen Gras. Um Mitternacht da wandelt sie umber Am Mondschein, bann seufate sie so sehr. Sie wandelt da im weißigem Kleid Und klagte da dem Bald ihr Leid. Abie! Abie! Abie!

Der eble Bruber eilt herein Bei biesem klaren Brünnelein. Und sah' es sein Schwesterlein zart. Was machst du mein Schwesterlein allhier? Du seuszest so, was sehlt dann dir? "Ich hab den Ritter in schwarzer Nacht, Und mich mit bosem Gist umbracht. Albie! Abie! Abie!

Wie Nebel in dem weiten Raum
Flog auf das Mägdlein durch den Baum —
Man sah' sie wohl nimmermehr!
In's Kloster ging der Rittersmann
Und fing ein frommes Leben an.
Da betet er vor's Schwestersein
Lluf daß sie möchte selig seyn.
Aldie! Aldie! Abie!

Cherhard Stilling und Margareth feine eheliche Sausfrau, erlebten nun eine neue Periode in ihrer Saushals tung. Da war nun ein neuer Sausvater und eine neue Saus: mutter in ihrer Kamilie entstanden. Die Frage war alfo: Bo follen diefe Beide figen, wenn wir fpeifen? - Um die Dun= felheit im Bortrag zu vermeiden, muß ich erzählen, wie eigent= lich Bater Stilling feine Ordnung und Rang am Tifche beobachtete. Dben in ber Stube mar eine Bank von einem eis chenen Brett lange ber Band genagelt, die bis hinter ben Dfen reichte. Bor diefer Bank, dem Dfen gegenuber, fand ber Tifch, ale Rlappe an die Wand befeftigt, damit man ihn an dieselbe aufschlagen fonnte. Er mar aus einer eichenen Diele von Bater Stilling felbsten gang fest und treubergia ausgearbeitet. Un Diesem Tifch faß Eberhard Stilling oben an der Band, wo er durch das Brett befestigt war, und amar vor demfelben. Bielleicht hatte er fich diefen vortheil= baften Plat barum gewählt, damit er feinen linken Ellenbo= gen auf das Brett ftugen, und zugleich ungehindert mit ber rechten Sand effen fonnte. Doch davon ift feine Gewiffheit, benn er bat fich nie in feinem Leben deutlich barüber erflaret. Un feiner rechten Seite vor dem Tifch faßen feine vier Toch= ter. bamit fie ungehindert ab = und zugehen konnten. 3wis ichen bem Tifch und bem Dfen hatte Margareth ihren Plat; eines Theile, weil fie leicht fror, und andern Theile, damit fie füglich über den Tisch seben konnte, ob etwa bier oder bort Etwas fehlte. Binter dem Tifch batten Johann und Bilbelm gefeffen, weil aber ber eine verheirathet mar, und ber andere Schule hielt, fo maren diefe Plate leer, bis jest, da fie dem jungen Chevaar, nach reiflicher Ueberlegung, an= gewiesen murben.

Buweilen kam Johann Stilling seine Eltern zu besuchen. Das ganze haus freute sich, wenn er kam; denn er war ein besonderer Mann. Gin jeder Bauer im Dorfe hatte auch Ehrfurcht vor ihm. Schon in seiner frühen Jugend hatte er einen holzernen Teller zum Ustrolabium, und eine feine, schone Butterdose von schonem Buchenholz zum Compas umgeschafs

fen, und von einem Sugel geometrifche Obiervationen anges fellt. Denn zu ber Beit lieft ber Landesfurft eine Landcharte perfertigen. Tobann hatte zugefeben, mann ber Ingenieur overirte. Bu Diefer Beit aber mar er mirklich ein geschickter Lands meffer, wurde auch von Ebeln und Unedeln bei Theilung ber Guter gebraucht. Große Runftler haben gemeiniglich die Iugend an fich, baf ihr erfinderifcher Beift immer etwas Neues fucht; daber ift ihnen dasjenige, mas fie ichon erfunden ba= ben, und mae fie wiffen, viel zu langweilig, es ferner zu verfeinern. Johann Stilling mar alfo arm: benn mas er fonnte, verfaumte er, um dasjenige zu miffen, mas er noch nicht fonnte. Geine gute einfaltige Frau munichte oft, bag ibr Mann feine Runfteleien auf Reld und Biefen zu verbeffern wenden mochte, bamit fie mehr Brod hatten. Allein, lagt und der guten Frau ihre Ginfalt verzeihen; fie verftand es nicht beffer; wenigstens Johann mar flug genug biegu. Er schwieg oder låchelte.

Die Quadratur des Zirkels und die immerwährende Bewegung beschäftigten ihn zu dieser Zeit. War er nun in ein Geheimniß tieser eingedrungen, so lies er geschwind nach Liessenbach, um seinen Eltern und Geschwistern seine Entdeckung zu erzählen. Kam er denn unten durchs Dorf herauf, und es erblickte ihn Jemand aus Stillings Hause, so lief man gleich nach Hause und rief Alle zusammen, um ihn an der Thure zu empfangen. Ein Jedes arbeitete dann mit doppelstem Fleiß, um nach dem Abendessen nichts mehr zu thun zu haben. Dann setzte man sich um den Tisch, stützte die Ellenbogen darauf, und die Hande an die Backen — Aller Ausgen war auf Johanns Mund gerichtet.

Alle halfen denn an der Quadratur des Zirkels erfinden; selbst der alte Stilling verwendete vielen Fleiß auf die Sache. Ich wurde dem erfinderischen, oder besser, dem guten und naturlichen Berstande dieses Mannes Gewalt anthun, wenn ich sagen sollte: er hatte nichts in dieser Sache geleistet. Bei seinem Rohlenbrennen beschäftigte er sich damit. Er zog eine Schnur um sein Birnmostfaß, schnitt sie mit seinem

Brodmeffer ab; fagte bann ein Brett genau vierfantig, und Schabte es fo lange, bis die Schnur juft darum pafte. Dun unufte ja das vieredigte Brett genau fo groß fenn, als ber Birtel des Moftfaffes. Eberhard fprang auf einem Ruf bers um, verlachte die großen gelehrten Ropfe, daß fie aus dem einfaltigen Dinge fo viel Werks machten, und erzählte bei nachfter Gelegenheit feinem Johann die Erfindung. Wir wollen die Bahrheit gestehen. Bater Stilling hatte wohl nichts Sohnisches in feinem Charafter: doch lief bier eine fleine Satyre mit unter; aber ber Landmeffer machte bald ber Freude ein Ende, indem er fagte: Es ift die Frage nicht, Bater! ob ein Schreiner einen vieredigten Raften machen tonne, ber juft fo viel haber enthalte, als eine runde cylindrifche Tonne; fondern es muß ausgemacht fenn, wie fich ber Diameter bes Birfels gegen feine Peripherie verhalte, und dann, wie groß eine Geite des Quadrats fenn muffe, wenn es fo groß ale der Birkel fenn foll. Aber in beiden Fallen barf an einem Facit nicht ber taufendfte Theil eines Saars fehlen. Es muß in der Theorie durch die Algebra bewirft werden fonnen, daß es wabr ift!

Der alte Stilling wurde sich geschamt haben, wenn nicht die Gelehrsamkeit seines Sohns, und seine unmäßige Freude darüber, alles Schamen bei ihm verdrängt hatte. Er sagte deswegen nichts weiter, als: Mit Gelehrten ist nicht gut tisputiren; lachte, schüttelte den Ropf, und suhr fort, von eisnem birkenen Klog Spane zu schneiden, womit man Feuer und Lichter, auch allenfalls eine Pfeise Tabak anzunden konnte. Dieses war so seine Beschäftigung bei mußigen Stunden.

Stillings Tochter waren stark und arbeitsam. Sie pflegeten die Erde, und sie gab ihnen reiche Nahrung im Garten und Felde. Dort chen aber hatte zarte Glieder und hande, sie murde geschwind mude, und dann seufzte sie und weinte, Unbarmherzig waren nun die Madchen eben nicht; aber sie konnten doch nicht begreifen, warum ein Weibebild, das eben so groß als ihrer Eine war, nicht auch eben so gut sollte arzbeiten konnen. Doch mußte ihre Schwägerin oft ausruhen,

auch sagten fie ihren Eltern niemals, daß sie kaum ihr Brod verdiente. Wilhelm sah es bald ein; er erhielt daher von der ganzen Familie, daß seine Frau ihm an Nahen und Kleiz bermachen helsen sollte. Dieser Vertrag wurde geschloffen, und alle befanden sich wohl dahei.

Der alte Paftor Dorit befuchte nun auch gum Erftenmal feine Tochter. Dortch en weinte por Freuden, wie fie ibn fah, und wunschte Sausmutter zu fenn, um ihm recht gutlich thun zu tonnen. Er faß ben gangen Rachmittag bei feinen Rindern, und redete mit ihnen von geiftlichen Gachen. Er fchien gang verandert, fleinmuthig und betrubt gu fenn. Ges gen Abend fagte er: Rinder! fuhrt mich einmal auf bas Gei= fenberger Chlof. Dilhelm legte feinen eifernen fcmeren Fingerhut ab, und fputte in die Sande; Dortchen aber ftedte ihren Fingerhut an den fleinen Finger, und nun fliegen fie jum Bald auf. Rinder! fagte Moris, mir ift bier fo wohl unter dem Schatten der Maibuchen. Je hoher wir fommen, je freier werd' ich. Es ift mir eine Beit ber gewesen, als Ginem, ber nicht zu Sause ift. Diefer Serbst muß wohl der lette meines Lebens fenn. Wilhelm und Dortchen batten Thranen in den Augen. Dben auf dem Berge, wo fie bis an den Rhein, und die gange Wegend überfeben konnten, festen fie fich an eine zerfallene Mauer bes Coloffee. Die Sonne fand in der Ferne nicht mehr boch über dem blauen Gebirge. Morit fab ftarr borthin, und fcwieg lange; auch fagten feine Begleiter nicht ein Wort. Rinder! fprach er end= lich, ich hinterlaß euch nichts, wenn ich fterbe. Ihr fourt mich wohl miffen. Niemand wird um mich weinen. 3d habe mein Leben mubfam und unnug gugebracht, und Die= mand gludlich gemacht. Mein lieber Bater! antwortete Bils helm, Ihr habt bod mich gludlich gemacht. Ich und Dort= chen werden herzlich um euch weinen. "Rinder! verfette Moris, unfere Reigungen führen und leicht gum Berderben. Wie viel wurde ich der Welt haben nuten fonnen, wenn ich fein Alchymist geworden ware! Ich wurde euch und mich gludlich gemacht baben! (Er weinte laut.) Doch bente ich

immer daran, daß ich meinen Fehler erkannt habe, und nun noch will ich mich andern. Bott ift ein Bater, auch über Die irrenden Rinder. Run boret noch eine Ermabnung von mir. und folgt derfelben: Alles was ihr thut, das überlegt vorher wohl, ob es auch Andern nublich fenn fonne. Findet ihr, baß es nur euch bienlich ift, fo denft: das ift ein Bert ohne Belohnung. Nur wo wir dem Nachsten dienen, da belohnt uns Gott! Ich habe arm und unbemerkt in der Belt dabin= gewandelt, und wann ich todt bin, dann wird man meiner bald vergeffen : ich aber werde Barmbergigfeit finden vor dem Thron Chrifti, und felig fenn." - Run gingen' fie wieder nach Saus, und Moris blieb immer traurig. Er ging um= ber, troftete die Urme und betete mit ihnen. Auch arbeitete er und madte Uhren, womit er fein Brod erwarb, und noch Etwas übrig behielt. Doch diefes mabrte nicht lange, benn ben folgenden Winter verlor man ihn; man fand ihn nach breien Tagen unter dem Schnee und war todt gefroren.

Nach diesem traurigen Zufall entdeckte man in Stillings Hause eine wichtige Neuigkeit. Dort den war geschneten Leibes, und Jedermann freuete sich auf ein Kind, deren in vielen Jahren kein's im Hause gewesen war. Mit was für Mühe und Fleiß man sich auf Dort chens Eutbindung gerüstet, ist nicht zu sagen. Der alte Stilling selbst freute sich auf einen Enkel, und hoffte noch einmal vor seinem Ende seine alten Wiegenlieder zu singen und seine Erziehungskunst zu beweisen.

Nun nahete der Tag der Niederkunft heran, und 1740 den 12ten September, Abends um 8 Uhr, wurde heinrich Stilling geboren. Der Knabe war frisch, gesund und wohl, und seine Mutter wurde gleichfalls, gegen die Weissaungen der Tiefenbacher Spbillen, geschwind wieder besser.

Das Rind wurde in der Florenburg er Rirche getauft. Bater Stilling aber, um diesen Tag feierlicher zu machen, richtete ein Mahl an, bei welchem er den herrn Pastor Stollbein zu sehen munschte. Er schickte daher seinen Sohn Jo-

hann ine Pfarrhaus, und ließ ben herrn ersuchen, mit nach Tiefenbach zu geben, um feinem Mahle beizuwohnen. Johann ging, er that icon ben but ab, als er in den Sof fam. um nichts zu versehen; aber leider, wie oft ift alle mensch= liche Borficht unnug! Es sprang ein großer hund bervor; Johann Stilling griff einen Stein, warf, und traf ben Sund in eine Geite, daß er abschoulich ju heulen anfing. Der Vafter fab burche Kenfter was paffirte; voll von Gifer fprang er beraus, fnupfte bem armen Johann eine Sauft por die Rafe: Du lumpigter Flegel! frifch er, ich will bich lernen meinem Sund begegnen! Stilling antwortete: 3ch wufte nicht, daß es Ew. Chrwurden Sund mar. Mein Bruber und meine Eltern laffen ben Berrn Paftor ersuchen, mit nach Tiefenbach zu geben, um der Taufmablzeit beizuwohnen. Der Paftor ging und ichwieg ftill. Doch murrte er aus der Sausthur gurud: Wartet, ich will mitgeben. Er martete faft eine Stunde im Sof, liebkofete den Sund, und das arme Thier war auch wirklich verfohnlicher, als ber große Gelehrte, ber nun aus der Sausthure herausging. Der Mann man= Delte mit Buverficht an feinem Robestab. Johann trabte furchtsam hinter ihm mit dem hut unterem Urm; ben Sut aufzusegen mar eine gefährliche Cache; benn er hatte in fei= ner Jugend manche Dhrfeige von dem Paftor befommen, wenn er ibn nicht fruh genug, bas ift, fo bald er ibn in ber Ferne erblickte, abgezogen hatte. Doch aber eine gange Stunde lang mit blogem Saupt, im Geptember, unter freiem Simmel gu geben, mar boch auch entsetzlich! Daber fann er auf einen gund, wie er füglich feinen Ropf bedecken mochte. Ploglich fiel ber Berr Stollbein gur Erde, daß es platschte. Johann er: fchrack. Ach! rief er, Berr Paftor, babt Ihr Euch Scha= ben gethan? Bas gehts euch an, Schlingel! war die helden= muthige Antwort Diefes Mannes, indem er fich aufraffte. Run gerieth Johanns Feuer in etwas in Flammen, daß er berausfuhr: Co freue ich mich benn berglich, baß Ihr gefallen fend, und lachelte noch bagu. Bas! Das! rief der Paftor. Aber Johann fette den But auf, ließ den Lowen brullen,

ohne sich zu farchten, und ging. Der Paftor ging auch, und so kamen sie benn endlich nach Tiefenbach.

Der alte Stilling fand vor der Thure, mit blogem Saupt; feine ichone grauen Saare fpielten am Mond: er lachelte ben herrn Paftor an, und fagte, indem er ihm die Sand gab: 3ch freue mich, daß ich in meinem Alter ben herrn Paftor an meinem Tifch feben foll; aber ich murde fo fuhn nicht gemefen fenn, wenn meine Freude über einen Enkel nicht fo groß mare. Der Paftor munichte ihm Glud, boch mit angehangter wohlmeinender Drohung, daß, wenn ihn nicht der Kluch des Eli treffen follte, er mehr Rleiß auf die Erziehung feiner Rinder anwenden mußte. Der Alte ftand da in feinem Bermogen und lachelte, doch fcwieg er ftille und führte Geine Ehrwurden in die Stube. Ich will doch nicht hoffen, fagte ber Berr Paftor, daß ich bier unter dem Schwarm von Bauern fpeifen foll. Bater Stilling antwortete: Sier fpeist Niemand, als ich und meine Frau und Rinder, ift Guch das ein Bauernschwarm? Gi, mas anders! antwortete jener. So muß ich Euch erinnern, Berr! - verfette Stilling, daß Ihr nichts weniger als ein Diener Chrifti, fondern ein Pharifaer fend. Er faß bei den Bollnern und Gundern, und aß mit ihnen. Er war überall flein und niedrig und demuthig. Berr Paftor! . . . meine grauen Saare richten fich in die Sohe; fest Euch, oder geht wieder! Dier pocht Etwas, ich mochte mich fonft an eurem Rleide vergreifen, wofur ich boch fonften Refpekt habe. Bier! Berr! hier vor meinem Saufe ritt der Furft vorbei; ich ftand vor meiner Thure; er fannte mich. Da fagte er: Guten Morgen, Stilling! 3ch ants wortete: Guten Morgen, Ihr Durchlaucht! Er flieg vom Pferd, er mar mude von der Jagd. Solt mir einen Stuhl, fprach er, hier will ich ein wenig ruben. Ich habe eine luf= tige Stube, antwortete ich, gefällt es Ihro Durchlaucht in Die Stube zu geben, und da bequem gu figen? Ja! fagte er. Der Oberjagermeifter ging mit hinein. Da faß er, wo ich euch meinen beften Stuhl hineingestellt habe. Meine Marga= reth mußte ihm fette Milch einbrocken und ein Butterbrod

machen: Wir beibe mußten mit ihm effen, und er verficherte; daß ihm niemalen eine Mahlzeit fo gut gefdmedt habe. Wo Reinlichkeit ift, ba fann ein Jeber effen. Dun entschlieft ench. Berr Paffor! - Wir Alle find bungrig. Der Paftor fette fich und schwieg ftill. Da rief Stilling allen feinen Rinbern, aber Reines wollte hinein fommen, auch felbft Dars gareth nicht. Sie fullte dem Prediger ein irdenes Rumpfa den mit Subnerbruh, gab ihm einen Teller Cappes mit eis nem hubichen Stud Rleifd und einen Rrug Bier. Ctilting trug es felber auf; ber Paftor af und trauf gefdwind, redete nichts, und ging wieder nach Florenburg. Dun feste fich alles gu Tijche. Margareth betete, und man fpeifete mit größtem Appetit. Auch felbft die Kindbetterin faß an Margarethens Stelle mit ihrem Anaben an der Bruft. Denn Margareth wollte ihren Rindern felbft dienen. Gie hatte ein febr feines weißes Demd, welches noch ihr Brauts bemd war, angezogen. Die Ermel davon hatte fie bis bin= ter die Ellenbogen aufgewickelt. Bon feinem ichwarzen Tuch batte fie ein Leibchen und Rock, und unter ber Saube fan= den graue Locken hervor, Schon gepudert von Ghre und Alter. Es ift wirflich unbegreiflich, daß mahrend der gangen Dahlzeit nicht ein Wort vom Pafter geredet wurde; doch halte ich dafur; bie Urfache war, daß Bater Stilling nicht tavon aufing:

Indem man so da saß und mit Vergungen speiste, klopfte eine arme Frau an die Thure. Sie hatte ein klein Kind auf dem Rucken in einem Tuche hangen, und bat um ein Sude lein Vrod. Mariechen war hurtig. Die Frau kam in zerlumpten, besudelten Kleidern, die aber doch die Form hatzten, als wenn sie ehemals einem vornehmen Frauenzimmer gehört hatten. Vater Stilling befahl, man sollte sie an die Stubenthure sitzen lassen, und ihr von allem Etwas zu essen geben. Dem Kinde kannst du etwas Reisbrei zu essen darreithen, Mariechen! sagte er ferner. Sie aß, und es schmeckte ihr herzlich gut. Nachdem nun sie und ihr Kind satt waren; dankte sie mit Thranen und wollte gehen. Nein, sagte der alte Stilling, sitzet und erzählet uns, wo ihr her sond; Stillings Schriften. I. Dand.

und warum ihr so gehen mußt. Ich will euch auch Bier zu trinfen geben. Gie feste sich und erzählte.

Ach lieber Gott! fprach fie. Leider ja! muß ich so gehen (Stillings Mariechen hatte fich neben fie, doch etwas von ihr abgesett, fie horchte mit größter Aufmerksamkeit, auch waren ihre Augen schon feucht), ich bin ja leider eine arme Frau. Bor zehen Jahren möchtet ihr Leute euch wohl eine Ehre daraus gemacht haben, wenn ich mit euch gespeist hatte.

Wilhelm Stilling. Das ware!

Johann Stilling. Es fen benn, daß ihr eine Stolls beinische Ratur gehabt hattet.

Bater Stilling. Send still, Kinder! Lasset die Frau reben!

"Mein Bater ift Paftor zu -"

Mariechen. Jemini! Guer Bater ein Paftor? fie rudt

"Ach ja! Freilich ift er Paftor. Ein fehr gelehrter und reicher Mann."

Bater Stilling. Wo ift er Paftor?

"Zu Goldingen im Barchinger Land. Ja freilich! Leider ja!" Johann Stilling. Das muß ich doch auf der Landscharte suchen. Das muß nicht weit vom Muhlersee sehn, oben an der Spige, gegen Septentrio zu.

"Ach, mein junger Sperr! ich weiß keinen Ort nahe dabei,

der Schlendrian heißt."

Mariech en. Unser Johann sagte nicht Schlendrian. Wie sagtest du?

Bater Stilling. Redet ihr fort! Et! Rinder!

"Nun war ich dazumal eine hubsche Jungfer, hatte auch schone Gelegenheiten zu heirathen (Mariechen besah sie vom Haupt bis zum Fuß), allein keiner war meinem Bater recht. Der war ihm nicht reich genug, der Andere nicht vornehm genug, der Dritte ging nicht viel in die Kirche."

Mariechen. Sage, Johann, wie heißen die Leute, die

nicht in die Rirche gehen?

Johann Stilling. St! Mabchen! Separatiften. ,, Out! was foll mir geschehen, ich sahe wohl, ich wurde

keinen bekommen, wann ich mir nicht felber hulfe. Da war ein junger Barbiergefell -"

Mariechen. Bastift das, ein Barbiergefell?

Wilhelm Stilling. Schwesterchen, frag hernach um alles. — Laß jetzt nur die Frau reden. Es sind Bursche, Die den Leuten den Bart abmachen.

"Das bitte ich mir aus, hat sich wohl! Mein Mann kounte; trotz dem besten Doktor, kuriren. Ach ja! viel, viel Kuren that er. Kurz, ich ging mit ihm fort. Wir setzten uns zu Spelterburg. Das liegt am Spafluß."

Johann Stilling. Ja, da liegt es. Gin paar Meis

Ien herauf, wo die Milder hineinfließt.

"Ja, ba liegt's. Ich ungludliches Beib! — Da wurde ich gewahr, daß mein Mann mit gewiffen Leuten Umgang hatte."

Mariechen. Waret ihr fcon fopulirt?

"Wer wollte uns kopulieren? lieber Gott! D ja nicht! — (Mariech en ruckte mit ihrem Stuhl ein wenig weiter von der Frau ab.) Ich wollte es absolut nicht haben, daß mein Mann mit Spisbuben umging; denn obgleich mein Bater nur ein Schuhslicker war —" Die Frau packte ihr Kind auf den Nacken, und lief, was sie laufen kounte.

Bater Stilling, seine Frau und Kinder, konnten nicht begreifen, warum die Frau mitten in der Erzählung abbrach und davon lief. Es gehörte auch wirklich eine wahre Logik dazu, die Ursache einzusehen. Ein Jeder gab seine Stimme, doch waren alle Ursachen zweiselhaft; das vernünstigste Urstheil, und zugleich auch das wahrscheinlichste, war wohl, daß der Frau von dem vielen und ungewohnten Essen etwas übel geworden, und man beruhigte sich auch dabei. Bater Stilzling zog aber, seiner Gewohnheit nach, die Lehre aus dieser Erzählung, daß es am besten sen, seinen Kindern Religion und Liebe zur Tugend einzuprägen, und dann im gehöris gen Alter ihnen die freie Wahl im Heirathen zu vergönnen; wenn sie nur so wählten, daß die Familie nicht wirklich das durch beschimpft würde. Ermahnen, sagte er, müssen freislich die Eltern ihre Kinder; allein Zwang hilft nichts mehr;

wenn ber Menfch fein mannliches Alter erreicht hat; er glaubt alsbann alles fo gut zu verfiehen als feine Eltern.

Während dieser weisen Rede, wobei alle Anwesenden bochst aufmerksam waren, saß Wilhelm in tiefen Betrachtungen. Er hatte eine Hand an den Backen gelegt, und sahe starr gezade vor sich hin. Hum! sagte er, alles, was die Frau erzählt hat, scheint mir verdächtig. Im Anfang sagte sie, ihr Bater ware Pastor zu . . . In . . .

Mariechen. Bu Goldingen im Barchinger Land.

Ja, da war es. Und am Ende sagte sie, ihr Bater sein Schuhflicker gewesen. Alle Anwesenden schlugen die Hande zusammen, und entsetzen sich sehr. Nun erkannte man, warum die Fran weggelaufen war; man entschloß sich also, an jeder Thure und Deffnung im Hause vorsichtige Klingen und Klammern zu machen, und das wird auch Niemand der Stilling'schen Familie verdenken, wer einigermaßen den Zusammenhang der Dinge einzusehen gesernt hat.

Dortchen redete die ganze Zeit durch nichts. Warum? kann ich eben nicht sagen. Sie saugte ihren Deinrich alle Augenblicke, denn das war nun einmal ihr Alles. Der Junge war auch hübsch dick und fett. Die erfahrensten Nachbarin= nen konnten schon gleich nach der Geburt in dem Gesichte des Kindes eine völlige Aehnlichkeit mit seinem Vater entdecken. Besonders aber wollte man auch schon auf dem linken obern Augenlied die Grundlage einer künftigen Warze spüren, als welche der Vater daselbst hatte. Dennoch aber mußte eine verborgene Parteilichkeit alle Nachbarinnen zu diesem falschen Zeugniß bewogen haben; denn der Knabe hatte und bekam der Mutter Gesichtszüge und ihr sanstes, gefühliges herz ganzlich.

Dor und nach verfiel Dortchen in eine sanfte Schwermuth. Sie hatte an nichts in der Welt Vergnügen mehr, aber auch an keinem Theile Verdruß. Sie genoß beständig die Wonne der Wehmuth, und ihr zartes Herz schien sich ganz in Thranen zu verwandeln, in Thranen ohne Harm und Rummer. Sing die Sonne schon auf, so weinte sie, und betrachtete sie tiefstunig; sprach auch wohl zuweilen: Wie schon muß der seyn, der sie gemacht hat! Ging sie unter, so weinte sie.

Da geht der tröffliche Freund wieder von und, fagte sie dann vft, und sehnte sich weit weg in den Wald, zur Zeit der Damsmerung. Nichts aber war ihr rührender, als der Mond; sie sühlte dann was Unaussprechliches, und ging ganze Abende unten an dem Geisenberg. Wilhelm begleitete sie fast immer und redete sehr freundlich mit ihr. Sie hatten beide etwas ähnliches in ihrem Charafter. Sie hatten die ganze Welt von Menschen missen konnen, nur Gins das Andere nicht: dennoch empfanden sie jedes Elend und jeden Druck des Nebenmenschen.

Beinahe anderthalb Jahre war Deinrich Stilling alt, als Dortch en an einem Sonntag Nachmittag ihren Mann ersuchte, mit ihr nach dem Geiseuberger Schlosse zu spahieren. Noch niemalen hatte ihr Wilhelm etwas abgeschlagen. Er ging mit ihr. Sobald sie in den Wald kamen, schlungen sie sich in ihre Arme und gingen Schritt vor Schritt unter dem Schatten der Baume und dem vielfältigen Zwitschern der Wögel den Verg hinauf. Dortch en sing an:

"Was meynst du, Wilhelm, sollte man sich wohl im Simmel kennen?"

D ja! liebes Dortchen! Christus fagt ja von dem reichen Mann, daß er Lazarum in dem Schoose Abrahams gekannt habe, und noch dazu war der reiche Mann in der Holle; dasher glaub' ich gewiß, wir werden uns in jener Ewigkeit kennen.

"D Wilhelm! wie sehr freue ich mich, wenn ich daran benke, daß wir dann die ganze Ewigkeit durch ganz ohne Kummer, in lauter himmlischer Lust und Bergnügen werden bei einander seyn! Mich dünkt auch immer, ich konnte im Himmel ohne dich nicht selig seyn. Ja, lieber Wilhelm! gewiß! gewiß wir werden uns da kennen! Hor' einmal, ich wünsche das nun so herzlich! Gott hat ja meine Seele und mein Herz gemacht, das so wünschet; er würde es nicht so gemacht haben, wenn ich unrecht wünschte, und wenn es nicht so wäre! Ja, ich werde dich kennen, und dich unter allen Menschen suchen, und dann werd ich selig seyn!"

Wir wollen und bei einander begraben laffen, fo brauchen wir nicht lange zu fuchen.

"D mochten wir doch in einem Angenblick fterben. Aber wo bliebe dann mein lieber Junge?"

Der wurde hier bleiben, und wohl erzogen werden, und end= lich zu und fommen.

"Ich wurde aber boch viele Sorge um ihn haben, ob er auch fromm werden wurde."

Hore, Dortch en! du bist schon lange her besonders schwermuthig gewesen. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, du machst mich mit dir betrübt. Warum bist du so gern mit mir allein! Meine Schwestern glauben, du habest sie nicht lieb.

"Doch liebe ich fie recht von Bergen."

Du weinst oft, als wenn du mismuthig warest; das thut mir dann leid. Ich werde auch traurig. Hast du Etwas auf dem Herzen, liebes Rind — das dich qualt? Sag'es mir. Ich werde dir Ruhe schaffen; es koste auch was es wolle.

"D nein! ich bin nicht mismuthig, liebes Kind! ich bin nicht unzufrieden. Ich habe dich lieb, ich habe unsere Eletern und Schwestern lieb, ja, ich habe alle Menschen lieb. Aber ich will dir sagen, wie es mir ist. Wenn ich im Frühzling sehe, wie Alles aufgeht, die Blätter an den Bäumen, die Blumen und die Kräuter, so ist mir, als wenn es mich gar nicht anginge; es ist mir dann, als wenn ich in einer Welt wäre, worein ich nicht gehörte. Sobald ich aber ein gelbes Blatt, eine verwelfte Blume, oder durres Kraut sinde, dann werden mir die Thränen los, und mir wird so wohl, so wohl, daß ich es dir nicht sagen kann; und doch bin ich nie freudig dabei. Sonsten machte mich das alles betrübt, und ich war nie fröhlicher, als im Frühling."

Ich fenne das nicht. So viel aber ist doch mahr, daß es mich recht empfindlich macht.

Indem sie so redeten, kamen sie zu den Ruinen des Schlofs ses auf die Seite des Berges, und empfanden die kuhle Luft vom Rhein her, und sahen, wie sie mit den langen, durren Grashalmen und Spheublättern an den zerfallenen Mauren spielte und darum pfiff. Hier ist recht mein Drt, sagte Dortschen, hier wunscht' ich zu wohnen. Erzähle mir doch noch einmal die Geschichte vom Johann Dubner, der hier quf

dem Schloffe gewohnt hat. Laß uns aber hier auf den Wall gegen die Mauern über sigen. Ich durfte um die Welt nicht zwischen den Mauern sehn, wenn du das erzählest, denn ich graue immer, wenn ich's hore. Wilhelm erzählte:

Auf Diefem Schloffe haben por Altere Rauber gewohnt, Die gingen des Nachts in's Land umber, fahlen den Leuten das Dieb und trieben es dort in den Sof; da war ein großer Ctall; und bernach verkauften fie's weit weg an fremde Leute. Der lette Rauber, der hier gewohnt hat, hieß Johann Subner. Er hatte eiferne Rleider an, und war ftarfer, als alle andere Buriche im gangen Lande. Er hatte nur Gin Aluge, und eis nen großen frausen Bart und Saare. Um Tage faß er mit feinen Rnechten, die alle fehr farf waren, bort an der Ece, wo du noch das gerbrochene Kensterloch fiehft; da hatten fie eine Stube, da fagen fie und foffen Bier. Johann Bubner fah mit dem Ginen Auge fehr weit durche gange Land umher. Wenn er dann einen Reiter fabe, da rief er: Behloh! - da reitet ein Reiter! ein ich dnes Rog, Sebloh! Und Dann gaben fie Ucht auf den Reiter, nahmen ihm fein Roß und ichlugen ihn todt. Da war aber ein gurft von Dillen= burg, der fcmarge Chriftian genannt, ein febr ftarfer Mann, der horte immer von Johann Bubners Raubereien, benn die Bauern famen und flagten über ihn. Diefer fch warze Chriftian hatte einen flugen Rnecht, ber bieß Sans Flich; ben ichicte er über Land, dem Johann Subner aufzupaf= fen. Der Fürft aber lag binten im Giller, den bu ba fiebeft, und hielt fich da mit feinen Reitern verborgen; dabin brachten ihm auch die Bauern Brod und Butter und Rafe. Sans. Blick fannte den Johann Bubner nicht, er ftreifte im Lande herum, und forschte ihn aus. Endlich fam er an eine Schmiede, wo Pferde beschlagen wurden. Da standen viele Wagenrader an der Wand, Die auch beschlagen werden sollten. Auf Diefelbe hatte fich ein Mann mit dem Rucken gelehnt, ber hatte nur Gin Auge und ein eifernes Bamms an. Sans Klick ging zu ihm und fagte: Gott gruß dich, eiferner Wamme= Mann mit Ginem Auge! beißeft bu nicht Johann Subner von Geisenberg? Der Mann antwortete: Johann Bubner

vom Geisenberg liegt auf bem Rab. Sans Flick verftand bas Rad auf dem Gerichtsplat, und fagte: War bas furglich? Ja, fprach der Mann, erft beut; Sans Flick glaubte doch nicht recht, und blieb bei der Schmiede, und gab auf ben Mann Acht, ber auf bem Rade lag. Der Mann fagte bem Schmied ins Dhr: Er follte ihm fein Dferd verkehrt be= ichlagen, fo daß das vorderfte Ende des Sufeifens binten fame. Der Schmied that es, und Johann Bubner ritt weg. Wie er auffaß, fagte er dem Sans Alid: Gott gruß Dich, braver Rerl! fage beinem Beren: Er folle mir Raufte Schicken, aber feine Leute, Die binter ben Ohren laufen. Sans Flick blich fteben, und fab, wo er über's Reld in den Bald ritt, lief ihm nach, um zu feben, wo er bliebe. Er wollte feiner Spur nachgeben, Johann Subner aber ritt bin und ber, die Arcus und Quere, und Sans Flick wurde bald in ben Sufftapfen des Pferdes irre; benn mo er hingeritten mar, Da gingen die Fußstapfen gurud; barum verlor er ibn bald, und wußte nicht, wo er geblieben war. Endlich ertappte ibn Doch Sans Flick, wie er mit feinen Anechten dort auf der Beide im Balde lag und geraubt Bieh hutete. Es war in ber Nacht am Mondichein. Er lief und fagte es bem Fürften Chriftian, ber ritt in ber Stille mit feinen Rerlen unten burch den Bald. Sie hatten den Pferden Moos unter die Ruge gebunden, kamen auch nabe zu ihm, fprangen auf ihn zu, und fie fampften gufammen; Furft Chriftian und Johann Subner hieben fich auf die eifernen Bute und Dammfer, daß es flang; endlich aber blieb Johann Subner todt, und ber Furft zog bier ins Schloß. Den Johann Subner begruben fie da unten in die Ecke, und der Rurft legte viel Solz um den großen Thurm, auch untergruben fie ihn. Er fiel am Albend um, wie die Tiefenbacher die Rube molfen; bas gange Land gitterte umber von dem Kall. Da fiehft du noch den lan= gen Steinhaufen, den Berg binab; das ift der Thurm, wie er gefallen ift. Roch jest fpudt bier bes Rachts zwischen eilf und zwolf Uhr Johann Subner mit dem einzigen Auge. Er fist auf einem ichwarzen Pferde und reitet um ben Wall berum. Der alte Renfer, unfer Nachbar, bat ihn oft ge= feben. Dortchen zitterte, und fuhr zusammen, wenn ein Wogel aus einem Strauch in die Hohe flog. Ich horte die Erzählung noch immer gern, sagte sie; wenn ich hier so sitze, und wenn ich es noch zehnmal hore, so werde ich es doch nicht mude. Laßt uns ein wenig um den Wall spatieren. Sie gingen zusammen um den Wall und Dortchen sang:

Es leuchten brei Sterne über ein Königes Haus, Drei Jungfräulein wohnten barin:,: Ihr Bater war weit über Land hinaus Auf ein'm weißen Röffetein. Sternelein blinzet zu Leide!

Siehst du das weiße Rößlein noch nicht, Ach Schwesterlein untig im That?::: Ich seh, mein's Baters Rösselein, licht, Er trabet ha muthig im Thal. Sternelein blinzet zu Leibe!

Id) seh es, das Röflein, mein Bater nicht brauf. Ud) Schwesterlein! Bater ist tobt!:,: Mein Herzel ist mir es betrübet. Die ist mir der himmel so roth! Sternelein blinget zu Leibe!

Da trat ein Reiter im blutigen Rock In's dunkse Kämmerlein klein:,: Ad, blutiger Mann, mir bitten dich hoch, Laß leben uns Jungfräuelein. Sternelein blinzet zu Leibe!

3hr konnt nicht leben Jungfräulein gart; Mein Weiblein frifch und fcon:,: Erftach mir eu'r Bater im Garten fo hart, Ein Bachlein von Blut floß baher. Sternelein blinget gu Leibe!

Ich fand ihn, den Mörder, im Walbe grün,
Ich nahm ihm fein Röftein ab:,:
Und stach ihm das Messer ins Herze;
Er fiel brauf den Felsen herab.
Sternelein blinzet zu Leide!

Ald, hatt'ft bu bie liebe Mutter mein Getödtet am sphligen Weg:,: Ald, Schwesterlein lasset und fröhtich sen! Wir sterben ja wundergern. Sternelein blinget zu leibe!

Der Mann nahm ein Messer scharf und spit, Und stieß es ben Jungfräulein gart:/: In ihr betrübtes Herzelein, Bur Erbe fielen sie hart. Sternelein blinzet zu Leibe!

Da fließet ein klares Bachelein hell Herunter im grünigen Thal:,: Fließ krumm herum, du Bachelein hell, Bis in die weite See! Sternelein blinzet zu Leide!

Da schlasen die Jungfräulein alle drei Bis an den jüngsten Tag:,: Sie schlasen da in fühliger Erd' Bis an den jüngsten Tag. Sternelein blinzet zu Leide?

Run begann die Sonne unterzugeben, und Dortchen mit ihrem Wilhelm hatten recht die Wonne der Wehmuth gefühlt. Wie sie den Wald hinab gingen, durchdrang ein tobtlicher Schauer Dortchens gangen Leib. Gie gitterte von einer kalten Empfindung, und es war ihr fauer, Stillings Saus gu erreichen. Sie verfiel in ein hitiges Fieber. Wilhelm war Tag und Nacht bei ihr. Nach vierzehn Tagen fagte fie des Nachts um zwolf Uhr zu Wilhelmen: Komm, leg dich gu Bette. Er gog fich aus, und legte fich zu ihr. Gie faßte ihn in ihren rechten Urm, er lag mit feinem Ropf an ihre Bruft. Auf Einmal wurde er gewahr, daß das Pochen ihres Pulses nachließ, und dann wieder ein paarmal floufte. Er erstarrte und rief feelzagend: Mariechen! Mariechen! Alles wurde wacker und lief bergu. Da lag Wilhelm und empfing Dort= chens letten Athemzug in feinen Mund. Gie war nun todt!! Wilhelm war betaubt, und feine Geele wunschte nicht wie= ber zu sich selbst zu kommen; doch endlich stieg er aus dem

Bette, weinte und flagte laut. Selbst Bater Stilling und feine Margarethe gingen zu ihr, und hielten ihr die Augen fest zu, und schluchzeten. Es sah betrübt aus, wie die beis den alten Graufdpfe naß von Thranen, zartlich auf den versbleichenden Engel blickten. Auch die Madchen weinten laut, und erzähltem sich untereinander alle die letzten Worte und Liebsfolungen, die ihnen ihre selige Schwägerin gesagt hatte.

Bilhelm Stilling hatte mit feinem Dortchen in ber ftart bevolkerten Landschaft allein gelebt; nun mar fie todt und begraben, und er fand daber, daß er jest gang allein in der Welt lebte. Eltern und Geschwister waren um ibn, ohne daß er fie bemerkte. In dem Gefichte feines verwaiseten Rin= des fabe er nur Dortchens Lineamente; und wenn er des Albende fchlafen ging, fo fand er fein Bimmer ftill und bde. Dft glaubte er den raufchenden Ruß Dortchens gu boren, wie fie ins Bette flieg. Er fuhr bann in einander, Dort= chen zu feben, und fab fie nicht. Er burchdachte alle Tage, Die fie mit einander gelebt hatten, fand in jedem ein Paradies, und verwunderte fich, daß er nicht damalen por lauter Wonne gejauchzet hatte. Dann nahm er feinen Seinrich en in die Arme, weinte ihn naß, brudte ihn an feine Bruft, und ichlief mit ihm. Dann traumte er oft, wie er mit Dortchen im Geifenberger Wald fpatiere, wie er fo froh fen, daß er fie wie= ber habe. Im Traum furchtete er mader zu werden, und bennoch erwachte er: feine Thranen murden danninen und fein Buftand war troftlos. Bater Stilling fab das alles, und den= noch troftete er feinen Bilhelmen niemals. Margarethe und die Madchen versuchten es oft, aber fie machten nur übel årger; denn alles beleidigte Wilhelmen, mas nur dahin gielte, ibn aus feiner Trauer zu ziehen. Gie konnten aber gar nicht begreifen, wie es boch moglich fenn fonnte, daß ihr Bater gar feine Mube anwendete, Wilhelmen aufzumuntern. Sie vereinigten fich daber, ihren Bater dazu zu ermahnen, fo= bald Wilhelm einmal im Geisenberger Wald herumirren, und feines Dortchens Gange und Fugtritte aufsuchen und beweinen murde. Das that er oft, und baber mabrete es nicht

lange, bis fie Gelegenheit fanden, ihr Borhaben auszufilhren. Margarethe nahm es auf fich, fobald der Tifch abgetragen und Wilhelm fort mar, Bater Stilling aber an feinen 3ab= nen ftocherte, und gerade por fich bin auf einen Aleck fab. Chert, fagte fie, warum laffest du den Jungen fo berumge= ben? Du nimmft dich feiner gar nicht an, redest ibm auch nicht ein wenig zu, fondern thuft, als wenn er bich gar nichts anginge. Der arme Mensch follte vor lauter Traurigkeit die Muszehrung befommen. Margareth, antwortete ber Alte lachelnd, was meinst du wohl, daß ich ihm fagen fonnte, ihn zu troften? Cag' ich ihm, er follte fich gufrieden geben, fein Dortchen fen im himmel, fie fen felig; fo fommt bas eben heraus, als wenn dir Jemand alles, was du auf der Welt am liebsten haft, abnahme und ich fame dann ber und Tagte: Gib bich gufrieden; beine Sachen find ja wohl verwahrt, über fechzig Jahr bekommft bu fie ja wieder, es ift ein braver Mann, ber fie hat u. f. w. Burdeft du nicht recht bos auf mich werden und fagen: Wovon leb' ich aber die fech= gig Jahre? Coll ich Dortebens Tehler alle aufgablen, und fuchen, ibn zu überreden, er habe nichte fo gar Roftbares ver= loren; fo wurde ich ihre Geele beleidigen, ein Lugner ober Rafterer fenn, weiter aber nichts ausrichten, als Wilhelmen mir auf immer zum Reinde machen; er murde alle ihre Tugenden dagegen aufzählen, und ich murde in der Rechnung gu fury fommen. Goll ich ihm ein anderes Dort chen auffuchen? Das mußte juft ein Dortchen fenn, und doch murd' es ibm vor ihr edeln. Ach! es gibt fein Dort chen mehr! -Ihm gitterten die Lippen und feine Augen waren naß. Dun weinten fie wieder Alle, vornehmlich barum, weil ihr Bater weinte:

Bei diesen Umstånden war Wilhelm nicht im Stande, sein Rind zu versorgen, ober sonst etwas Nugliches zu verzrichten. Margarethe nahm also ihren Enkel in vollige Verzpstegung, futterte und kleidete ihn auf ihre altfrankische Maznier aufs Reinlichste. Die Madchen gangelten ihn, lehrten ihn beten und andachtig Reimchen hersagen, und wenn Vater Stilzling Samstag Abends aus dem Balde kam und sich bei dem Ofen gesetzt hatte, so kam der Kleine gestolpert, suchte auf

feine Rnicen ju flettern, und nahm jauchgend bas auf ihn ge= iparte Butterbrod; mauste auch wohl felbiten im Querfact. um es zu finden; es fcmeckte ibm beffer, als fonft der allers beite Reisbrei Rindern zu thun pfleget, wiewohl es allezeit von der Luft bart und vertrodnet mar. Diefes vertrodnete Butterbrod verzehrte Deinrich auf feines Großvaters Schoof. mobei ibm derfelbe entweder das Lied: Gerberli bieß mein Suneli; oder auch: Reiter gu Pferd da fommen wir ber, vorfang, wobei er immer die Bewegung eines tras benden Pferde mit bem Ruie machte. Mit einem Wort: Stilling batte den Runftgriff in feiner Rinderergichung. er wußte alle Augenblick eine neue Beluftigung fur Dein= richen, die immer fo beschaffen waren, daß fie feinem Alter angemeffen, das ift, ihm begreiflich waren; bod jo, daß im: mer basjenige, mas ben Menfchen ehrwurdig fenn muß, nicht allein nicht verkleinert, fondern gleichsam im Borbeigang groß und fchon vorgeftellt wurde. Daburch gewann der Anabe eine Liebe zu feinem Grofvater, die über alles ging: und bas ber hatten benn bie Begriffe, Die er ihm beibringen wollte, Gingang bei ibm. Bas ibm fein Grofvater fagte, das glaubte er ohne weiteres Nachdenken.

Die ftille Wehmuth Bilbelms verwandelte fich nun ver und nach in eine gesprächige und vertrauliche Tranrigfeit. Run fprach er wieder mit feinen Leuten; gange Tage redeten fie von Dort den, fangen ihre Lieber, befahen ihre Rleider, und dergleichen Dinge mehr. Wilhelm fing an, ein Wonnes gefühl in ihrem Undenken gu empfinden, und einen Frieden Bu ichmeden, ber über alles ging, wenn er fich vorstellte, daß über furge Jahre auch ihn der Tod murde abfordern, wo er benn, ohne einiges Ende zu befurchten, ewig in Gefellichaft feines Dort dene die bochfte Gludfeligfeit, beren ber Menfc nur fabig ift, wurde ju genießen haben. Diefer große Ge= banke zog eine gange Lebensanderung nach fich, wogn folgen= ber Borfall noch ein Großes mit beitrug. Etliche Stunden von Tiefenbach ab, war ein großes adeliches Saus, welches burch eine Erbichaft an einen gewiffen Grafen gefallen mare Auf Diefem Schloß hatte fich eine Gefellschaft frommer Leute

eingevachtet. Gie hatten eine Kabrife von halbseibenen Stoffen unter fich angelegt, wovon fie fich nahreten. Was nun fluge Ropfe maren, die die Moden und den Wohlftand in der Welt fannten, oder mit Ginem Wort, wohllebende Leute, Die bat= ten gar feinen Geschmad an Diefer Ginrichtung. Gie mußten, wie schimpflich es in der großen Welt ware, fich offentlich zu Refu Chrifto gu bekennen, oder Unterredungen gu balten, morinnen man fich ermahnte, Deffen Lehre und Leben nachzufols gen. Daher waren benn auch biefe Leute in ber Belt verachtet, und hatten feinen Werth; fogar fanden fich Menfchen. Die wollten gefeben baben, daß fie auf ihrem Schloffe allerhand Grauel verübten, wodurch bann die Berachtung noch großer wurde. Mehr konnte man fich aber nicht argern, als wenn man borte, daß diese Leute über folche Schmach noch froh maren, und fagten, daß es ihrem Meifter eben fo ergangen. Un= ter Diefer Gesellschaft mar Giner, Mamens Riclas, ein Mensch von ungemeinem Genie und Naturgaben. Er hatte Theologie ftudirt, babei aber die Mangel aller Syfteme entbedt, auch bffentlich bagegen geredet und geschrieben; mes= wegen er ins Gefangnif gelegt, bernach aber baraus wieder befreit worden, und mit einem gewiffen herrn lange auf Reis fen gewesen war. Er hatte fich, um rubig und frei zu leben. unter diese Leute begeben, und da er von ihrem Sandwerk nichts verstand, fo trug er ihre verfertigten Beuge weit umber feil, oder, wie man zu fagen pflegt, er ging damit hausieren. Diefer Diclas war oft in Stillings Saufe gewesen; weil er aber mußte, wie fest man bafelbst an ben Grundsägen ber reformirten Religion und Rirche hinge, fo hatte er fich nie berauegelaffen; zu diefer Beit aber, ba Bilbelm Stilling anfing, aus dem fcmarzeften Rummer fich loszuwenden, fand er Gelegenheit, mit ihm zu reben. Diefes Gefprach ift wich= tig, darum will ich es bier beifugen, fo wie mir's niclas felbsten ergablt hat.

Nachdem fich Niclas gefetzt, fing er an: Wie gehts Euch inn, Meister Stilling, konnt Ihr Euch auch in das Sters ben Eurer Krau schiden?

"Nicht zu wohl! bas Berg ift noch fo wund, baf es blutet, boch fange ich an, mehreren Troft zu finden."

So geht's, Meister Stilling, wenn man mit seinen Begierben sich zu sehr an etwas Bergangliches aufesselt. Und
wir sind gewiß glucklicher, wenn wir Beiber haben, als
hatten wir keine, 1 Cor. 7, 29. Wir konnten sie von
herzen lieben; allein wie nuglich ist es doch auch, wenn man
sich übet, auch diesem Bergnugen abzusterben und es zu verläugnen; gewiß wird uns dann der Berlust nicht so schwer fallen.

"Das läßt fich recht gut predigen, aber thun, thun, leiften, balten, das ift eine andere Sache!"

Diclas lachelte und fagte: Freilich ift es fchwer, befons bers wenn man ein foldes Dortden gehabt hat; boch aber, wenn's nur Jemand ein Ernft ift, ja, wenn nur Jemand glaubt, baß die Lehre Jefu Chrifti gur bochften Gludfeligkeit fuhret, fo wird's einem Ernft. Aledann ift es wirklich fo fchwer nicht, als man fich's vorstellt. Laft mich Ench die gange Sache Furglich erflaren. Jefus Chriftus hat uns eine Lehre binter= laffen, die der Natur ber menfchlichen Geele fo angemeffen ift, baß fie, wann fie nur befolgt wird, nothwendig vollkommen glucklich machen muß. Wenn wir alle Lehren aller Welt= weisen durchgeben, fo finden wir eine Menge Regeln, die fo Jufammenhangen, wie fie fich ihr Lehrgebaude geformt hatten. Bald hinten fie, bald laufen fie, und bann fteben fie ftill; nur die Lehre Chrifti, aus den tiefften Geheimniffen der menfch= lichen Natur berausgezogen, fehlet nie, und beweifet dem, ber es recht einfieht, volltommen, daß ihr Berfaffer den Den= fcen felber muffe gemacht haben, indem er ihn bis auf den erften Grundtrieß fannte. Der Menich bat einen unendlichen Sunger nach Bergnugen, - nach Bergnugen, Die im Stande find, ihn gu fattigen, die immer mas Denes ausliefern, die eine unaufhorliche Quelle neuer Bergnugen find. In der gan= gen Schopfung aber finden wir feine von folder Urt. Co= bald wir ihrer burch ben Wechsel ber Dinge verluftig werden, fo laffen fie eine Qual zurud, wie Ihr gum Exempel bei eurem Dort chen gewahr worden. Diefer gottliche Gefetgeber wußte, daß ber Grund aller menschlichen Sandlungen die

wahre Gelbstliebe fen. Beit davon entfernt, biefen Trieb. ber viel Bbjes anrichten fann, ju verdrangen, fo gibt er lauter Mittel an die Sand, benfelben zu veredeln und zu verfei= nern. Er befiehlt, wir follen das beweifen, was wir muns fchen, daß fie und beweifen follen; thun wir nun das, fo find wir ihrer Liebe gewiß, fie werden uns wohl thun und viel Bergnugen machen, wenn fie anders feine bofe Menichen find. Er beffehlt, wir follen die Reinde lieben; fobald wir nun eis nem Feinde Liebes und Gutes erzeigen, fo wird er gewiß auf bas außerfte gefoltert, bis er fich mit uns ausgefohnt bat; wir felbsten aber genießen bei ber Ausubung diefer Mflichten: Die und nur im Unfang ein wenig Dube foften, einen innern Krieden, der alle finnlichen Bergnugen weit übertrifft. Ueber= Das ift ber Stolz eigentlich die Quelle aller unferer gefellichaft= lichen Lafter, alles Unfriedens, Saffes und Storens der Rube: Wider die Burgel alles Uebels ift nun fein beffer Mittel, als obiges Gefet Jesu Chrifti. Ich mag mich fur jest nicht wei= ter darüber erflaren; ich wollte Euch nur fo viel fagen : daß es wohl der Dube werth fen, Ernft anguwenden, Der Lehre Chrifti zu folgen, weil fie uns bauerhafte und mefentliche Bergnugen verschafft, die uns im Berluft anderer die Bage balten fonnen:

"Sagt mir doch diefes alles vor, Freund Diclas! ich muß es aufschreiben, ich glaube, daß es wahr ift, was Ihr fagt."

Niclas wiederholte es von Herzen, und immer mit einem Bifchen mehr oder weniger, und Bilhelm schrieb es auf, so wie er's ihm vorsagte.

"Aber, fuhr er fort, wenn wir durch die Nachfolge der Lehre Christi selig werden, wofür ift dann sein Leben und Sterben? Die Prediger sagen ja, wir konnten die Gebote nicht halten, sondern wir würden nur durch den Glauben an Christum und durch sein Berdienst gerecht und selig."

Niclas lachelte und fagte: Davon lagt fich einft einmal weiter reben. Rehmt's nur eine Weile fo, bag wie Er uns burch fein heiliges, reines Leben, da er in der Gnade vor Gott und den Menschen hinwandelte, eine freie Aussicht über unser Leben, über die verworrenen Erdhandel verschafft hat,

daß wir durch Ginen Blick auf Ihn muthig werben, und boff fen der Gnade, die uber uns waltet, gur großeren Ginfalt des Bergens, mit der man überall burchfommt: fo bat er auch. fag' ich, fein Rreug bin in die Racht des Todes geflangt, mo Die Conne untergeht und der Mond fein Licht verliert, daß wir da hinaufblicken, und ein "Gedenke mein!" in demuthi= ger hoffnung rufen. Go merden wir durch fein Berdienft felig. wenn Ihr wollt; benn er hat fich die Freiheit der Ceinen vom ewigen Tob icharf und fauer genug verdient, und fo werden wir durch den Glauben selig, denn der Glaube ift Geligkeit. Last Euch indeffen bas alles nicht anfechten, und fend im Rleinen treu, fouft werbet Ihr im Großen nichts ausrichten. Sch will Euch ein vaar Blatter bier laffen, Die aus bem frangd= fischen des Erzbischofs Tenelon überfett find; fie handeln von ber Treue in fleinen Dingen; auch will ich Ench die Nachfolge Chrifti des Thomas von Rempismit= bringen, ihr konnt da weiter Rachricht befommen.

Ich kann nicht eigentlich sagen, ob Wilhelm aus wahrer Ueberführung diese Lehre angenommen, oder ob der Zustand
seines Herzens so beschaffen gewesen, daß er ihre Schönheit
empfunden, ohne ihre Wahrheit zu untersuchen. Gewiß, wenn
ich mit kaltem Blut den Bortrag dieses Nickasens durchbenke, so sind' ich, daß ich nicht alles reimen kann, aber im
Ganzen ists boch herrlich und gut.

Wilhelm kaufte von Niclasen einige Ellen Stoff, ohne sie nothig zu haben, und da nahm der gute Prediger sein Bundel auf den Nacken und ging, doch mit dem Bersprechen, bald wieder zu kommen; und gewiß wird Niclas den ganzen Giller durch Gott recht herzlich für die Bekehrung Wilhelms gedankt haben. Dieser nun fand eine tiefe, unwiderstehliche Neigung in seiner Seele, die ganze West daran zu geben und mit seinem Kinde oben im Hause auf einer Kammer allein zu wohnen. Seine Schwester Elisabeth wurde an einen Leinz weber Sim on an seine Stelle ins Haus verheirarhet, er aber bezog seine Rammer, schaffte sich einige Bücher an, die ihm von Niclas, vorgeschlagen wurden, und so verlebte er daselbst mit seinem Knaben viele Jahre.

Die gange Beschäftigung biefes Mannes ging mabrent biefer Beit babin, mit feinem Schneiderhandwerfe feine Bedurfs niffe gu erwerben (denn er gab fur fich und fein Rind mochents lich ein erträgliches Roftgelb ab an feine Eltern) und dann alle Reigungen feines Bergens, die nicht auf die Ewigkeit abgielten, gu bampfen: endlich aber auch feinen Cobn in eben ben Grundfagen zu erziehen, die er fich als mahr und feftges grundet eingebildet hatte. Des Morgens um vier Uhr ftand er auf und fing an ju grbeiten : um fieben wedte er feinen Seinrichen, und beim erften Erwachen erinnerte er ibn freundlich an die Gutigfeit des Berrn, der ihn die Racht burch pon feinen Engeln bewachen laffen. Dante ibm bafur, mein Rind! fagte Bilbelm, indem er den Anaben anfleidete. Bar Diefes gescheben, fo mußte er fich in faltem Baffer mafchen, und dann nahm ihn Bilbelm bei fich, fchloß die Rammer gu, und fiel mit ibm por dem Bette auf die Rnice und betete mit der größten Junbrunft des Geiftes zu Gott, wobei ibm Die Thranen oft haufig gur Erde flogen. Dann befam der Junge fein Krubftud, welches er mit einem Unftand und Drds nung verzehren mußte, als wenn er in Gegenwart eines Prin= gen gefpeifet hatte. Dun mußte er ein fleines Studt im Cas techismus lefen, und vor und nach auswendig lernen; auch war ihm erlaubt, alte, anmuthige und einem Rind begreifliche Geschichten, theils geiftliche, theils weltliche, gu lefen, ale Da war: Der Raifer Dfravianus mit feinem Weib und Gobnen; Die Siftorie von den vier Sanmond-Rindern; die fcone Des lufine und bergleichen. Bilbelm erlaubte niemalen dem finaben mit andern Rindern zu fpielen, fondern er hielt ihn fo eingezogen, daß er im fiebenten Sahre feines Alters noch feine Nachbarg: Kinder, wohl aber eine gange Reihe fchoner Bucher fannte. Daber fam es benn, daß feine gange Seele anfing, fich mit Idealen gu beluftigen; feine Ginbildungefraft ward Croobt, weil fie feine andere Wegenstande befam, als idealifche Perfonen und Sandlungen. Die Belden alter Romangen, beren Zugenden übertrieben geschilbert wurden, fetten fich unpermerkt, als fo viel nachahmungewurdige Gegenftande, in fein Gemuth fefte, und die Lafter wurden ihm jum großeften

Abschen; boch aber, weil er beständig von Gott und frommen Menschen reden horte, so wurde er unvermerkt in einen Gesichtspunkt gestellt, aus dem er Alles beobachtete. Das Erste, wornach er fragte, wenn er von Jemand etwas las oder reden horte, bezog sich auf seine Gesinnung gegen Gott und Christum. Daher, als er einmal Gottsried Arnolds Leben der Altväter besam, konnte er gar nicht mehr aufhören zu lessen, und dieses Buch, nebst Reizens historie der Wiedergesbornen, blieb sein bestes Vergnügen in der Welt, bis in's zehnte Jahr seines Alters; aber alle diese Personen, deren Lebensbeschreibungen er las, blieben so fest in seiner Einvildungskraft idealisser, daß er sie nie in seinem Leben vergessen hat.

Am Nachmittag, von zwei bis drei Uhr, oder auch etwas långer, ließ ihn Wilhelm in den Baumhof und Geisenberger Wald spazieren; er hatte ihm daselbst einen Distrikt angewiesen, den er sich zu seinen Belustigungen zueignen, aber über welchen er nicht weiter ohne Gesellschaft seines Baters hinausgehen durfte. Diese Gegend war nicht großer, als Wilhelm aus seinem Fenster übersehen konnte, damit er ihn nie aus den Augen verlieren möchte. War denn die gesetzte Zeit um, oder wenn sich auch ein Nachbarde Kind Heinrichen von weitem näherte, so pfiss Wilhelm, und auf dieses Zeichen war er den Augenblick wieder bei seinem Bater.

Diese Gegend, Stilling & Baumhof und ein Strich Batbes, ber an den hof granzte, wurde von unserem jungen Anaben also täglich bei gutem Wetter besucht, und zu lauter idealischen Landschaften gemacht. Da war eine egyptische Wisse,
in welcher er einen Strauch zur Sohle umbildete, in welche er
sich verbarg und den heiligen Antonius vorstellte, betete auch
wohl in diesem Enthusiasmus recht herzlich. In einer andern
Gegend war der Brunn der Melusine; dort war die Türkei,
wo der Sultan und seine Tochter, die schloß Montalban, in
welchem Neinold wohnte u. s. w. Nach diesen Dertern wallfahrtete er täglich, kein Mensch kaun sich die Wonne einbilden, die der Knabe daselbst genoß; sein Geist sloß über, er
stammelte Reimen und hatte dichterische Einsälle. So war die

Erziehung Diefes Rindes beschaffen bis in's gebute Jahr. Gines gebort noch hierzu. Bilbelm war febr fcbarf; die mindefte Hebertretung feiner Befehle bestrafte er aufs icharffte mit der Ruthe. Daber fam zu obigen Grundlagen eine gewiffe Couchternheit in des jungen Stillings Geele, und aus Aurcht vor ben Buchtigungen fuchte er feine Fehler gu verhehlen und gu verdecken, fo daß er fich nach und nach jum gugen verleiten ließ; eine Reigung, die ihm gum Ueberwinden bis in fein amangiaftes Sabr viele Dube gemacht bat. Bilbelme Ub= ficht mar, feinen Gobn beugfam und gehorfam zu erziehen. um ibn gu Saltung gottlicher und menschlicher Gefete fabig au machen; und eine gewiffenhafte Strenge fuhre, bauchte ibn, ben nachsten Weg zum Zwecke: und da konnte er gar nicht begreifen, woher es doch fame, daß feine Geligfeit, Die er an ben fchonen Eigenschaften feines Jungen genoß, burch bas Rafter der Lugen, auf welchem er ibn oft ertappte, fo bafflich verfalget murde. Er verdoppelte feine Strenge, besonders mo er eine Luge gewahr wurde; allein er richtete dadurch weiter nichts aus, als daß heinrich alle erdenkliche Runftariffe anwendete, feine Lugen wahrscheinlicher gu machen; und fo wurde benn doch der gute Bilbelm betrogen. Cobald merfte ber Rnabe nicht, daß es ihm gelungen, fo freute er fich und banfte noch wohl Gott, daß er ein Mittel gefunden, einem Strafgericht zu entgeben. Doch muß ich auch Diefes zu feiner Chrenrettung fagen: er log nicht, als nur bann, mann er Schläge damit abwenden konnte.

Der alte Stilling sah alles dieses ganz ruhig an. Die strenge Lebensart seines Sohnes beurtheilte er nie; lächelte aber wohl zuweilen und schüttelte die grauen Locken, wenn er sah, wie Wilhelm nach der Kuthe griff, weil der Knabe Stwas gegessen oder gethan hatte, das gegen seinen Besehl war. Dann sagte er auch wohl in Abwesenheit des Kindes: Wilhelm! wer nicht will, daß seine Gebote häufig übertreten werden, der muß nicht viel besehlen. Alle Menschen lieben die Freiheit. — Ja, sagte Wilhelm dann, so wird mir aber der Junge eigenwilzig. Berbeut du ihm, erwiederte der Alte, seine Keh-

ter, wann er fie eben begehen will, und unterzichte ihn warum; haft du es aber vorhin verbozten, so vergist der Knabe die vielen Gebote und Berbote, fehlt immer, du aber mußt dein Wort hand haben, und so gibts immer Schläge. Wilzhelm erfannte dieses, und ließ vor und nach die mehresten Regeln in Vergessenheit kommen; er regierte nun nicht mehr so sehl immer, wenn's nothig war, richtete ihn nach den Umzständen ein, und nun wurde der Knabe nicht mehr so viel gezächtigt, seine ganze Lebensart wurde in etwas aufgeweckter, freier und edler.

Beinrich Stilling wurde alfo ungewöhnlich erzogen, gang ohne Umgang mit andern Menfchen; er mußte daber nichts von ber Welt, nichts von Laftern, er fannte gar feine Kalfcheit und Ausgelaffenheit; beten, lefen und fchreiben war feine Beschäftigung; fein Gemuth war also mit wenigen Dingen angefüllt: aber alles, was darin war, war fo lebhaft, fo beutlich, fo verfeinert und veredelt, daß feine Ausdrude, Reden und Sanblungen fich nicht beschreiben laffen. Die gange Familie erftaunte uber den Anaben, und der alte Stile ling fagte oft: der Junge entfleugt und, die Fes bern wachsen ihm großer, ale je Giner in unferer Freundschaft gewesen; wir muffen beten, baß ibn Gott mit feinem guten Beift regieren wolle. Alle Nachbarn, die wohl in Stillings Saufe famen, und ben Knaben faben, verwunderten fich; denn fie verstanden nichts von allem, was er fagte, ob er gleich gut deutsch redete. Unter andern fam einmal nachbar Stahler bin, weilen er von Withelm ein Camifol gemacht haben wollte; boch mar wohl feine Sauptabsicht babei, unter der Sand fein Marieden zu verforgen; benn Stilling war im Dorf angefeben, und Wilhelm war fromm und fleißig. Der junge Sein= rich mochte acht Jahr alt fenn; er faß in einem Stuhl und las in einem Buch, fab feiner Gewohnheit nach gang ernft= haft, und ich glaube nicht, baß er zu ber Zeit noch in feinem

Reben ftart gelacht hatte. Stahler fab ibn an und fagte: Beinrich, mas machit bu ba?

"Ich lefe."

Ranust du benn schon lesen?

Seinrich fah ihn an, verwunderte fich und fprach: bas ift ja eine dumme Frage, ich bin ja ein Menich! - Nun las er ftart, mit Leichtigfeit, geborigem Rachdrud und Unterfcheidung. Stahler entfette fich und fagte: Dol' mich der I ..! fo was hab' ich mein Lebtag nicht gefeben. Bei diefem Bluch fprang Deinrich auf, gitterte und fab ichuchtern um fidr; wie er endlich fab, daß ber Teufel ausblieb, rief er: Gott, wie guadig bift du! - trat darauf vor Stablern und fagte : Mann! habt ihr ben Satan gefeben ? Rein, ants wortete Stabler. Go ruft ibn nicht mehr, verfette Sein= rich, und ging in eine andere Rammer.

Das Berucht von diefem Anaben ericoll weit umber; alle Menichen redeten bon ihm und vermunderten fich. Gelbft der Paftor Ctollbein murde neugierig, ihn gu feben. Dun war heinrich noch nie in der Rirche gewesen, hatte baber auch noch nie einen Mann mit einer großen, weißen Berude und feinem ichwarzen Rleide gefeben. Der Paftor fam nach Tiefenbach bin, und weil er vielleicht ebe in ein anderes Saus gegangen mar, fo murde feine Unkunft in Stilling's Saufe vorher ruchbar, wie auch, warum er gekommen war. Bil= helm unterrichtete feinen Seinrichen alfo, wie er fich be= tragen mußte, wenn der Paftor fame. Er fam dann endlich, und mit ihm ber alte Stilling. Seinrich ftand an der Band gerade auf, wie ein Coldat, der das Gewehr prafentirt; in feinen gefaltenen Banben bielt er feine aus blauen und grauen tuchenen Lappen zusammengesette Muge, und fah dem Paftor immer farr in die Augen. Nachdem fich Berr Stollbein gefegt, und ein und ander Wort mit Bilbelmen gerebet hatte, drehte er fich gegen die Band, und fagte: Guten Morgen; Beinrich! -

,, Man fagt guten Morgen, fobald man in die Stube format, '8 hand of the top design the same

Croffbe in mertre', mit wem er's gu thun hatte, baber

drehte er fich mit feinem Stuhl neben ihn und fuhr fort : Rannft du auch den Catechismus?

"Noch nicht all."

Wie, noch nicht all? bas ift ja das erfte, mas die Rinder lernen muffen.

"Nein, Paftor, das ift nicht das erfte; Kinder muffen erft beten lernen, daß ihnen Gott Berftand geben moge, den Cas techismus zu begreifen."

herr Stollbein war schon im Ernft argerlich, und eine scharfe Strafpredigt an Wilhelmen war schon ausstudirt; boch diese Antwort machte ibn stugig. Wie betest du denn? fragte er ferner.

"Ich bete: Lieber Gott! gib mir doch Berftand, daß ich begreifen fann, mas ich lefe."

Das ift recht, mein Sohn, fo bete fort!

"Ihr send nicht mein Bater."

Ich bin dein geiftlicher Bater.

"Nein, Gott ift mein geiftlicher Bater; ihr fend ein Mensch, ein Mensch fann fein Geift fenn."

Die, haft bu benn feinen Geift, feine Geele?

"Ja freilich! wie konnt Ihr fo einfaltig fragen? Aber ich fenne meinen Bater."

Rennft du denn auch Gott, beinen geiftlichen Bater ?

Du fannft ibn ja bod) nicht feben,

Seinrich fdwieg, und holte feine wohlgebrauchte Bibel, und wieß bem Paftor den Spruch Rom. 1, B. 19 und 20.

Nun hatte Stoll be in genug. Er hieß den Anaben hinaus geben, und fagte zu dem Bater: Guer Kind wird alle seine Boreltern übertreffen; fahret fort, ihn wohl unter der Ruthe zu halten; der Junge wird ein großer Mann in der Belt.

Bilhelm hatte noch immer seine Bunde über Dortchens Tod; er seufzte noch beständig um sie. Nunmehr nahm er auch zuweilen seinen Knaben mit nach dem alten Schloß, zeigte ihm seiner verklärten Mutter Tritte und Schritte, alles, was sie hier und da geredet und gethan hatte. Heinrich verliebte sich so in seine Mutter, daß er alles, was er von ihr

borte, in fein Eigenes verwandelte, welches Bilbelmen fo wohl gefiel, daß er feine Freude nicht bergen fonnte.

Einstmals an einem ichonen Berbstabend gingen unfere beis ben Liebhaber des feligen Dortchens in den Ruinen des Schloffes herum, und suchten Schnedenhauschen, die bafelbit febr haufig waren. Dort den hatte daran ihre großte Bes. luftigung gehabt. Seinrich fand neben einer Dauer unter einem Stein ein Bulegmefferchen mit gelben Buckeln und grunen Stiel. Es war noch gar nicht roffig, theile, weil es am Trodnen lag, theilt, weil es fo bededt gelegen, daß es nicht darauf requen tounte. Seinrich war froh über diefen Kund, lief zu feinem Dater und zeigte es ibm. Bilbelm befah es, murde blag, fing an ju fchluchgen und zu beulen. Sein= rich erschrack, ihm ftanden auch schon die Thrauen in ben Alugen, ohne gu wiffen warum; auch durfte er nicht fragen. Er drehte das Meffer herum, und fah, daß auf der Klinge mit Enwaffer geschrieben ftand: Johanna Dorothea Cas tharing Stilling. Er fchrie laut, und lag ba, wie ein Todter. Wilhelm borte fowohl das Lefen des Ramens, als auch den lauten Schrei; er fette fich neben den Anaben, fchuttelte an ibm, und suchte ibn wieder gurechte gu bringen. Judem er damit beschäftiget war, ward ihm wohl in feiner Seele; er fand fich getroftet, er nahm den Rnaben in feine Arme, drudte ibn an feine Bruft, und empfand ein Bergnus gen, das über Alles ging. Er nahete fich gu Gott, wie gu feinem Freund, und meinte bis in die Berrlichkeit des Sim= mels aufgezogen zu fenn und Dortchen unter den Engeln zu feben. Indef fam Deinrich wieder gu fich, und fant fich in feines Baters Urmen. Er wußte fich nicht zu befinnen, daß ihn fein Bater jemals in den Armen gehabt. Seine gange Seele wurde durchdrungen, Thranen der ftartften Empfindung floßen über feine ichneeweißen vollen Wangen berab. Bater, habt ihr mich lieb? - fragte er. Niemals hatte Bilbelm mit feinem Rinde weder gescherzt noch getandelt; daher wußte der Anabe von feinem andern Bater, als einem ernfthaften und ftrengen Mann, den er furchten und verehren mußte. Withelms Ropf fant Deinrichen auf die Bruft; er

sagte: Ja! und weinte laut. He in rich war außer sich, und eben im Begriff, wieder ohnmächtig zu werden; doch, der Bater stand plötzlich auf und stellte ihn auf die Füße. Raum konnt' er stehen. Komm, sagte Wilhelm, wir wollen ein wenig hernmgehen. Sie suchten das Messer, konnten es aber gar nicht wieder sinden; es war ganz gewiß zwischen den Steinen tief hinab gefallen. Sie suchten lange, aber sie fanz den's nicht. Niemand war trauriger als He in rich; doch der Bater führte ihn weg und redete Folgendes mit ihm:

Mein Cobn! du bift nun bald neun Jahr alt. Ich hab' bich gelehrt und unterrichtet fo gut ich gefonnt habe; bu haft nun bald fo viel Berffand, daß ich vernünftig mit dir reden fann. Du haft noch Bieles in der Belt vor bir, und ich felber bin noch jung. Wir werden unfer Leben auf unferer Rams mer nicht befchließen konnen; wir muffen wieder mit Dens fchen umgeben; ich will wiederum Schule halten, und bu follft mit mir geben und ferner lernen. Befleißige dich auf alles, wozu du Luft haft, es foll dir an Budern nicht fehlen; doch aber, damit du etwas Semiffes habeft, womit du dein Brod erwerben tonneft, fo mußt du mein Sandwert lernen. Bird dich denn der liebe Gott in einen beffern Beruf feten, fo haft bu Urfach, ihm zu banten; Niemand wird bich verachten, baß du mein Gobn bift, und wenn du auch ein gurft wardeft. Seins ri ch empfand Wonne über feines Baters Bertraulichfeit; feine-Seele wurde unendlich erweitert; er fuhlte eine fo fanfte, uns bezwingbare Freiheit, bergleichen fich nicht vorftellen laft; mit Ginem Wort, er empfand jest zum Erstenmal, daß er ein Menfc war! Er fab feinen Bater an, und fagte: 3ch will alles thun, was Ihr haben wollt! Bilbelm lachelte ibn an, und fuhr fort: Du wirft glucklich fenn; nur mußt du nie vergef= fen, mit Gott vertraulich umzugeben, der wird dich aledann in deinen Schutz nehmen und bich vor allem Bofen bewahren. Unter diefen Gefprachen famen fie wieder nach Saus und auf ihre Rammer. Bon diefer Zeit an schien Wilhelm gang verandert; fein Derg war wieder geoffnet worden, und feine frommen Gefinnungen hinderten ibn nicht, unter die Leute gu geben. Alle Menschen, auch die wildeften, empfanten Ghra

furcht in feiner Gegenwart; denn sein ganzer Mensch hatte in der Einsamkeit einen unwiderstehlichen sanften Ernst anzgenommen, aus dem eine reine, einfältige Seele hervorblickte. Defters nahm er auch seinen Sohn mit, zu dem er eine ganze neue, warme Liebe spurte. Beim Finden des Messers war er Dortch ens ganzen Charafter an dem Knaben gewahr worden; es war sein und Dortch ens Sohn; und über diesen Ausschluß stürzte alle seine Neigung auf heinrichen, und er fand Dortch en in ihm wieder.

Mun führte Wilhelm seinen Heinrich en zum Erstensmal in die Kirche. Er erstaunte über alles, was er sah; so bald aber die Orgel ansing zu gehen, da wurde seine Empsinsdung zu mächtig, er bekam gelinde Zuckungen; eine jede sanste Harmonie zerschmolz ihn, die Moltidne machten ihn in Thräsnen sließen, und das rasche Allegro machte ihn aufspringen. Wie erbärmlich auch sonst der gute Organist sein Handwerk verstand, so war es doch Wilhelm en unmbglich, seinen Sohn davon abzubringen, nicht nach geendigter Predigt den Organisten und seine Orgel zu sehen. Er sah sie, und der Virtuose spielte ihm zu Gefallen ein Andante, welches vielleicht das erstemal in der Florenburger Kirche war, daß dieses einem Bauernjungen zu Gefallen geschah.

Nun fah auch heinrich zum Erstenmal seiner Mutter Grab. Er wünschte nur, ihre noch übrigen Gebeine zu sehen; da das aber nicht geschehen kounte, so setzte er sich auf den Grabeshügel, pflückte einige herbstblumen und Kräuter auf demselben, steckte sie vor sich in seine Knopflöcher und ging weg. Er empfand hier nicht so viel, als bei Findung des Mesesche boch hatte er sich, nebst seinem Bater, die Augen roth geweint. Jener Zufall war plöglich und unerwartet, dieser vorbedächtlich überlegt; auch war die Empfindung der Kirchenmusst noch allzu stark in seinem Herzen.

Der alte Stilling bemerkte nun auch die Beruhigung feines Withelms. Mit innigem Bergnugen sahe er alle bas Gute und Liebe an ihm und seinem Kinde; er wurde da= burch noch mehr aufgeheitert und fast verjungt.

Alle er einmal im Fruhling auf einen Montag Morgen nach

bem Balbe gu feiner Sandthlerung ging, erfuchte er Bilhele men, ihm feinen Entel mitzugeben. Diefer gab es gu, und Seinrich freute fich jum bochften. Die fie den Giller bins auf gingen, fagte ber Alte: Deinrich, ergabl' und einmal Die Biffarie von ber ichonen Melufine; ich bore fo gern alte Sifforien ; fo wird une die Zeit nicht lang. Seinrich er= gablte fie gang umftandlich mit ber großten Freude. Bater Stilling ftellte fich, ale wenn er über die Gefchichte gang erftaunt mare, und als wenn er fie in allen Umftanden mahr ju fenn glaubte. Dieß mußte aber auch geschehen, wenn man Beinrichen nicht argern wollte; benn er glaubte alle biefe Siftorien fo feft, als die Bibel. Der Drt, wo Stilling Roblen braunte, mar drei Stunden von Tiefenbach; man ging beständig bis dahin im Bald. Beinrich, ber alles idealis firte, fand auf diefem gangen Bege lauter Paradies; alles war ihm fcon und ohne Rehler. Gine recht duftere Maibuche, Die er in einiger Entfernung vor fich fab, mit ihrem fcbnen grunen Licht und Schatten, machte einen Gindruck auf ibn; alfofort war die ganze Wegend ein Ideal und himmlifch fcon in feinen Augen. Gie gelangten bann endlich auf einen fehr boben Berg gum Arbeiteplat. Die mit Rafen bededte Rob= lershutte fiel dem jungen Stilling fogleich in die Alugen; er froch hinein, fab das Lager von Moos und die Feuerftatte zwischen zween rauben Steinen, freute fich und jauchzte. Bahs rend der Zeit, daß der Großvater arbeitete, ging er im Bald herum, und betrachtete alle Schonheiten der Gegend und der Ratur; alles war ihm neu und unaussprechlich reizend. Un einem Abend, wie fie des andern Tages wieder nach Saufe wollten, fagen fie bor ber Sutte, ba eben bie Sonne unterges gangen war. Großvater! fagte Beinrich, mann ich in den Buchern lefe, daß die Belden fo weit gurud haben rechnen fonnen, wer ihre Boreltern gewesen, so munich' ich, daß ich auch mußte, wer meine Boreltern gewesen find. Wer weiß, ob wir nicht auch von einem Furften oder großen Geren berg fommen? Meiner Mutter Borfahren find alle Prediger gewe= fen, aber die Eurigen weiß ich noch nicht; ich will fie mir Alle aufschreiben, wenn ihr fie mir fagt. Bater Stilling

lachelte, und antwortete: wir fommen wohl schwerlich von eis nem gurften ber; bas ift mir aber auch gang einerlei; bu mußt bas auch nicht winfchen. Deine Borfahren find alle ehr bare, fromme Leute gewesen; es gibt wenig gurften, Die das fagen tonnen. Laf' dir das die großte Ehre in der Belt fenn, Daß dein Großvater, Urgroßvater und ihre Bater alle Manner waren, die zwar außer ihrem Saufe nichts zu befehlen hatten, doel aber von allen Menschen geliebt und geehrt murden. Reis ner bon ihnen hat fich auf unehrliche Art verheirathet, ober fich mit einer Frauensperfon vergangen; feiner bat jemals bes gehrt, das nicht fein war; und Alle find großmuthig gestorben in ihrem hochften Alter. Seinrich freute sich und fagte: ich werde alfo alle meine Boreltern im himmel finden? Ja, erwiederte ber Großvater, das wirft du; unfer Befchlecht mird bafelbst grunen und bluben. Heinrich! erinnere dich an dies fen Abend, so lang bu lebst. In jener Welt find wir von gros fem Adel; "verlier' diesen Borzug nicht! Unser Segen wird auf dir ruben, fo lange du fromm bift; wirft bu gottlos werben und beine Eltern verachten, fo werden wir bich in bet Ewigfeit nicht fennen. Seinrich fing an zu weinen, und fagte: fend bafur nicht bange, Grofvater! ich werde fromm und froh fenn, daß ich Stilling heiße. Ergablet mir abet was ihr von unfern Boreltern wisset. Bater Stilling er gablte: Meines Urgroßvaters Bater hieß Ulli Stilling. Er war ohngefahr Unno 1500 geboren. Sch weiß aus alten Briefen, baß er nach Tiefenbach gefommen, wo er im Jahr 1530 Sans Stahlers Tochter geheirathet. Er ift aus der Comeiz hergekommen, und mit Zwinglius befannt gewesen. Er war ein fehr frommer Mann, auch fo ftart, daß er einsmalen funf Raubern feine vier Rube wieder abgenoms men, die fie ihm geftohlen hatten. Unno 1536 befam er ei= nen Sohn, ber hieß Reinhard Stilling; biefer war mein Urgroßvater. Er war ein ftiller, eingezogener Mann, ber Je= bermann Gntes that; er beirathete im 50ften Jahr eine gang junge Frau, mit ber er viele Rinder hatte; in feinem 60ften Jahr gebar ihm feine Frau einen Gohn, den Seinrich Stilling, ber mein Großvater gewesen. Er war 1596 geboren,

er murbe 101 Jahr alt, baber bab' ich ibn noch eben gefannt. Diefer Beinrich mar ein fehr lebhafter Mann, faufte fich in feiner Jugend ein Pferd, wurde ein Suhrmann und fubr nach Braunfdweig, Brabant und Cachfen. Er war ein Schiermeifter, hatte gemeiniglich 20 bis 30 Fuhrleute bei fich. 3u ber Beit waren die Raubereien noch fo febr im Gange, und noch wenig Birthehaufer an beit Strafen, baber nahmen bie Rubrleute Proviant mit fich. Des Abende ftellten fie die Rare ren in einen Rreis berum, fo daß einer an den andern fliefis bie Pferde ftellten fie mitten ein, und mein Großvater mit ben Rubrleuten war bei ihnen. Wann fie bann gefüttert bats ten, fo rief er: 3um Gebet, ihr Rachbarn! bann famen fie alle, und Seinrich Stilling betete febr eruftlich gu Gott. Giner von ihnen hielt die Wache, und die andern frochen uns ter ihre Karren an's Trodne, und ichliefen. Gie führten aber immer icharf geladen Gewehr und gute Cabel bei fich. Dun trug es fich einmal zu, daß mein Grofvater felbit die Wache hatte: fie lagen im Deffenland auf einer Biefe, ihrer mas ren feche und zwanzig ftarte Manner. Gegen eilf Uhr bes Abende borte er einige Pferde auf der Biefe reiten; er wedte in der Stille alle Ruhrleute und ftand hinter feinem Rarren Seinrich Stilling aber lag auf feinen Rnieen, und betete bei fich felbft ernftlich. Endlich flieg er auf feinen Rarren. und fab umber. Es war genug Licht, fo, daß ber Mond eben untergeben wollte. Da fab er ungefahr zwanzig Manner gu Pferd, wie fie abstiegen und leife auf die Rarren losgingen, Er froch wieder berab, ging unter den Rarren, damit fie ibn nicht faben, gab aber wohl Acht, was fie anfingen. Die Rauber gingen rund um die Wagenburg herum, und als fie feinen Gingang fanden, fingen fie an, an einem Rarren gu gieben. Stilling, fobald er das fab, rief: im Ramen Gottes ichieft! Ein jeder von den Ruhrleuten batte den Sahe nen aufgezogen und ichoffen unter den Karren beraus, fo daß ber Rauber fofort Sechfe niedersanten; die andern Rauber erichracen, gogen fich ein wenig gurud und redeten gufammen. Die Fuhrleute luden wieder ihre Flinten: nun fagte Stil ling: gebt Acht, wenn fie wieder naber fommen, bann schieft?

fie famen aber nicht, fondern ritten fort. Die Fuhrleute fpannten mit Tagesanbruch wieder an, und fuhren weiter; ein Jeder trug feine geladene Rlinte und feinen Degen, denn fie maren nicht ficher. Des Bormittags faben fie aus einem Bald einige Reiter wieder auf fie zureiten. Stilling fuhr gufbrderft, und die Andern alle hinter ihm ber. Dann rief er: Gin Jes ber hinter feinen Rarren, und ben Sahnen gefpannt! Die Reiter hielten ftille; ber vornehmfte unter ihnen ritt allein auf fie zu, ohne Gewehr, und rief: Schirrmeifter, bervor! Mein Großvater trat bervor, die Flinte in der Sand und ben De= gen unterem Urm. Bir fommen ale Freunde! rief der Reis ter. Beinrich traute nicht und ftand ba. Der Reiter frieg ab, bot ihm die hand und fragte : Send ihr verwichene Racht von Raubern angegriffen worden ? Ja, antwortete mein Groß= vater, nicht weit von Birfchfeld auf einer Biefe. Recht fo, antwortete der Reiter, wir haben fie verfolgt, und famen eben bei der Wiese an, wie fie fortjagten und ihr Ginigen das Licht ausgeblasen hattet; ihr fend madere Leute. Stilling fragte, wer er mare? der Reiter antwortete: Ich bin der Graf von Bittgenftein, ich will euch gebn Reiter gum Geleit mit= geben, denn ich habe noch Mannschaft genug dort binten im Wald bei mir. Stilling nahm's an, und accordirte mit bem Grafen, wie viel er ihm jabrlich geben follte, wenn er ibn immer durch's Beffifche geleitete. Der Graf gelobt's ibm; und die Auhrleute fuhren nach Saufe. Diefer mein Grofvater hatte im zwei und zwanzigften Sahr geheirathet, und im 24ften, nehmlich 1620, befam er einen Gohn, Sans Stilling, Diefer war mein Bater. Er lebte ruhig, wartete feines Acker= baues und diente Gott. Er hatte den gangen dreifigjabrigen Rrieg erlebt, und war oftere in die außerfte Armuth gerathen. Er hat gebn Rinder erzeugt, unter welchen ich der jungfte bin. 3d wurde 1680 geboren, eben da mein Bater 60 Jahr alt war. Ich habe, Gott fen Danf! Rube genoffen und mein Out wiederum von allen Schulden befreiet. Mein Bater ftarb 1724, im 104ten Jahr feines Altere: ich hab' ihn wie ein Rind verpflegen muffen, und liegt ju Florenburg bei feinen Bors eltern begraben.

he inrich Stilling hatte mit größter Aufmerksamkeit zus gehöret. Nun sprach er: Gott sep Dank, daß ich folche Etz tern gehabt habe! Ich will sie Alle nett aufschreiben, damit ich's nicht vergesse. Die Ritter nennen ihre Boreltern Abnen, ich will sie auch meine Ahnen heißen. Der Großvater lächelte und schwieg.

Des andern Tages gingen fie wieder nach Saufe, und Seine rich schrieb alle die Erzählungen in ein altes Schreibbuch, bas er umtehrte, und die hinten weiß gebliebenen Blatter mit seinen Uhnen vollpfropfte.

Mir werden die Thranen los, da ich dieses schreibe. Wo send ihr boch hingestohen, ihr sel'ge Stunden! Warum bleibt nur ener Andenken dem Menschen übrig! Welche Freude überzirdischer Fülle schmeckte der gefühlige Geist der Jugend! Es gibt keine Niedrigkeit des Standes, wenn die Seele geadeltist. Ihr, meine Thranen, die mein durchbrechender Geist herzanspreßt, sagt's sedem guten Herzen, sagt's ohne Worte, mas ein Mensch sey, der mit Gott seinem Vater bekannt ist, und all' seine Gaben in ihrer Gebße schmeckt!

Sein rich Stilling war die Freude und hoffnung fei= nes Saufes; denn ob gleich Johann Stilling einen altern Sohn hatte, fo war boch niemand auf denfelben fender: lich aufmertfam. Er fam oft, besuchte feine Großeltern, aber wie er fam, fo ging er auch wieder. Gine feltsame Gade! -Eberhard Stilling war doch mahrlich nicht partheinich. Doch was halt' ich mich bierbei auf? Wer fann dafur, wenn man einen Menfchen vor dem andern mehr oder weniger lieben muß? Paftor Stollbein fab wohl, daß unfer Rnabe Etwas werden murde, wenn man nur was aus ibm machte, daber fam es bei einer Gelegenheit, da er in Stilling's Saufe war, daß er mit dem Bater und Großvater von dem Jungen redete, und ihnen vorschlug, Wilhelm follte ibn Latein lernen laffen. Wir haben ja zu Florenburg einen guten lateinis ichen Schulmeifter ! fcbickt ibn bin, es wird wenig foften. Der alte Stilling faß am Tifch, faute an einem Spanchen; fo

pflegte er wohl zu thun, wenn er Sachen von Wichtigkeit überlegte. Wilhelm legte den eisernen Fingerhut auf den Tisch, schlug die Arme vor der Brust über einander und überzlegte auch. Margareth hatte die Hande auf dem Schooß gefalten, knickelte mit den Daumen gegen einander, blinzte gegenüber auf die Stubenthüre und überlegte auch. Heinzte gegenüber auf die Stubenthüre und überlegte auch. Heinzte gegenüber auf die Stubenthüre und überlegte auch. Heinzte rich aber saß, mit seiner wollenen Lappmüße in der Hand, auf einem kleinen Stuhl, und überlegte nicht, sondern wünschte nur. Stollbein saß auf seinem Lehnstuhl, eine Hand auf dem Knopf des Rohrstabes und die andere in der Seite und wartete der Sachen Ausschlag. Lange schwiegen sie, endlich sagte der Alte: Run, Wilhelm, es ist dein Kind; was meinst du?

"Nater, ich weiß nicht, woher ich die Kosten bestreiten soll." Ist das deine schwerste Sorge, Wilhelm? wird dir dein lateinischer Junge auch noch Freude machen? da sorg' nur! "Was, Freude! sagte der Pastor; mit Eurer Freude! hier ist die Frage, ob Ihr was rechts aus dem Knaben machen wollt, oder nicht. Soll was rechts aus ihm werden, so muß er katein lernen, wo nicht, so bleib' er ein kummel wie —"

Die feine Eltern, fagte der alte Stilling.

"Ich glanbe, Ihr wollt mich foppen, verschte der Prediger." Nein, Gott bewahr' und! erwiederte Eberhard, nehmt mir nicht übel; denn Euer Bater war ja ein Wollenweber, und konnte auch kein Latein; doch sagten die Leute, er ware ein braver Mann gewesen, wiewohl ich nie Tuch bei ihm gekauft habe. Hort, lieber Herr Pastor, ein ehrlicher Mann liebt Gott und den Nächsten, er thut recht und scheut Niemand, er ist sleißig, sorgt für sich und die Seinigen, damit sie Brod haben mögen. Warum thut er doch das alles? —

"Ich glaube mahrhaftig, Ihr wollt mich catechisten, Stilling! Braucht Respekt und wißt, mit wem Ihr redet. Das thut er, weil es recht und billig ift, daß er's thut!"

Burnet nicht, daß ich Euch widerspreche; er thut's darum, damit er hier und dort Freude haben moge.

"Ei was! damit kann er doch noch zur Solle fahren." " Mit der Liebe Gottes und des Nachften?

"Ja! ja! wenn er den wahren Glauben an Chriftum nicht bat."

Das versteht sich nun endlich von felber, daß man Gott und den Rachsten nicht lieben kann, wenn man an Gott und fein Wort nicht glaubt. Aber antworte du, Wilhelm! Was dunkt bich?

Mich dunkt, wenn ich wußte, woher ich die Koften nehmen follte, so murde ich den Jungen wohl huten, daß er nicht zu lateinisch wurde. Er soll immer die mußigen Tage Cameels haarknopfe machen und mir nahen helfen, bis man fieht, was Gott aus ihm machen will.

Das gefällt mir nicht übel, Wilhelm, sagte Bater Stilz ling; so rath ich auch. Der Junge hat einen unerhörten Ropf, Etwas zu lernen; Gott hat diesen Ropf nicht umsonst gemacht; laß ihn lernen, was er kann und was er will; gib ihm zuweilen Zeit dazu, aber nicht zu viel, sonst kommt er dir an's Müßiggehen, und liest auch nicht so sleißig; wenn er aber brav auf dem Handwerk geschafft hat, und er wird auf die Bücher recht hungrig, dann laß ihn eine Stunde lezsen; das ist genug. Nur mach, daß er ein Handwerk rechtschaffen lernt, so hat er Brod, bis er sein Latein brauchen kann und ein Herr wird.

"hm! hm! ein herr wird, brummte Stollbein, er soll kein herr werden, er soll mir ein Dorfschulmeister werzben und dann ifts gut, wenn er ein wenig katein kann. Ihr Bauersleute meint, das ging so leicht, ein herr zu werden. Ihr pflanzt den Kindern den Chrgeiz ins herz, der doch vom Bater, dem Teufel, herkommt."

Dem alten Stilling heiterten fich seine großen hellen Ausgen auf; er stand da wie ein kleiner Riese (denn er war ein langer ansehnlicher Mann), schüttelte sein weißgraues haupt, lachelte und sprach: Was ift Chrgeiz? herr Paftor!

Stollbein sprang auf und rief: Schon wieder eine Frage! ich bin Euch nicht schuldig, zu antworten, sondern Ihr mir. Gebt Acht in ber Predigt, da werdet Ihr horen, was Chrsgeizist. Ich weiß nicht, Ihr werdet so stolz, Kirchenaltester! Ihr waret sonst ein sittsamer Mann.

Die Ihrs aufnehmt, stolz oder nicht stolz. Ich bin ein Mann; ich hab Gott geliebt und ihm gedient, Jedermann das Seinige gegeben, meine Kinder erzogen, ich war treu; meine Sunden vergibt mir Gott, das weiß ich; nun bin ich alt, mein Ende ist nah; ob ich wohl recht gesund bin, so muß ich doch sterben; da freu ich mich nun darauf, wie ich bald werde von hinnen reisen. Laßt mich stolz darauf senn, wie ein ehrelicher Mann mitten unter meinen großgezogenen frommen Kinzbern zu sterben. Wenn ichs so recht bedent, bin ich muntez rer, als wie ich mit Margareth Hochzeit machte.

"Man geht so mit Strumpf und Schuh nicht in himmel!" sagte der Paftor.

Die wird mein Grofvater auch ausziehen, ehe er ftirbt, fagte ber fleine Seinrich.

Ein Jeder lachte, felbft Stollbein mußte lachen.

Margareth machte der Ueberlegung ein Ende. Sie schlug vor, sie wollte Morgens den Jungen satt futtern, ihm alstann ein Butterbrod fur den Mittag in die Tasche geben, des Abends konnte er sich wieder daheim satt effen; und so kann der Junge Morgens fruh nach Florenburg in die Schule geshen, sagte sie, und des Abends wieder kommen. Der Sommer ist ja vor der Thur; den Winter sieht man wie man's macht.

, Mun war's fertig. Stollbein ging nach Saufe.

Bu diefer Zeit ging eine große Berånderung in Stillings Saufe vor, die altesten Tochter heiratheten auswärts, und also machte Eberhard und seine Margareth, Wilhelm, Wariech en und heinrich die ganze Familie aus. Eberehard beschloß auch nunmehr, sein Kohlbrennen aufzugeben, und bloß seiner Keldarbeit zu warten.

Die Tiefenbacher Dorfschule wurde vacant, und ein jeder Bauer hatte Wilh elm Stilling im Auge, ihn zum Schulmeister zu wählen. Man trug ihm die Stelle auf; er nahm sie ohne Widerwillen an, ob er sich gleich innerlich angstigte, daß er mit solchem Leichtsun sein einsames, heiliges Leben verlassen und sich unter die Menschen begeben wollte. Der gute Mann hatte nicht bemerkt, daß ihn nur der Schmerz über Dortchens Tod, der kein ander Gefühl neben sich litt,

jum Einsteller gemacht hatte, und daß er, da dieser erträglischer wurde, wieder Menschen sehen, wieder an einem Geschäfte Bergnügen finden konnte. Er legte sichs ganz anders aus. Er glaubte, jener heilige Trieb fange an bei ihm zu erkalten, und nahm daher mit Furcht und Zittern die Stelle an. Er bekleidete sie mit Treue und Eifer, und fing zuletzt an zu muthmaßen, daß es Gott nicht ungefällig seyn konnte, wenn er mit seinem Pfund wucherte, und seinem Nachsten zu dienen suchte.

Dun fing auch unfer Seinrich an, in die lateinische Schule ju geben. Man fann fich leicht vorstellen, was er fur ein Auffeben unter ben andern Schulfnaben machte. Er war bloß in Stillings Saus und Sof bekannt, und war noch nie unter Menichen gefommen; feine Reden maren immer uns gewohnlich, und wenig Menschen verstanden, mas er wollte; feine jugendlichen Spiele, wornach die Anaben fo brunftig find, rubrten ibn, er ging vorbei und fab fie nicht. Der Schuls meifter Beiland mertte feinen fabigen Ropf und großen Rleiß; daber ließ er ibn ungeplagt; und ba er mertte, baß ibm das langweilige Auswendiglernen unmöglich war, fo be: freite er ihn davon, und wirklich Seinrich & Methode, Latein gu lernen, war fur ihn febr vortheilhaft. Er nahm einen lateinischen Text vor fich, schlug die Worte im Lexicon auf, Da fand er dann, was jedes fur ein Theil der Rede fen; fuchte ferner die Mufter der Abweichungen in der Grammatit u. f. f. Durch Diefe Methode hatte fein Geift Rahrung in den beften lateinischen Schriftstellern, und die Sprache lernte er binlang= lich schreiben, lefen und verfteben. Was aber fein größtes Bergnugen ausmachte, war eine fleine Bibliothef des Schuls meiftere, die er Freiheit zu gebrauchen batte. Gie beftand aus allerhand nutlichen Collnifden Schriften; vornehmlich : ber Reinicke Ruchs mit vortrefflichen Solgichnitten, Raifer Octavianus nebft feinem Beib und Cohnen; eine fcone Di= ftorie von den vier Saymone-Rindern, Peter und Magelone; Die icone Melufine, und endlich der vortreffliche Sans Clauert. Cobald nun Nachmittags die Schule aus mar, fo machte er fich auf den Weg nach Tiefenbach und las eine folche Siftorie unter dem Geben. Der Weg ging durch grune

Wiesen, Walber und Gebusche, Berg auf und ab, und bie reine wahre Natur um ihn machte die tiefsten feierlichen Eindrücke in sein offenes, freies Herz. Abends kamen dann unsere fünf lieben Leute zusammen; sie speisten, schütteten eins dem andern seine Seele aus, und sonderlich erzählte Heinrich seine Historien, woran sich alle, Margareth nicht ausgeznommen, ungemein ergöhzten. Sogar der ernste pietistische Wilhelm hatte Freude daran, und las sie wohl selbsten Sonztags Nachmittags, wenn er nach dem alten Schloß wallfahrtete. Heinrich sah ihm dann immer in's Buch, wo er las, und wenn bald eine rührende Stelle kam, so jauchzte er in sich selber, und wenn er sah, daß sein Bater dabei empfand, so war seine Freude vollkommen.

Indessen ging doch des jungen Stillings Lateinlernen vortrefflich von statten, wenigstens lateinische Historien zu lessen, zu verstehen, lateinisch zu reden und zu schreiben. Db das nun genug sen, oder ob mehr erfordert werde, weiß ich nicht, herr Pastor Stollbein wenigstens forderte mehr. Nachdem heinrich ohngefahr ein Jahr in die lateinische Schule gegangen, so siel es gemeldetem herrn einmal ein, unsern Studenten zu eraminiren. Er sah ihn aus seinem Studensenster vor der Schule stehen, er pfiff, und heinrich flog zu ihm. Lerust du auch brav?

"Ja, herr Paftor."

Bie viel Verba anomala find?

"Ich weiß es nicht."

Wie, Flegel, du weißt's nicht? Es mochte leicht, ich gab bir eins auf's Dhr. Sum, possum, nu! wie weiter?

"Das hab ich nicht gelernt."

Be, Madlene! ruf den Schulmeifter.

Der Schulmeister fam.

Bas laßt ihr den Jungen lernen?

Der Schulmeifter ftand an der Thure, ben hut unterem Urm, und sagte demuthig:

"Latein."

Da! ihr Nichtsnutiger, er weiß nicht einmal wie viel Verba anomala find.

"Weißt du das nicht, heinrich?"

Nein, sagte dieser, ich weiß es nicht.

Der Schulmeister fuhr fort: Nolo und Malo mas find das fur Borter?

"Das find Verba anomala."

Fero und Volo was sind das?

. "Verba anomala."

Nun, herr Paftor, fuhr der Schulmeister fort, so kennt ber Anabe alle Morter.

Stollbein verfette: Er foll aber die Regeln alle auswenbig lernen; geht nach Saus, ich wills haben!

(Beibe:) Ja, herr Paftor!

Bon ber Zeit an lernte Beinrich mit leichter Mihe auch alle Regeln auswendig, doch vergaß er fie bald wieder. Das schien seinem Charakter eigen werden zu wollen; was sich nicht leicht bezwingen ließ, da flog sein Genie über weg. Nun genug von Stillings Lateinlernen! wir gehen weiter.

Der alte Stilling fing nunmehr an, feinen Baterernft abzulegen und gegen feine menigen Sausgenoffen gartlicher gu werden; befonders hielt er Beinrichen, der nunmehr eilf Sahr alt mar, viel von der Schule gurudt, und nahm ihn mit fich, wo er feiner Feldarbeit nachging; redete viel mit ihm von ber Rechtschaffenheit eines Menschen in ber Belt, besonders von feinem Berhalten gegen Gott; empfahl ihm gute Bucher, fonderlich die Bibel zu lefen, bernach auch, was Dofter Luther, Calvinus, Decolampadius und Bucerus geschrieben ha= ben. Ginsmalen gingen Bater Stilling, Mariechen und Beinrich des Morgens fruh in den Bald, um Brennholz auzubereiten. Margareth batte ihnen einen guten Milch= brei mit Brod und Butter in einem Rorb gusammen gethan, welchen Mariechen auf dem Ropf trug, fie ging den Bald binauf voran, Beinrich folgte und ergablte mit aller Freude Die Siftorie von den vier Saymond:Rindern, und Bater Stil= ling fdritt, auf feine Solzart fich ftubend, feiner Gewohn= beit nach, mubfam hinten darein und borte fleißig gu. Gie tamen endlich zu einem weit entlegenen Ort des Baldes, wo fich eine grune Ebene befand, die am einen Ende einen ichonen Brunnen hatte. Hier laßt uns bleiben, sagte Bater Stilling, und setzte sich nieder; Mariech en nahm ihren Korb
ab, stellte ihn hin und setzte sich auch. Heinrich aber sah
in seiner Seele wieder die egyptische Wüsste vor sich, worins
nen er gern Antonius geworden ware; bald darauf sah er den
Brunnen der Melusine vor sich, und wünschte, daß er Ray=
mund ware; dann vereinigten sich beide Ideen, und es wurde
eine fromme romantische Empsindung daraus, die ihm alles
Schone und Gnte dieser einsamen Gegend mit hochster Wollust schmecken ließ. Bater Stilling stand endlich auf und
sagte: Kinder bleibt ihr hier, ich will ein wenig herumgehen
und abständig Holz suchen, ich will zuweilen rufen, ihr ant=
wortet mir dann, damit ich euch nicht verliere. Er ging.

Indeffen faßen Marieden und Geinrich beifammen und waren vertraulich. Erzähle mir boch, Baafe! fagte Seinzrich, die hiftorie von Joringel und Jorinde noch einmal. Mariechen erzählte:

"Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen dicken Wald, darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberinn. Um Tage machte sie sich bald zur Raße, oder zum Haasen, oder zur Nachteule; des Abends aber wurde sie ordentlich wieder wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vdgel herbeilocken, und dann schlachtete sic's, kochte und bratete es. Wenn Jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kam, so mußte er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn los sprach: wenn aber eine reine, keusche Jungser in den Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Bogel und sperrte sie dann in einen Korb ein, in die Kammern des Schlosses. Sie hatte wohl siebentausend solcher Körbe mit so raren Vdgeln im Schlosse.

Nun war einmal eine Jungfer, die hieß Jorinde; sie warschöner als alle andern Madchen, die, und dann ein gar schöner
Jungling, Namens Joringel, hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen, und hatten ihr größtes Bergnugen eins am andern. Damit sie nun einsmalen vertraut
zusammen reden konnten, gingen sie in den Wald spazieren. Hute dich, sagte Joringel, daß du nicht zu nah' an das Schloß kommst! Es war ein schoner Abend, die Sonne schlen zwischen ben Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin in Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch; sie waren so bestürzt, als wenn sie hatten sterben sollen; sie sahen sich um, waren irre, und wußten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebusch und sah die alte Mauer des Schloses nah bei sich, ererschrack und wurde todtbang, Jorinde sang:

Mein Bögelein mit bem Ringelein roth, Singt Leide Leide Leide; Es fingt bem Täubelein seinen Tob, Singt Leide Lei — Biduth Biduth Buduth.

Joringel fab nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigal verwandelt, Die fang Biduth Biduth. Gine Rachteule mit glubenden Augen flog dreimal um fie berum und fcbrie breimal Schu - bu - bu ! Joringel fonnte fich nicht regen; er ftand ba, wie ein Stein, fonnte nicht weinen, nicht reden, nicht Sand noch Fuß regen. Mun war die Sonne un: ter; die Gule flog in einen Strauch, und gleich barauf fam eine frumme grau aus diefem Strauch bervor, gelb und mas ger, große rothe Augen, frumme Rafe, Die mit ber Gpibe an's Rinn reichte. Gie murmelte, fing die Nachtigal und trug fie auf ber Sand fort. Joringel fonnte nichts fagen, nicht von der Stelle fommen; die Rachtigal war fort; end. lich fam das Weib wieder und fagte mit dumpfer Stimme: Gruß dich, Zachiel! Benn's Mondel in's Rorbel Scheint, bind' los, Bachiel, ju guter Stund! Da wurd Joringel los; er fiel vor bem Beib auf die Rnie, und bat, fie mochte ihm feine Jorinde wieder geben; aber fie fagte, er follte fie nie wieder baben und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umfonft. Du! was foll mir gefcheben ? Foringel ging fort und fam endlich in ein fremdes Dorf; da hutet er die Schaafe lange Beit. Dft ging er rund um bas Schlof berum, aber nicht zu nahe dabei; endlich traumte er einmal bes

Nachts, er fande eine blutbrothe Blume, in beren Mitte eine fcone große Verle war; die Blume brach er ab, ging bamit jum Schloffe; alles, was er mit ber Blume berührte, ward von der Zauberei frei; auch traumte er, er hatte feine Forinde badurch wieder bekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Thal zu suchen, ob er eine folche Blume fande; er suchte bis an den neunten Tag, da fand er Die blutrothe Blume am Morgen frub. In der Mitte mar ein großer Thautropfe, fo groß wie die iconfte Perle. Diefe Blume trug er Tag und Nacht bis jum Schlof. Ru! es war mir gut! Die er auf hundert Schritte nabe dem Schloff fam, ba wurd' er nicht feft, fondern ging fort bis ans Thor. Joringel freute fich boch, berührte die Pforte mit der Blume und fie fprang auf; er ging binein, burch den Sof, borchte, wo er die vielen Bogel vernahm'. Endlich bort er's; er ging und fand ben Saal; barauf mar die Bauberin, futterte die Bogel in den fieben taufend Rorben. Wie fie den Joringel fah, ward fie bos, fehr bos, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber fie fonnt' auf zwei Schritte nicht an ihn fommen. Er fehrt' fich nicht an fie, und ging, befah die Rorbe mit den Bhaeln: da waren aber viel hundert Rachtigallen; wie follte er nun feine Forinde wieder finden! Indem er fo gufah, merkte er, daß die Alte beimlich ein Rorbchen mit einem Bogel nimmt und damit nach der Thure geht. Flugs fprang er hingu, be= rubrte das Rorbchen mit der Blume, und auch das alte Beib; nun fonnte fie nichts mehr gaubern; und Jorinde fand ba. hatte ihn um den Sals gefaßt, fo ichon ale fie ehemals mar. Da macht' er auch all die andern Bogel wieder zu Jungfern, und ba ging er mit feiner Jorinde nach Saufe, und lebten lange vergnugt jufammen."

Deinrich faß wie versteinert, seine Augen ftarrten g'rad aus, und der Mund war halb offen. Baase! sagte er endlich, bas konnt einem des Nachts bange machen. Ja, sagte sie, ich erzähl's auch des Nachts nicht, soust werd' ich selber bang. Judem sie so saßen, pfiff Bater Stilling. Mariechen und Heinrich antworteten mit einem He! He! Nicht lange hernach kam er, sah munter und frohlich aus, als wenn er

etwas gefunden hatte; lachelte wohl zuweilen, stand, schuttelte ben Ropf, sah auf eine Stelle, faltete die Hande, lachelte wieder. Mariechen und heinrich sahen ihn mit Berwuns derung an; boch durften sie ihn nicht fragen; benn er that's wohl oft so, daß er vor sich allein lachte. Doch Stillingen war das Herz zu voll; er setzte sich zu ihnen nieder und erzählte; wie er ansing, so standen ihm die Augen voll Wasser. Mariechen und heinrich sahen es, und schon liefen ihnen auch die Augen über.

Die ich von euch in Bald hinein ging, fab ich weit von mir ein Licht, eben fo, ale wenn Morgens fruh die Sonne aufgeht. Ich verwunderte mich febr, Gi! bachte ich, bort fteht ja die Sonne am himmel; ift das denn eine neue Sonne? Das muß ja was Bunderliches fenn, bas mußich feben. Ich ging darauf ju; wie ich vorn bin tam, fiebe, da mar vor mir eine Ebne, Die ich mit meinen Augen nicht überfeben fonnte. Sch hab' mein Lebtag fo etwas Berrliches nicht gefeben, fo ein fconer Geruch, fo eine fuble Luft fam barüber ber, ich fann's euch nicht fagen. Es mar fo weiß Licht durch die gange Gegend, der Lag mit der Conne ift Nacht dagegen. Da ftan= ben viel taufend prachtige Schloffer, eins nah beim andern. Schloffer! - ich fann's euch nicht beschreiben! ale menn fie von lauter Gilber waren. Da waren Garten, Bufche, Bache. D Gott, wie ichon! - Nicht weit von mir ftand ein großes berrliches Schloß. (Dier liefen dem guten Stilling bie Thra= nen baufig die Wangen berunter, Mariech en und Beine richen auch.) Aus der Thur Diefes Schloffes fam Jemand beraus auf mich zu, wie eine Jungfrau. Ach! ein berrlicher Engel! - Die fie nah bei mir war, ach Gott! ba mar es unfer feliges Dortchen! (Run schluchzten fie alle drei, feins fonnte etwas reden, nur Seinrich rief und heulte: D meine Mutter! meine liebe Mutter!) - Gie fagte gegen mich fo freundlich, eben mit der Dieue, die mir ehemals fo oft das Berg fahl: Bater, dort ift unfere ewige Bohnung, ihr fommt bald zu uns - 3ch fah, und fiehe alles war Wald vor mir; das herrliche Geficht war weg. Rinder, ich fterbe bald; wie freu' ich mich barauf! Beinrich fonnte

nicht aufhören zu fragen, wie seine Mutter ausgesehen, was fie angehabt, und so weiter. Alle Drei verrichteten den Tag durch ihre Arbeit, und sprachen beständig von dieser Geschichte. Der alte Stilling aber war von der Zeit an, wie einer, der in der Fremde und nicht zu Hause ift.

Ein altes herkommen, deffen ich (wie vieler andern) noch nicht erwähnt, war, daß Bater Stilling alle Jahr selbsten ein Stuck seines hausdaches, daß Stroh war, eigenhandig decken mußte. Das hatte er nun schon acht und vierzig Jahr gethan, und diesen Sommer sollt es wieder geschehen. Er richztete es so ein, daß er alle Jahre so viel davon neu deckte, so weit das Roggenstrohreichte, das er für dieß Jahr gezogen hatte.

Die Zeit des Dachdeckens fiel gegen Michaelstag, und rückte nun mit Macht heran; so daß Bater Stilling aufing, dazrauf zu Werk zu legen, Heinrich war dazu bestimmt, ihm zur Hand zu langen, und also wurde die lateinische Schule auf acht Tage ausgesetzt Margarethe und Mariechen hielten täglich in der Rüche geheimen Rath über die bequemssten Mittel, wodurch er vom Dachdecken zurückgehalten werden mochte. Sie beschloßen endlich Beide, ihm ernstliche Borstelzungen zu thun, und ihn vor Gefahr zu warnen; sie hatten die Zeit während des Mittagessens dazu bestimmt.

Margarethe brachte also eine Schussel Mus, und auf berselben vier Stucke Fleisches, die so gelegt waren, daß ein jedes just vor den zu stehen kam, für den es bestimmt war. hinter ihr her kam Mariechen mit einem Rumpen voll gesbrockter Milch. Beide setzen ihre Schusseln auf den Tisch, an welchem Bater Stilling und heinrich schon an ihrem Ort saßen, und mit wichtiger Miene von ihrer nun morgen anzusangenden Dachdeckerei redeten. Denn im Bertrauen gesagt, wie sehr auch heinrich auf Studieren, Wissenschaften und Bücher verpicht sehn mochte, so war's ihm doch eine weit größere Freude, in Gesellschaft seines Großvaters, zuweilen entweder im Bald, auf dem Feld oder gar auf dem hausdach zu klettern; denn dieses war nun schon das britte Jahr, daß er seinem Großvater als Diakonus bei dieser jährzlichen Solennität beigestanden. Es ist also leicht zu denken,

daß der Junge herglich verbruflich werden mußte, als er Mars garethens und Mariech ens Abfichten zu begreifen aufing.

Ich weiß nicht, Ebert, sagte Margarethe, indem fie ihre linke Sand auf seine Schultern legte, du fangst mir fo an, ju verfallen. Spurft du nichts in deiner Natur,

"Man wird als alle Tage alter, Margarethe."

D herr ja! Ja freilich, alt und fteif.

Ja wohl', verfette Maried en und feufzte.

Mein Großvater ift noch recht ftark fur fein Alter, fagte Seinrich.

"Ja wohl, Junge, antwortete der Alte. Ich wollte noch wohl in die Wette mit dir die Leiter 'nauf laufen."

Heinrich lachte laut. Margarethe fah wohl, daß fie auf die fer Seite die Bestung nicht überrumpeln wurde; das ber suchte fie einen andern Weg.

Ald ja, fagte fie, es ift eine besondere Gnade, so gefund in seinem Alter zu fenn; du bist, glaub' ich, nie in deinem Lesben frank gewesen, Ebert?

"In meinem Leben nicht, ich weiß nicht, was Rrankheit ift; benn an den Poden und Abtheln bin ich herumgegangen."

Ich glaub doch, Bater! verfette Mariechen, ihr fend wohl verschiedene Male vom Fallen frank gewesen: denn ihr habt uns wohl erzählet, daß ihr oft gefährlich gefallen send.

"Ja, ich bin dreimal todtlich gefallen."

Und das viertemal, fuhr Margarethe fort, wirst du dich todt fallen, mir ahnt es. Du hast letthin im Bald das Gesssicht gesehen; und eine Nachbarin hat mich fürzlich gewarnt und gebeten, dich nicht aufs Dach zu lassen; denn sie sagte, sie hatte des Abends, wie sie die Küh gemolken, ein Poltern und flägliches Jammern neben unserem Hause im Weg geshört. Ich bitte dich, Ebert! thu' mir den Gefallen, und laß Jemand anders das Haus becken, du hast's ja nicht nothig.

"Margarethe! — fann ich, oder Jemand anders denn nicht in der Straße ein ander Unglud bekommen? Ich hab' das Gesicht gesehen, ja, das ist wahr! — unsere Nachbarin kann auch diese Vorgeschichte gehört haben. Ist dieses gewiß, wird bann derjenige dem entlausen, was Gott über ihn be-

schlossen hat? Hat er beschlossen, daß ich meinen Lauf hier in der Straße endigen soll, werd' ich armer Dummkopf von Menschen! das wohl vermeiden konnen? und gar wenn ich mich todtfallen soll, wie werd' ich mich huten konnen? Gessetz, ich bleib vom Dach, kann ich nicht heut oder Morgen da in der Straße einen Karren Holz losbinden wollen, drauf steigen, straucheln und den Hals abstürzen? Margarethe! laß mich in Ruh; ich werde so ganz grade fortgehen, wie ich bis dahin gegangen bin; wo mich dann mein Stunden überrasscht, da werd ichs wilksommen heißen!"

Margarethe und Mariechen sagten noch ein und bas andere, aber er achtete nicht darauf, sondern redete mit heinstichen von allerhand, die Dachdeckerei betreffenden Sachen; baher sie sich zufrieden gaben, und sich bas Ding aus bem Sinne schlugen,

Des andern Morgens standen sie frühe auf und der alte Stilling sing an, während daß er ein Morgenlied sang, das alte Stroh loszubinden und abzuwersen, womit er denn diesen Tag auch hübsch fertig wurde; so daß sie des folgens den Tages schon ansingen, das Dach mit neuem Stroh zu bez legen; mit Einem Wort, das Dach ward fertig, ohne die mindeste Gefahr oder Schreck dabei gehabt zu haben; ausser daß es noch einmal bestiegen werden mußte, um starke und frische Nasen oben über den First zu legen. Doch damit eilte der alte Stilling so sehr nicht; es gingen wohl noch acht Tage über, eh' es ihm einsiel, dieß leste Stuck Arbeit zu verrichten.

Des folgenden Mittwochs stand Eberhard ungewöhns lich früh auf, ging im Hause umber, von einer Rammer zur andern, als wenn er was suchte. Seine Leute verwunderten sich, fragten ihn, was er suche? Nichts, sagte er. Ich weiß nicht, ich bin so wohl, doch hab ich keine Ruhe, ich kann nirgend still seyn, als wenn Etwas in mir ware, das mich triebe, auch spür ich so eine Bangigkeit, die ich nicht kenne. Margarethe rieth ihm, er sollte sich anziehen und mit Heinrichen nacher Lichthausen gehen, seinen Sohn Joshann zu besuchen. Er war damit zufrieden; doch wollte er zuerst die Rasen oben auf den Haussisse, und dann des

anbern Tages feinen Gohn befuchen. Diefer Gebante mar feiner Frau und Tochter fehr zuwider. Des Mittage über Tifc ermahnten fie ihn wieder ernftlich, vom Dach zu bleiben; felbft Seinrich bat ibn, Jemand fur Lobn zu friegen, der vollends mit der Dederei ein Ende mache. Allein, der vortreffliche Greis lachelte mit einer unumschrantten Gewalt um fich ber : ein Laceln, das fo manchem Menfchen das Berg geraubt und Chrfurcht eingeprägt batte! Dabei fagte er aber fein Bort. Ein Mann, ber mit einem beftandig guten Bewiffen alt ges worden, fich vieler guten Sandlungen bewußt ift, und von Gus gend auf fich an einen freien Umgang mit Gott und feinem Erlofer gewohnt hat, gelangt gu einer Große und Freiheit. Die nie ber großte Eroberer erreicht hat. Die gange Untwort Stillings auf Diefe treugemeinten Ermabnungen ber Geis nigen bestand darin: Er wollte da auf den Rirfchenbaum fteis gen , und fich noch einmal recht fatt Rirfchen effen. Es mar namlich ein Baum, der hinten im Sof ftand, und fehr fpat, aber befto vortrefflicher Fruchte trug. Geine Frau und Lochter verwunderten fich über diefen Ginfall, denner war wohl in gehn Sab= ren auf feinem Baum gewesen. Dun dann! fagte Darag= rethe, du mußt nun vor diefe Zeit in die Boh, es mag koften mas es wolle. Eberhard lachte und antwortete: Re bober. je naber jum himmel! Damit ging er gur Thur bingus, und Seinrich hinter ihm her auf ben Rirfchenbaum gu. Er faßte den Baum in feine Urme und die Rnie, und fletterte binauf bis oben bin, feste fich in eine Furte bes Baums, fing an, af Rir= fchen, und warf Beinrichen zuweilen ein Meftchen berab. Margarethe und Mariechen famen ebenfalls. Salt! fagte Die ehrliche Frau, beb mich ein wenig, Mariech en, baf ich nur die unterften lefte faffen fann, ich muß da probieren, ob ich auch noch hinauf fann. Es gerieth; fie fam hinauf, Stilling fab berab und lachte berglich, und fagte : bas beißt recht verjungt werden, wie die Abler. Da faßen beide ehrliche alte Graufopfe in den Aleften des Rirfcbaumes, und genoffen noch einmal gu= fammen die fußen Fruchte ihrer Jugend; befonders mar Gtils ling aufgeraumt. Margarethe ftieg wieder berab, und ging mit Marie den in den Garten, der eine giemliche Strede unterhalb dem Dorf war. Eine Stunde hernach stieg auch Ebers hard herab, ging und hatte einen Haden, um Rasen damit abz zuschälen. Er ging des Endes oben ans Ende des Hoss an den Wald; heinrich blieb gegen dem Hause über unter dem Kirsschenbaum sigen; endlich kam Eberhard wieder, hatte einen großen Rasen um den Kopf hangen, buckte sich zu heinrich en, sah ganz ernsthaft aus und sagte: Sieh, welch eine Schlafkappe! De inrich suhr in einander, und ein Schauer ging ihm durch die Seele. Er hat mir hernach wohl gestanden, daß dieses einen unvergeßlichen Eindruck auf ihn gemacht habe.

Indeffen flieg Bater Stilling mit bem Rafen bas Dach binauf. Beinrich ichnigelte an einem Bolgchen; indem er brauf fab, borte er ein Gepolter; er fab bin, vor feinen Qu= gen wars fcwarz, wie die Nacht - lang bingeftrect lag ba der theure, liebe Mann unter der Laft von Leitern, feine Bande por der Bruft gefalten ; die Alugen farrten; Die Bahne flapperten und alle Glieder bebten, wie ein Denfch im farfen Froft. Beinrich warf eiligft die Leitern von ihm, fredte Die Urme aus, und lief wie ein Rafender bas Dorf bingb. und erfüllte das gange Thal mit Beter und Jammer. Margarethe und Mariechen borten im Garten faum balb Die feelzagende fenntliche Stimme ihres geliebten Angben: Mariechen that einen hellen Schrei, rang die Bande über bem Ropf und flog das Dorf hinauf. Margarethe ftrebte hinter ihr her, die Bande vorwarts ausgestreckt, die Augen ffarrten umber; dann und wann machte ein beiferer Schrei ber beflemmenden Bruft ein wenig Luft. Mariechen und Bein= rich maren zuerft bei bem lieben Manne. Er lag ba lang ausgestreckt, die Augen und der Mund waren geschloffen, die Bande noch vor der Bruft gefalten, und fein Ddem ging lang= fam und fart, wie bei einem gefunden Menfchen, der ordent= lich fchlaft; auch bemerkte man nirgend, daß er blutrunftig war. Mariechen weinte baufige Thranen auf fein Ungeficht und jammerte beffandig : Uch! mein Bater! mein Bater! Beinrich faß zu feinen Rugen im Staub, fcbluchzte und weinte. Indef= fen fam Margarethe auch bingu; fie fiel neben ihm nieder auf die Rnie, faßte ihren Maun um den Sals, rief ihm mit

ihrer gewohnten Stimme ins Dhr, aber er gab fein Beichen von fich. Die heldenmuthige Frau ftand auf, faste Muth; auch war feine Thrane aus ihren Augen gefommen. Ginige Nachbarn waren indeffen bingugefommen; vergoffen Alle Thra: nen, benn er mar allgemein geliebt gemefen. Margarethe machte geschwind in der Ctube ein niedriges Bette gurecht : fie hatte ihre beften Betttucher, die fie vor etlich und vierzig Sahren als Braut gebraucht hatte, übergefpreitet. Dun tam fie gang gelaffen beraus, und rief : Bringt nur meinen Cbers hard berein aufe Bett! Die Manner faften ibn an, Maries chen trug am Ropf, und Deinrich hatte beide Gufe in fei= nen Urmen: fie legten ibn aufe Bett, und Margarethe jog ihn aus und bedte ihn gu. Er lag ba, ordentlich wie ein gefunder Menich, der ichlaft. Run murde Beinrich bes ordert, nach Florenburg zu laufen, um einen Bundargt gu bolen. Der fam auch denfelben Abend, unterfuchte ibn , ließ ibm gur Alder und erflarte fich, daß zwar nichts gerbrochen fen, aber doch fein Tod binnen dreien Tagen gewiß fenn murde, indem fein Bebirn gang gerruttet mare.

Run wurden Stillings Rinder alle Geche gufammen berufen, Die fich auch des andern Morgens Donnerstags zeitig einfanden. Gie festen fich alle ringe ums Bette, maren ftille, flagten und weinten. Die Tenfter wurden mit Tuchern guge= bangen, und Margarethe wartete gang gelaffen ihrer Sausgeschafte. Freitage Nachmittage fing der Ropf des Rrans fen an zu beben, die oberfte Lippe erhob fich ein wenig und wurde blaulicht, und ein falter Schweiß duftete überall bervor. Seine Rinder rudten naber ums Bette gufammen. Mars garethe fab es auch: fie nahm einen Stuhl und feste fich juruck an die Wand ins Dunkele; alle faben vor fich nieder und ichwiegen. Seinrich faß zu den Fußen feines Großs vatere, fab ibn zuweilen mit naffen Augen an und war auch fille. Go fagen fie Alle bis Abende neun Uhr. Da bemerfte Cathrine zuerft, daß ihres Batere Ddem ftill ftand. Gie rief angstlich: Mein Bater ftirbt! - Alle fielen mit ihrem Ungeficht auf bas Bette, ichluchzten und weinten. Beinrich ftand ba, ergriff feinem Grofvater beide Suge, und weinte

bitterlich. Vater Stilling holte alle Minuten tief Obem, wie Giner, der tief seufzet, und von einem Seufzer zum ans dern war der Odem gang still; an seinem ganzen Leibe regte und bewegte fich nichts als sein Unterkiefer, der sich bei jedem' Seufzer ein wenig vorwarts schob.

Margarethe Stilling hatte bis dahin bei all ihrer Traurigfeit noch nicht geweint; fobald fie aber Cathrinen rufen borte, fand fie auf, ging and Bett, und fab ihrem fters benden Manne ine Geficht; nun fielen einige Thranen Die Bans gen berunter; fie behnte fich aus, benn fie mar bom Alter ein wenig gebuckt, richtete ihre Augen auf und recte bie Bande gen Simmel, und betete mit dem feurigften Bergen; fie holte jedesmal aus tieffter Bruft Ddem, und den verzehrte fie in einem brunftigen Geufzer, Gie fprach die Worte plattdeutsch nach ihrer Gewohnheit aus, aber fie maren alle voll Geift und Leben. Der Gubalt ihrer Borte mar, daß ihr Gott und Ers Ibfer ihres lieben Mannes Seele gnadig aufnehmen, und gu fich in die ewige Freude nehmen moge. Wie fie anfing gu beten, faben alle ihre Rinder auf, erftaunten, fanten am Bett auf Die Rnice und beteten in der Stille mit. Run fam der lette Bergenoftoß; der gange Rorper gog fich; er fließ einen Schrei aus; nun war er verschieden. Margarethe borte auf zu beten, faßte bem entfeelten Manne feine rechte Sand an, fcuttelte fie und fagte: "Leb wohl, Eberhard! in dem fcbe nen himmel feben wir und bald wieder!" Go wie fie das fagte, fant fie nieder auf ihre Rnie; alle ihre Rinder fielen um fie berum. Mun weinte auch Margarethe bie bitterften Thrå: nen, und flagte febr.

Die Nachbarn kamen indeffen, um den Entseelten anzukleis ben. Die Kinder standen auf, und die Mutter holte das Todtenkleid, Bis den folgenden Montag lag er auf der Bahre; ba führte man ihn nach Florenburg, um ihn zu begraben.

herr Pastor Stollbein ift aus dieser Geschichte als ein storrischer, wunderlicher Mann bekannt, allein ausser dieser Laune war er gut und weichherzig. Wie Stilling ins Grab gesenkt wurde, weinte er helle Thranen; und auf der Kanzel waren unter beständigem Weinen seine Worte: "Es ift

mir leid um dich, mein Bruder Jonathan! Wollte Gott, ich ware für dich gestorben!" Und der Text zur Leichenrede war: "Ei du frommer und getreuer Anecht! du bist über Weniges getreu gewesen, ich will dich über Biel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude!"

Collte einer meiner Lefer nach Florenburg kommen, gegen die Kirchthur über, da, wo der Kirchhof am hochsten ift, da schläft Bater Stilling auf dem Hügel. Sein Grab bedeckt kein prachtiger Leichstein; aber oft fliegen im Frühling ein Paar Taubchen einsam hin, girren und liebkofen sich zwischen dem Gras und Blumen, die aus Bater Stillings Moder hers vorgrünen.

in the second of the last of the color of th

 II.

heinrich Stilling's

## Iünglingsjahre.

Gine

are. . for the word of me fire the

wahrhafte Geschichte.

The street will be the street of the street

- 110

an potragally and

a contribution of milkly

## Heinrich Stillings Jünglingsjahre.

Water Stilling war zu den ruhigen Wohnungen seiner Boreltern hingegangen, und in seinem Hause ruhte alles in trauriger Todesstille. Seit mehr als hundert Jahren hatte eine jede Holzart, ein jedes Milchsaß, und jedes andere Hausegeräthe seinen bestimmten Ort, der vom langen Gebrauch glatt und polirt war. Ein jeder Nachbar und Freund, aus der Nahe und Ferne, fand immer alles in gewohnter Ordnung: und das macht vertraulich. — Man trat in die Hausthür, und war daheim. — Aber nun hing alles dund still; Gesfang und Freude schwiegen, und am Tisch blieb seine Stelle leer; Niemand getraute sich, sich hinzusetzen, bis sie Heinzrich endlich einnahm, aber er füllte sie nur halb aus.

Margarethe trauerte indessen fill und ohne Rlagen; Beinrich aber redete viel mit ihr von seinem Großvater. Er bachte sich den himmel wie eine herrliche Gegend von Baldern, Wiesen und Feldern, wie sie im schonsten Mai grunen und bluehen, wenn der Sudwind darüber her fachelt, und die Sonne jedem Geschopfe Leben und Gedeihen einflost. Dann sah er Bater Stilling mit hellem Glanz ums haupt einhertreten, und ein silberweiß Gewand um ihn herabsließen.

Auf diese Borstellung bezogen sich alle seine Reben. Ginsmals fragte ihn Margarethe: Was meinst du, heinrich! was dein Großvater jest machen wird? Er antwortete: er wird nach dem Orion, nach dem Sirius, dem Bagen und dem Siebengestirn reisen und alles wohl besehen, und dann wird er sich erst recht verwundern, und sagen, wie er so oft gesagt hat: D welch ein wunderbarer Gott! — Dazu hab' ich aber keine Lust, erwiederte Margarethe; was werd' ich denn da machen? Heinrich versetzte: so wie es Marie machte, die zu den Füßen Jesus saß. Mit dergleichen Unterredungen wurde das Andenken an ben feligen Mann oft erneuert.

Die Saushaltung konnte auf dem Ruf, fo wie fie jest fand, nicht lange besteben, beffmegen forderte Die alte Dut= ter ihren Gidam Simon mit feiner Frau Glifabeth wieder nach Saus. Denn fie hatten an einem andern Drt Saus und hof gepachtet, fo lange der Bater lebte. Gie famen mit ihren Rindern und Gerathe, und übernahmen das paterliche Erbe; alsbald wurde alles fremd, man brach eine Band ber Stube ein, und baute fie vier Schuh weiter in den Sof. Gi= mon batte nicht Raum genug; er war fein Stilling und der eichene Tifch voll Gegen und Gaftfreiheit. Der alte biedere Tifch murde mit einem gelben abornenen, voller verichloffener Schubladen verwechselt; er bekam feine Stelle auf bem Balten hinter dem Schornftein. - Beinrich wallfahre tete zuweilen bin, legte fich neben ihn auf den Boden, und weinte. Simon fand ihn einmal in diefer Stellung, er fragte: Seinrich, mas machft du ba? Diefer antwortete: ich weine um den Tifch. Der Dheim lachte, und fagte: Du magft mohl um ein altes eichenes Brett weinen! Seinrich murde arger= lich und verfette: Diefes Gewerbe babinten, und Diefen Ruß da, und diese Ausschnitte am Gewerbe hat mein Großvater gemacht, - wer ihn lieb hat, fann bas nicht gerbrechen. Simon murde zornig und erwiederte: er war mir nicht groß genug, und wo follt' ich benn ben meinigen laffen? Dheim! fagte Beinrich, den folltet ihr hieher geftellt haben, bis meine Großmutter todt ift, und wir andern fort find.

Indessen veranderte sich alles; das sanfte Wehen des Stilzling'schen Geistes verwandelte sich ins Gebrause einer angstelichen Begierde nach Geld und Gut. Margarethe empfand dieses, und mit ihr ihre Kinder; sie zog sich zurück in einen Winkel hinter den Ofen, und da verlebte sie ihre übrigen Jahre; sie wurde starrblind, doch hinderte sie dieses nicht an ihrem Flachsspinnen, womit sie ihre Zeit zubrachte.

Bater Stilling ift hin, nun will ich feinem Enkel, dem jungen heinrich, auf dem Suß folgen, wo er hingeht, alles Undere foll mich nicht aufhalten.

Johann Stilling war nun Schoffe und Landmeffer; Bilhelm Schulmeister zu Tiefenbach; Mariechen Magd bei ihrer Schwester Elisabeth; die andern Tocheter waren aus dem hause verheirathet, und heinrich ging nach Floren burg in die lateinische Schule.

Bilbelm batte eine Rammer in Stilling's Saus, auf berfelben ftand ein Bett, worin er mit feinem Cohn fchlief, und am Kenfter war ein Tifd mit dem Schneidergerathe; benn fobald als er von der Schule fam, arbeitete er an feinem Sand= wert. Des Morgens fruh nahm Beinrich feinen Schulfack, worin nebft den nothigen Schulbuchern und einem Butterbrod fur den Mittag, auch die Siftoria von den vier Sammonskindern oder fonft ein abnliches Buch nebft einer Birtenfibte fich befanden; fobald er dann gefrubftudt batte, machte er fich auf den Weg, und wenn er hinaus vor's Dorf fam, fo nahm er fein Buch beraus und las mabrend dem Geben; oder er trillerte alte Romangen und andere Melodien auf feiner Albte. Das Lateinlernen wurde ibm gar nicht fcwer, und er behielt Dabei Beit genug, alte Geschichten zu lefen. Des Sommers ging er alle Abend nach Saus, des Winters aber fam er nur Samftage Abend, und ging des Montage Morgen wieder fort; Diefes mahrte vier Jahre, boch blieb er aufe lette bes Commere uber viel zu Saus und half feinem Bater am Schneis berhandwerk oder er machte Andpfe.

Der Weg nach Florenburg und die Schule selber machten ihm manche vergnügte Stunden. Der Schulmeister war ein saufter, vernünftiger Mann und wußte zu geben und zu nehmen. Des Nachmittags nach dem Essen sammelte Stilling einen Haufen Kinder um sich her, ging mit ihnen binaus aufs Feld oder an einen Bach, und dann erzählte er ihnen allerhand schone, empfindsame historien, und wenn er sich ausgeleert hatte, so mußten Andere erzählen. Einsmals waren ihrer auch Etliche zusammen auf einer Wiese, es fand sich ein Knabe herzu, dieser sing an: Hort, Kinder! ich will euch was erzählen: "Neben uns wohnt der alte Frühling, ihr "wist, wie er daher geht und so an seinem Stock zittert: er "hat keine Zähne mehr, auch hört und sieht er nicht viel. Wenn

"er benn fo ba am Tifch faß und gitterte, fo verschuttete er "immer Bieles, auch floß ihm zuweilen Etwas wieder aus "dem Mund. Das edelte bann feinem Cobn und feiner Schnur. "und begwegen mußte der alte Grofvater endlich binter dem "Dfen im Ed effen; fie gaben ibm etwas in einem irdenen "Schuffelden und noch bagu nicht einmal fatt. Ich bab' "ibn wohl feben effen, er fab fo betrübt nach bem Tifch, und "die Augen waren ihm dann naß. Dun bat er ebegeftern fein "irdenes Schuffelchen gerbrochen. Die junge grau feiffte febr "mit ihm, er fagte aber nichts, fondern feufate nur. Da fauf-"ten fie ihm ein bolgernes Schuffelden fur ein paar Seller, "da mußte er geftern Mittag zum Erftenmal baraus effen: "wie fie fo ba figen, fo fcbleppt ber fleine Rnabe von vier= "thalb Sahr auf der Erde fleine Brettchen gusammen. Der "junge Frühling fragte: was machft du da, Deter? So! "fagte bas Rind, ich mach' ein Eroglein, daraus fol= "len Bater und Mutter effen, wenn ich groß bin, "Der junge Frubling und feine Frau faben fich eine Beile "an, fingen endlich an zu meinen und holten alfofort den alten "Großvater an den Tifch und ließen ihn mit effen."

Die Rinder fprangen in' die Bobe, flaschten in die Bande, lachten und riefen: bas ift recht artig; fagte bas ber fleine Peter? Ja, verfette ber Rnabe, ich bin dabei geftanden, wie's geschah. Beinrich Stilling aber lachte nicht, er ftand ba und fah vor fich nieder; die Gefchichte brang ihm burch Mark und Bein bis ins Innerfte feiner Geele; end= lich fing er an: das follte meinem Großvater widerfahren fenn! 3ch glaube, er mare von feinem bolgernen Schuffelden auf= gestanden, in die Ede der Stube gegangen und bann batte er fich hingestellt und gerufen: Berr, ftarte mich in Diefer Stube, daß ich mich einft rache an diefen Philiftern! Dann hatte er fich gegen den Echpfoften geftraubt und das Saus eingeworfen. Sachte! fachte! Stilling! redete ihm der größten Anaben einer ein, das mare boch von deinem Groß= vater ein wenig zu arg gemefen. Du haft recht! fagte Sein= rich; aber bent! es ift doch recht fatanisch : wie oft hat wohl ber alte Frubling feinen Jungen auf bem Schoos ge=

habt, und ihm die besten Broden in den Mund gesteckt? Es ware doch kein Wunder, wenn einmal ein feuriger Drache um Mitternacht, wenn das Viertel des Mondes eben untergegans gen ist, sich durch den Schornstein eines solchen Hauses hinz unterschlengerte und alles Essen vergistete. Wie er eben auf den Drachen kam, ist kein Bunder, denn er hatte selbsten vor einigen Tagen des Abends, als er nach Haus ging, einen großen durch die Luft fliegen sehen, und er glaubte bis jest noch fest, daß es einer von den obersten Teufeln selbst gewesen.

So verfloß die Zeit unter der Sand, und es war nun bald an dem, daß er die lateinische Schule nach und nach verlaf= fen und feinem Bater am Sandwerf belfen mußte; boch dies fes war ichweres Leiden fur ibn; er lebte nur in den Bus dern, und es bauchte ibm immer, man ließe ibm nicht Beit genug jum Lefen; beffwegen febnte er fich unbeschreiblich, ein= mal Schulmeifter zu werden. Diefes war in feinen Augen die bochfte Ehrenftelle, die er jemals zu erreichen glaubte. Der Gedanke, ein Paftor zu werden, mar zu weit jenfeits fei= ner Sphare. - Wenn er fich aber zuweilen hinaufschwung, fich auf die Rangel bachte und fich bagu vorstellte, wie felig es fen, ein ganges Leben unter Buchern bingubringen, fo erweiterte fich fein Berg, er wurde von Wonne durchdrungen, und dann fiel ihm wohl zuweilen ein: Gott hat mir diefen Trieb nicht umfonst eingeschaffen, ich will ruhig fenn, Er wird mich leiten, und ich will Ihm folgen.

Dieser Enthusiasmus verleitete ihn zuweilen, wenn seine Leute nicht zu haus waren, eine lustige Combdie zu spielen; er versammelte so viel Kinder um sich her, als er zusammenstreiben konnte, hing einen schwarzen Weiberschurz auf den Rucken, machte sich einen Kragen von weißem Papier, trat alsdann auf einen Lehnstuhl, so, daß er die Lehne vor sich hatte, und dann sing er mit einem Anstand an zu Predigen, der alle Zuhörer in Erstaunen setzte. Dieses that er oft, denn es war auch sein einziges Kinderspiel, das er jemalen mag getrieben-haben.

Nun trug es fich einsmalen zu, als er recht heftig deklamirte, und feinen Bubbrern die Bolle heiß machte, daß herr Paftor

Stollbein auf einmal in die Stube trat; er låchelte nicht oft, doch konnte er's jest nicht verbeißen; Heinrich lachte aber nicht, sondern er stand wie eine Bildfaule da, blaß wie die Wand, und das Weinen war ihm naher als das Lachen; seine Zuhdrer stellten sich alle an die Wand und falteten die Hande. Heinrich sah den Pastor furchtsam an, ob er vielz leicht den Rohrstab aufheben mochte, um ihn zu schlagen; denn das war so seine Gewohnheit, wenn er die Kinder spiezlen sah; doch er that's jest nicht, er sagte nur: geh herunter und stell dich da hin, wirf den narrischen Anzug von dir! Heinzrich gehorchte gern; Stollbein suhr fort:

"Ich glaub' du hast wohl den Pastor im Ropf?"
Ich hab' kein Geld zu studiren.

"Du follft nicht Paftor, fondern Schulmeifter werden!"

Das will ich gern, herr Paftor! aber wenn unfer here Gott nun haben wollte, daß ich Paftor oder ein anderer ges lehrter Mann werden follte, muß ich dann fagen: Nein, lies ber Gott! ich will Schulmeister bleiben, der herr Paftor wills nicht haben?

"Salt's Maul, du Efel! weißt du nicht, wen du vor dir baft?"

Dun catechisirte ber Paftor die Rinder alle, darin hatte er eine vortreffliche Gabe.

Bei nachfter Gelegenheit suchte herr Stollbein den Bile helm zu bereden, er mochte doch feinen Sohn ftudiren laffen, er verfprach fogar, Borschub zu verschaffen: allein dieser Berg mar zu hoch, er ließ sich nicht erfteigen.

Heinrich kampfte indessen in seinem beschwerlichen Zusstand rechtschaffen; seine Neigung zum Schulhalten war uns aussprechlich; aber nur blos aus dem Grund, um des Handwerks los zu werden und sich mit Buchern beschäftigen zu konnen; denn er fühlte selbst gar wohl, daß ihm die Unterzichtung anderer Kinder ewige Langeweile machen wurde. Doch machte er sich das Leben so erträglich, als es ihm möglich war. Die Mathematik nebst alten historien und Rittergezschichten war sein Fach; denn er hatte wirklich den To bias Beutel und Bions mathematische Werkschule ziemlich im

Ropf: besonders erabbte ibn die Sonnenuhrkunft uber die Mafie. Es fab fomisch aus, wie er fich ben Binfel, in welchem er faß und nahte, fo nach feiner Phantafie ausftaffirt hatte: Die Kensterscheiben waren voll Sonnenuhren, inwendig vor dem Kenfter fand ein vierectigter Rlot, in Geftalt eines Burs fel, mit Papier überzogen und auf allen funf Seiten mit Son= nenuhren bezeichnet, beren Beiger abgebrochene Rahnadeln maren: oben unter der Stubendecke mar gleichfalls eine Gon= nenubr, die von einem Studlein Spiegel im Kenfter erleuch: tet wurde; und ein aftronomischer Ring von Fischbein bing an einem Faden vor dem Tenfter; Diefer mußte auch die Stelle ber Tafchenubr vertreten, wenn er ausging. Alle biefe Uhren waren nicht allein grundlich und richtig gezeichnet, fondern er verstand auch schon dazumal die gemeine Geometrie nebst dem Rechnen und Schreiben aus dem Grund, ob er gleich nur ein Rnabe von zwolf Jahren und ein Lehrjunge im Schneiderhand: mert war.

Der junge Stilling fing auch nunmehr an, zu herrn Stollbein in die Catechisation zu gehen; das war ihm nun zwar eine Aleinigkeit, allein es hatte doch auch seine Beschwerzben; denn da der Pastor immer ein Aug auf ihn hatte, so entz deckte er auch immer Etwas an ihm, das ihm nicht gesiel; zum Beispiel: wenn er in die Kirche oder in die Catechisationsstube kam, so war er immer der Borderste, und hatte also auch immer den obersten Stand; dieses konnte nun der Passtor gar nicht leiden, denn er liebte an andern Leuten die Desmuth ungemein. Einsmals suhr er ihn an und sagte:

"Warum bift du immer der Borderfte?"

Er antwortete: wenns Lernen gilt, fo bin ich nicht gern ber hinterste.

"Ei, weißt du Schlingel fein Mittel zwischen hinten und Bornen?"

Stilling hatte gern noch ein Wortchen bazu gefetzt, allein er fürchtete fich, ben Paftor zu erzurnen. herr Stollbein spazirte die Stube ab, und indem er wieder herauffam, sagte er låchelnd: "Stilling! was heißt das auf deutsch: medium tenuere beati?"

Das heißt: die Seligen haben den Mittelweg gehalten; doch daucht mir, man konnte auch sagen; plerique medium tenentes sunt damnati. (Die mehresten Leute sind verdammt, die das Mittel gehalten haben, d. i. die weder kalt noch warm sind.) Herr Stollbe in stuckte, sah ihn an und sagte: Junge! ich sage dir, du sollst das Recht haben, voran zu stehen, du hast vortrefflich geantwortet. Doch nun stand er nie wieder vornen, damit ihm die andern Kindern nicht bos werden mochten. Ich weiß nicht, ob es Feigherzigkeit oder ob es Demuth war. Nun fragte ihn Herr Stollbe in wieder: Warum gehst du nicht an deinen Ort? Er antwortete: Wer sich selbst erzniedriget, der soll erhöhet werden. Schweig! erwiederte der Pastor, du bist ein vorwisiger Bursche.

Diefes ging nun fo feinen Gang fort bis ins Sahr 1755 auf Oftern, ba Beinrich Stilling vierzehn und ein halb Sahr alt war; vierzehn Tage vor diefer Beit ließ ihn Berr Vaftor Stollbein allein vor fich fommen und fagte gu ihm: Bor', Stilling, ich wollte gern einen braven Rerl aus dir machen, bu mußt aber hubich fromm und mir, beinem Bor= gesetten, gehorfam fenn; auf Ditern will ich bich mit noch andern, die alter find, als bu, zum beiligen Abendmahl ein= fegnen, und dann will ich feben, ob ich dich nicht gum Schul= meifter machen fann. Stilling hupfte das Berg vor Freuben, er daufte dem Paftor und verfprach, alles gu thun, mas er haben wollte. Das gefiel dem alten Manne von Bergen, er ließ ihn im Frieden geben, und hielt fein Bort treulich; benn auf Ditern ging er jum Nachtmahl, und alsofort wurde er jum Schulmeifter nach Bellberg bestimmt, welches Umt er den erften Mai antreten mußte. Die Bellberger ber= langten auch mit Schmerzen nach ihm; benn sein Ruf mar weit und breit erschollen. Die Wonne laft fich nicht ausspre= den, welche ber junge Stilling bieruber empfand, er fonnte faum ben Zag erwarten, ber jum Untritt feines Umte bes stimmt war.

Bellberg liegt eben hinter der Spige des Billers, man

geht von Tiefenbach gerade ben Bald hinauf; fobald man auf die Sohe kommt, hat man vor fich ein großes ebenes Feld, nabe gur rechten Geite den Bald, deffen hundertjabrige Gis chen und Maibuchen in gerader Linie gegen Often zu, wie eine preußische Bachtparade, hingepflangt fteben und ben Simmel ju tragen icheinen; faft oftwarts am Ende des Baldes erhebt . fich ein buschigter Sugel, auf dem Sochften oder auch der Sangesberg genannt; Diefes ift der bochfte Gipfel von gang Beftphalen. Bon Tiefenbach bis dabin hat man brei Biertelftund beftandig gerad und fteil aufzusteigen. Lin= fer Sand liegt eine berrliche Flur, die fich gegen Rorden in einen Sugel von Saatland erhebt, diefer heißt: auf ber Untonius - Rirche. Bermuthlich hat in alten Zeiten eine Rapelle da geftanden, die diefem Beiligen gewidmet gewefen. Bor diefem Bugel, fudwarte, liegt ein fconer herrschaftli= der Meierhof, der von Pachtern bewohnt wird. Nordoftwarts fentt fich die Flache in eine vortreffliche Biefe, die fich zwi= fchen bufchigten Sugeln herumdrangt; zwischen diefer Biefe und bem Bochften geht durche Gebufch ein gruner Rafen= weg vom Feld aus langs die Seite bes Sugels fort, bis er fich endlich im feierlichen Dunkel bem Auge entzieht; es ift ein blofer Solzweg, und von der Natur und bem Bufall fo entftanden. Cobald man über den bochften Sugel bin ift, fo fommt man an bas Dorf Bellberg; biefes liegt alfo an der Offeite des Gillers, da, wo in einer Wiese ein Bach entspringt, ber endlich jum Fluß wird und nicht weit von Caffel in die Befer fallt. Die Lage biefes Drts ift be= gaubernd fcon, befonders im fpatern Fruhling, im Commer und im Unfange bes Berbfts; der Binter aber ift dafelbft furch= terlich. Das Geheul des Sturms und der Schwall von Schnee, welcher vom Wind getrieben binfturgt, verwandelt diefes Paradies in eine Norwegische Landschaft. Diefer Ort war also ber erfte, wo Beinrich Stilling die Probe feiner Gabigfeiten ablegen follte.

Unf den kleinen Dorfern in diesen Gegenden wird vom erften Mai bis auf Martini und also den Commer durch wochentlich nur zwei Tage, namlich Freitags und Samstags, Schul gehalten; und fo mar's auch zu Bellberg. Stilling ging Freitags Morgens mit Connenaufgang bin und fam des Conntage Abende wieder. Diefer Gang hatte fur ihn etwas Unbeschreibliches; - besonders wenn er bes Mor= gens vor Connenaufgang auf der Sohe aufs Reld fam, und Die Conne bort aus der Kerne zwischen den buschigten Bugeln aufstieg; por ihr ber faufelte ein Bindchen, und spielte mit feinen Locken; dann fcmolz fein Berg, er weinte oft, und wunschte Engel zu feben, wie Satob zu Dabanaim. Wenn er nun da ftand und in Wonnegefühl zerschmolz, fo drebte er fich um und fab Tiefenbach unten im nachtlichen Debel liegen. Bur Linken fentte fich ein großer Berg, ber bigige Stein genannt, vom Giller herunter, gur Rechten vormarts lagen gang nahe die Ruinen des Geifenberger Schloffes. Da traten bann alle Scenen, Die ba zwischen feinem Bater und feiner feligen Mutter, zwischen feinem Bater und ihm vorgegangen waren, als fo viele vom herrlichften Licht erleuch= tete Bilder vor feine Seele; er ftand da wie ein Trunkener und überließ fich gang ber Empfindung. Dann schaute er in die Ferne; zwolf Meilen fudwarts lag der Zaunus ober Feld= berg nahe bei Frankfurt, acht bis neun Meilen westwarts lagen por ihm die fieben Berge am Rhein, und fo fort eine ungablbare Menge weniger berühmter Gebirge; aber nord= westlich lag ein hoher Berg, der mit feiner Spige dem Giller fast gleich fam; diefer verdecte Stillin gen die Aussicht über Die Schaubuhne feiner kunftigen großen Schickfale.

Hier war der Ort, wo Beinrich eine Stunde lang verzweilen konnte, ohne sich selbst recht bewußt zu seyn; sein ganzzer Geist war Gebet, inniger Friede und Liebe gegen ben All= machtigen, der das Alles gemacht hatte.

Buweilen wünschte er auch wohl ein Fürst zu senn, um eine Stadt auf dieses Gefilde bauen zu können; alsofort stand sie schon da vor seiner Einbildung; auf der Antonius-Rirche hatte er seine Residenz, auf dem hoch sten sah er das Schloß der Stadt, so wie Montalban in den Holzschnitten im Buch von der schonen Melusine; dieses Schloß sollte heinerichs burg heißen; wegen des Namens der Stadt stand er

noch immer im Zweifel, doch war ihm der Name Stillingen ber schonfte. Unter diesen Vorstellungen stieg er auf vom Fursten zum Könige, und wenn er aufs Hoch ste gekommen war, so sah er Zellberg vor sich liegen, und er war nichts weiter, als zeitiger Schulmeister daselbst, und so wars ihm bann auch recht, benn er hatte Zeit zum Lesen.

Un biefem Ort wohnte ein Jager, Ramens Rruger, ein redlicher, braver Mann; diefer hatte zwei junge Rnaben, aus benen er gern etwas rechts gemacht hatte. Er hatte den alten Stilling berglich geliebt, und fo liebte er auch feine Rinder. Diefem war es Geelenfreude, ben jungen Stilling als Schulmeifter in feinem Dorf zu feben. Daber entichloß er fich, benselben zu fich ins Saus zu nehmen. Seinrichen mar Diefes eben recht, fein Bater machte alle Rleider fur den Jager und feine Leute, und befregen war er dafelbft am mehreften befannt; überdem wußte er, daß Rruger viel rare Bucher hatte, die er recht zu nuben gedachte. Er quartirte fich bafelbft ein; und bas erfte, mas er vornahm, mar die Untersuchung der Arugerischen Bibliothef; er schlug einen alten Folianten auf, und fand eine Ueberfetjung Somers in deutsche Berfe; er hupfte por Freuden, fußte das Buch, drudte es an feine Bruft, bat fiche aus und nahm es mit in die Schule, wo ers in der Schublade unter dem Tifch forgfaltig verschloß und fo oft darin las, als es ibm nur moglich mar. Auf der lateinischen Schule hatte er den Birgilius erflart und bei der Gelegen= beit fo viel vom Somer gehort, daß er vorher Schape darum gegeben batte, um ibn nur einmal lefen gu tonnen; nun bot fich ibm bier die Gelegenheit von felbft bar, und er nutte fie auch rechtschaffen.

Schwerlich ift die Ilias seit der Zeit, daß sie in der Welt gewesen, mit mehrerem Entzücken und Empfindung gelesen worden. Hector war ein Mann, Achill aber nicht, Aga=memnon noch weniger; mit einem Wort: er hielt es durch=gehends mit den Trojanern, ob er gleich den Parias mit seiner Helenen kaum des Andenkens würdigte; besonzders, weil er immer zu haus blieb, da er doch die Ursache des Kriegs war. Das ist doch ein unerträglicher, schlechter Kerl!

bachte er oft bei fich felber. Niemand bauerte ihn mehr als ber alte Priam. Die Bilder und Schilderungen des homers waren so sehr nach seinem Geschmack, daß er sich nicht enthalz ten kounte, laut zu jauchzen, wenn er ein so recht lebhaftes Wort fand, das der Sache angemessen war; damals war' die rechte Zeit gewesen, den Offian zu lesen.

Diefe hohe Empfindung hatte aber auch noch Nebenurfachen. Die gange Gegend trug bagu bei. Man benfe fich einen bis gur bochften Stufe des Enthuffasmus empfindfamen Beift, beffen Geschmack naturlich und noch nach feiner Mode ge= ftimmt war, fondern der nichte als mabre Natur empfunden. gefeben und ftudirt hatte, ber ohne Gorge und Gram bochft Bufrieden mit feinem Buftand lebte, und allem Bergnugen offen ftand; ein folcher Beift liest den Somer in der ichonften und naturlichften Gegend von der Welt, und zwar des Morgens in der Fruhftunde. Man ftelle fich die Lage diefes Orts por; er faß in der Schule an zwei Fenftern, Die nach Often gefehrt maren; diefe Schule ftand an der Mittagsfeite, am Abhang des hochften Sugels, um Diefelbe ber waren alte Birfen mit fchneeweißen Stammen auf einen grunen Rafen ge= pflangt, beren dunkelgrune Blatter beständig fort im ewigen Binde flieperten. Gegen Connenaufgang war ein prachtiges Biefenthal, das fich an buschigte Sugel und Gebirge anschloß. Gegen Mittag lag, etwas niedriger, das Dorf, binter bemfelben eine Diefe, und dann flieg unvermerft eine flur von Relbern auf, die ein Bald begrangte. Gegen Abend in der Rabe war der hohe Giller mit feinen taufend Gichen. Bier las Stilling ben homer im Mai und Junius, wenn ohne das die gange halbe Welt fcbon ift und in der Rraft ihres Erhaltere jauchst.

Ueber das alles waren auch feine Bauern gute, naturliche Leute, die beständig mit alten Sagen und Erzählungen schwanz ger gingen und bei jeder Gelegenheit damit herausframten; dadurch wurde der Schulmeister vollends recht mit seinem Element genährt und zu Empfindungen aufgelegt. Er ging einse mals hinter der Schule den hochsten Hügel hinauf spazieren, oben auf der Spige traf er einen alten Bauern aus seinem

Dorf, ber holz fammelte; fobald biefer ben Schulmeifter fon: men fah, horte er auf zu arbeiten und fagte:

"Es ift gut, Schulmeifter, daß du fommft, ich bin boch "mude; nun bor', was ich dir fagen will, ich benfe fo eben "dran. Ich und bein Grofvater haben vor dreifig Sahren "einmal hier Roblen gebrannt, da hatten wir viel Freude! "wir famen immer zu einander, aßen und tranfen zusammen "und redeten dann immer bon alten Geschichten. Du fiehft "bier rund umber, fo weit bein Auge reicht, feinen Berg, aber wir befannen und auf feinen Ramen und ben Drt. wo er .am nachften liegt; bas mar und bann nun fo recht eine Luft. wenn wir ba fo lagen und uns Geschichten ergablten, und "zugleich ben Ort zeigen konnten, wo fie geschehen maren." Mun hielt der Bauer die linke Sand über bie Augen, und mit ber rechten wieß er gegen Abend und Rordwest bin und fagte: "Da, etwas niederwarte, fiehft bu bas Geifenber= "ger Schloß, gerad hinter bemfelben, bort weit weg, ift ein "bober Berg mit drei Ropfen, ber mittelfte beift noch der "Rindelsberg, da fant vor uralten Zeiten ein Schloß, "das auch fo hieß; ba wohnten Ritter drauf, die waren febr "gottlofe Leute. Da gur Rechten hatten fie, an dem Ropf, "ein fehr fchones Gilber=Bergwerk, wovon fie ftodreich mur= "ben. Ru, wc-3 gefchah! Der Uebermuth ging fo weit, daß "fie fich filberne Regel machen ließen; wenn fie nun fpielten, .fo warfen fie nach diefen Regeln mit filbernen Rlogen; bann "backten fie große Ruchen von Semmelmehl, wie Rutichen= "rader, machten in der Mitte Locher darein und ftecten fie "an die Achsen; das war nun eine himmelfchreiende Gunde, "denn wie viele Menschen haben fein Brod zu effen! Unfer "herr Gott ward es auch endlich mude; benn es fam des "Abende fpat ein weißes Mannchen ins Schloß, das fagte "ihnen an, daß fie Alle binnen drei Tagen fterben mußten, ,und jum Bahrzeichen gab es ihnen, daß diefe Racht eine "Ruh zwei Lammer werfen wurde. Das gefchah auch, aber "Niemand fehrte fich bran, als der jungfte Cohn, der Ritter "Sigmund bieß, und eine Tochter, die eine gar fchone Jung= "frau war. Diefe beteten Tag und Racht. Die Undern fars

"ben an der Pest und diese Beiden blieben am Leben. Nun "war aber hier auf dem Geisenberg auch ein junger fühz "ner Ritter, der ritt beständig ein großes schwarzes Pferd, "deswegen hieß man ihn auch nicht anders, als den Ritter mit "dem schwarzen Pferd. Er war ein gottloser Mensch, der "immer raubte und mordete. Dieser Ritter gewann die schone "Jungfrau auf dem Kindels berg lieb und wollte sie abz"solut haben, aber es nahm ein schlechtes Ende. Ich kann "noch ein altes Lied von der Geschichte."

Der Schulmeister fagte: ich bitt' euch, Kraft (fo hieß ber Bauer), fagt mir boch bas Lied vor!

Rraft antwortete: das will ich gern thun, ich will dir's wohl singen. Er fing an:

Bu Kindelsberg, auf dem hohen Schloß, Steht eine alte Linde, :,: Bon vielen Aesten fraus und groß, Sie faust am kühl'gen Winde. :,:

Da steht ein Stein, ist breit, ist groß, Gar nah an dieser Linde, :,: Ift grau und roth von altem Moos, Steht fest im fühl'gen Winde. :,:

Da schläft eine Jungfrau den trouvigen Schlaf, Die treu war ihrem Ritter, :,: Das war von der Mark ein edler Graf, Ihr wurde das Leben bitter: :,:

Er war mit bem Bruber ins weite Land Bur Ritter: Felbe gegangen, :,: Er gab der Jungfrau die eiserne Hand, Sie weinte mit Berlangen. :,:

Die Zeit, die war nun lang vorbei, Der Graf kam nun nicht wieder, :,: Mit Sorg' und Thränen mancherlei Saß sie bei der Linde nieder. :,:

De kam ber junge Rittersmann Auf feinem schwarzen Pferde, :,: Der sprach die Jungfrau freundlich an, Ihr Herze er stolz begehrte. :,: Die Jungfrau fprach: bu kannst mich nie Bu beinem Beiblein haben; :,: Wenns burr ift, bas grune Lindlein hie, Dann will ich bein Herze laben. :,:

1

Die Linde war noch jung und schlank, Der Ritter sucht' im Lande :,: Ein' burre Lind' so groß, so lang, Bis et sie endlich fande. :,:

Er ging wohl in bem Mondenschein, Grub aus die grune Linde, 4,: Und seht die durre bahinein, Belegt's mit Rafen geschwinde. :7:

Die Jungfrau stand bes Morgens auf, Um Fenster war's so lichte, :,: Des Lindleins Schatten spielt' nicht brauf, Schwarz ward's ihr vor bem Gesichte. :,:

Die Jungfrau lief zur Linde hin, Seht' fich mit Weinen nieder, :,: Der Ritter kam mit ftolgem Sinn, Begehrt ihr Herze wieder. :,:

Die Jungfrau sprach in großer Noth: Ich kann bich nimmer lieben! :,: Der stolze Ritter stach sie todt, Das thät den Graf betrüben. :,:

Der Graf kam noch benfelben Tag, Er sah mit traurigem Muthe, :,: Wie da bei dürrer Linde sag Die Jungfrau in rothem Blute. :,:

Er machte da ein tiefes Grab, Der Braut zum Ruhebette, :,: a Und fucht' eine Linde Berg auf und ab, Die seht' er an die Stätte. :,:

Und einen großen Stein bazu, Der stehet noch im Binde, :,: Da schläft die Jungfrau in guter Ruh, Im Schatten der grunen Linde. :,:

Stilling lauschte ftill, er burfte kaum Athem holen; Die fcone Stimme des alten Rraft, die rubrende Melodie und Die Geschichte felber wirften bergeftalt auf ihn, daß ihm bas Berg pochte; er befuchte ben alten Bauern oft, ber ihm bann das Lied fo oft vorfang, bis ers auswendig konnte. Mun fenkte fich die Conne hinter ben fernen blauen Berg; Rraft und ber Schulmeifter gingen ben Sugel berab, Die braunen und Schedigten Rube gradten in ber Trift, ihre beifern Schellen flangen wiederhallend bin und ber. Die Anaben liefen in den Sofen herum und theilten ihr Butterbrod und Rafe gufammen: Die Sausmuttern machten den Stall gurecht, und die Suhner flatschten, eins nach dem andern, hinauf zu ihrem Loch; noch einmal drehte fich ber orangegelbe und rothbraune Sahn auf feinem Pfahl vor bem Loch herum und frahte feinen Rachbarn gute Racht; durch den Bald herab fprachen die Roblenbrenner, Die Querface auf ben Racken, und freuten fich der naben Rube.

Beinrichs Stilling's Schulmethode war feltfam und fo eingerichtet, daß er wenig ober nichts babei verlor. Des Morgens, fobald die Rinder in die Schule famen und alle bei= fammen waren, fo betete er mit ihnen und catechifirte fie in ben erften Grundfagen des Chriftenthums nach eigenem Gut= bunten ohne Buch; dann ließ er einen jeden ein Stud lefen; wenn bas vorbei mar, fo ermunterte er die Rinder, den Catechis= mus zu lernen, indem er ihnen verfprach, icone Siftorien zu ergablen, wenn fie ihre Aufgabe recht gut auswendig tonnen murden; mahrend ber Beit ichrieb er ihnen vor, mas fie nach= ichreiben follten, ließ fie noch einmal alle lefen und bann fam's jum Erzählen, wobei vor und nach alles erfchopft wurde, mas er jemals in der Bibel, im Raifer Detavianus, der fcbonen Magelone und andern mehr gelefen hatte; auch die Berftbrung ber koniglichen Stadt Troja wurde mit vorgenommen. Go mar es auf feiner Schule Sitte und Gebrauch von einem Tag aum andern. Es lagt fich nie aussprechen, mit welchem Gifer Die Rinder lernten, um nur fruh ans Erzählen gu fommen; waren fie aber muthwillig und nicht fleißig gewesen, fo erzählte ber Schulmeifter nicht, fondern las felbft.

Niemand verlor bei diefer feltsamen Manier zu unterwei=

sen, als die Abc-Schiler und die am Buchstabiren waren; dies fer Theil des Schulamts war Stilling viel zu langweilig. Des Sonntags Morgens versammelten sich die Schulkinder um ihren angenehmen Lehrer, und so wanderte er mit seinem Gefolge unter den schönsten Erzählungen nach Floren bur g in die Kirche, und nach der Predigt in eben der Ordnung wies der nach Haus.

Die Bellberger maren indeffen mit Stilling recht gut aufrieden, fie faben, daß ihre Rinder lernten, ohne viel ge= auchtigt zu werden; verschiedene hatten fogar ihre Freude an all den ichonen Geschichten, welche ihnen ihre Rinder zu er= gablen mußten. Befonders liebte ibn Rruger außerordent: lich, benn er fonnte Dieles mit ihm aus bem Daralacelfus reden (fo fprach der Jager das Bort Paracelfus aus); er hatte eine altdeutsche Uebersetung feiner Schriften, und ba er ein fflavischer Berehrer aller ber Manner mar, von des nen er glaubte, daß fie den Stein Lapis gehabt hatten, fo waren ihm Jafob Bohme, Graf Bernharde und bes Paracelfus Schriften große Beiligthumer. Stillling felber fand Gefchmack barinnen, nicht blos wegen bes Steins ber Beifen, fondern weil er gang hohe und herrliche Begriffe, befonders im Bohm, zu finden glaubte; wenn fie das Wort: Rad ber ewigen Effenzien oder auch ich ielen ber Blis und andre mehr aussprachen, fo empfanden fie eine gang besondere Erhebung des Gemuthe. Gange Stunden lang forschten fie in magischen Figuren, bis fie manchmal Anfang und Ende verloren und meinten, die vor ihnen liegenden Bauberbilder lebten und bewegten fich; das war dann fo rechte Seelenfreude, im Taumel groteste Ideen zu haben und leb= haft zu empfinden.

Allein dieses paradiesische Leben war von kurzer Dauer. herr Pastor Stollbein und herr Forster Rrüger waren Todtsfeinde. Dieses kam daber: Stollbein war ein unumschränketer Monarsch in seinem Rirchspiel; sein geheimes Nathes Collegium, ich meine das Consistorium, bestand aus lauter Mannern, die er selber angeordnet hatte und von denen er voraus wußte, daß sie einfältig genug waren, immer Ja du

fagen. Bater Stilling war der Letzte gewesen, ber noch vom vorigen Prediger bestellet worden; daher fand er nirgends Widerstand. Er erklarte Krieg und schloß Frieden, ohne Jemand zu Rath zu ziehen; alles fürchtete ihn und zitterte in seiner Gegenwart. Doch kann ich nicht sagen, daß das gemeine Wesen unter seiner Regierung sonderlich gelitten hatte; er hatte bei seinen Fehlern eine Menge guter Eigenschaften. Nur Krüger und einige der Bornehmsten zu Flor en burg haßten ihn so sehr, daß sie fast gar nicht in die Kirche gingen, vielweniger bei ihm communicirten. Krüger sagte des ensen, vielweniger bei ihm communicirten. Arüger sagte des Gegentheil von dem, mas der Pastor gerne sah.

Nachdem Stilling einige Bochen zu Zellberg gewesen war, so beschloß herr Stollbein, seinen neuen Schulzmeister daselbst einmal zu besuchen; er kam des Bormittags um neun Uhr in die Schule; zum Gluck war Stilling wezer am Erzählen noch Lesen. Er wußte aber schon, daß er bei Kruger im hause war, daher sah er ganz murrisch aus, schaute umher und fragte: Bas macht ihr mit den Schieferzsteinen auf der Schule? — (Stilling hielt des Abends eine Rechenstunde mit den Kindern.) Der Schulmeister antzwortete: Darauf rechnen die Kinder des Abends. Der Pazstor suhr fort:

"Das fann ich wohl denken, aber wer heißt euch das?" Deinrich wußte nicht, was er sagen sollte, er sah dem Pastor ins Gesicht und verwunderte sich; endlich erwiederte er lachelnd; Der mich geheißen hat, die Rinder Lesen, Schreisben und den Catechismus zu lernen, der hat mich auch geheisßen, sie im Rechnen zu unterrichten.

"Ihr .... ich hatte bald was gefagt! lehrt sie erst einmal das Nothigste, und wenn sie das konnen, dann lehrt sie auch Rechnen."

Nun fing es an, Stillingen weich ums Berg zu werden. Das ift fo feiner Natur gemaß, auftatt daß andere Leute bos und launigt werden, schießen ihm die Thranen in die Ausgen und die Backen herunter; es gibt aber auch einen Fall, in welchem er recht zornig werden kann: wenn man ihn oder

auch sonft eine ernste und empfindsame Sache satyrisch behanbelt. Gott! versetzte er, wie soll iche doch machen? Die wollen haben, ich soll die Rinder rechnen lehren, und ber Herr Paftor wills nicht haben! Wem soll ich nun folgen?

"Ich hab in Schulsachen zu befehlen, sagte Stollbein, und eure Bauern nicht!" und damit ging er zur Thure hinaus.

Stilling befahl alsofort, alle Schiefersteine herabzunehmen und auf einen haufen hinter dem Dfen unter die Bank zu legen; das wurde befolgt, doch schrieb ein jeder seinen Namen mit dem Griffel auf den seinigen.

Nach der Schule ging er zu dem Kirchen-Aeltesten, erzählte ihm den Borfall und fragte ihn um Rath. Der Mann lächelte und sagte: Der Pastor wird so seine bose Laune gehabt haben, legt ihr die Steine zurück, daß er sie nicht sieht, wenn er wies der kommen sollte; fahrt ihr aber fort, die Kinder mussen doch Rechnenlernen! Er erzählte es auch Krugern; dieser glaubte, der Teufel habe ihn besessen, und nach seiner Meinung sollten nun auch die Mädchen sich Schiefersteine anschaffen und das Rechnen lernen, seine Kinder wenigstens sollten es nun zuerst vornehmen. Und das geschah auch; Stilling mußte den größeten Knaben sogar in der Geometrie unterrichten.

So ftanden die Sachen den Commer über, aber Niemand vermuthete, was den Berbft geschah. Bierzehn Tage vor Mar= tini fam der Aeltefte in die Schule und fundigte Stilling im Ramen des Paftors an, auf Martini die Schule gu ver= laffen und zu feinem Bater gurudzukehren. Diefes war bem Schulmeister und den Schulern ein Donnerschlag, fie weinten allzusammen. Rruger und die übrigen Bellberger mur= ben fast rasend; sie stampften mit ben Rugen und schwuren: der Paftor follte ihnen ihren Schulmeifter nicht nehmen. Allein Bilbelm Stilling, wie febr er fich auch argerte, fand boch rathsamer, feinen Cohn zu fich zu nehmen, um ihn an feinem fernern Glud nicht zu hindern. Des Conntage Dach= mittags vor Martini ftopfte der gute Schulmeifter fein Biß= chen Rleider und Bucher in einen Gad, bing ibn auf den Ruden und wanderte aus Bellberg das Sochfte binauf, feine Schuler gingen truppenweise hinten nach und weinten; er

felbst vergoß tausend Thranen und beweinte die sußen Zeiten, die er'zu Zellderg zugebracht hatte. Der ganze westliche himmel sah ihm traurig aus, die Sonne verkroch sich hinter ein schwarzes Wolkengebirge, und er wanderte im Dunkel des Waldes den Giller hinunter.

Des Montags Morgens setzte ihn sein Bater wieder in seinen alten Winkel an die Nahnadel. Das Schneiderhandwerk war ihm nun doppelt verdrießlich, nachdem er die Sußigkeit des Schulhaltens geschmeckt hatte. Das einzige, was ihm noch übrig blieb, war, daß er seine alten Sonnennhren wieder in Ordnung brachte und seiner Großmutter die Herrlichkeit des Homers erzählte, die sich dann auch alles wohl gefallen ließ und wohl gar Geschmack daran hatte, nicht so sehr aus eignem Naturtrieb, sondern weil sie sich erinnerte, daß ihr seliger Eberhard ein großer Liebhaber von dergleichen Saschen gewesen war.

Seinrich Stilling's Leiden fidrmten nun mit voller Rraft auf ihn zu, er glaubte fest, er sen nicht zum Schneiderhand= werk geboren, und er schämte sich von Herzen, so dazusigen und zu Rahen; wenn daher jemand Ansehnliches in die Stube kam, so wurde er roth im Gesicht.

Einige Wochen hernach begegnete dem Dheim Simon, herr Paftor Stollbein im Fuhrwerf; als er den Paftor von Ferne her reiten sah, arbeitete er sich über Hals und Ropf mit dem Ochsen und seiner Karre aus dem Wege auf das Feld, stellte sich mit dem Hute in der Hand neben den Ochsen hin, bis herr Stollbein berzufam.

3, Nu, was macht euers Schwagers Sohn?"

Er fist am Tisch und naht!

"Das ist kecht! so will ich's haben!"

Stollbein ritt fort und Simon fuhr feiner Bege nach Saus. Alfofort erzählte er Wilhelmen, was der Paftor gesagt hatte; Heinrich horte es mit größtem Herzeleid, ersmunterte sich aber wieder, als er sah, wie sein Bater mit aufsgebrachtem Gemuth das Nahzeug von sich warf, aufsprang

und mit heftigkeit sagte: und ich will haben, er soll Schul vaben, sobald sich Gelegenheit dazu außert! Simon versetzte: ich hatt' ihn zu Zellberg gelassen, der Pastor wird doch auch zu bezwingen seyn. Das hatte wohl geschehen konnen, antwortete Wilhelm, aber man hat ihn hernach doch immer auf dem hals und wird seines Lebens nicht froh. Leiden ist besser als Streiten. Meinetwegen, suhr Simon fort, ich scheer mich nichts um ihn, er sollte mir nur einmal zu nahe kommen! Wilhelm schwieg und dachte: das läßt sich in der Stube hinterm Ofen gut sagen.

Die muhselige Zeit bes Handwerks bauerte für jeto nicht lange; benn vierzehn Tage vor Weihnachten kam ein Brief von Dorlingen aus der Westphälischen Grafschaft Mark in Stilling's Hause an. Es wohnte daselbst ein reicher Mann, Namens Steifmann, welcher den jungen Stilling zum Haus-Informator verlangte. Die Bedinge waren: daß Herr Steifmann vom Neujahr an bis nächste Offern Unterweissung für seine Kinder verlangte; dasür gaber Stilling Rost und Trank, Feuer und Licht; fünf Reichsthaler Lohn bekam er auch, allein dafür mußte er von den benachbarten Bauern so viel Kinder in die Lehre nehmen, als sie ihm schicken würs den, das Schulgeld davon zog Steifmann ein; auf diese Weise hatte er die Schule fast umsonst.

Die alte Margarethe, Wilhelm, Elisabeth, Mariechen und Heinrich berathschlagten sich hierauf über dies fen Brief. Margarethe sing nach einiger Ueberlegung an: Wilhelm, behalte den Jungen bei dir! denk einmal! ein Kind so weit in die Fremde zu schicken, ist kein Spaß, es gibt wohl hier in der Nähe Gelegenheit für ihn. Das ist auch wahr! sagte Mariechen, mein Bruder Johann sagt oft: daß die Bauern da herum so grobe Leute wären, wer weiß, was sie mit dem guten Jungen ansangen werden, beshalt'ihn hier, Wilhelm! Elisabeth gab auch ihre Stimme; sie hielt aber dasur, daß es besser sen, wenn sich Heinrich etwas in der Welt versuchte; wenn sie zu besehlen hätte, so müste er ziehen. Wilhelm schloß endlich, ohne zu sagen warum? wenn Heinrich Lust zu gehen hätte, so wär' er es

wohl zufrieden. Ja wohl bin ich's zufrieden! fiel er ein, ich wollte, daß ich schon da war'! Margarethe und Marieschen wurden traurig und schwiegen still. Der Brief wurde also von Wilhelm beantwortet und alles eingewilligt.

Dorlingen lag neun ganze Stunden von Tiefenbach ab. Bielleicht war seit hundert Jahren Niemand aus der Stilling'schen Familie so weit fortgewandert und so lang abzwesend gewesen. Einige Tage vor heinrichs Abreise trauerzten und weinten Alle, nur er selber war innig froh. Wilhelm verbarg seinen Kummer so viel er konnte. Margarethe und Mariechen empfanden zu sehr, daß er ein Stilling war, deswegen weinten sie am meisten, welches in den blinz den Staar-Augen der alten Großmutter erbarmlich ausfah.

Der letzte Morgen fam, Alle versanken in Wehmuth. Wilshelm stellte sich hart gegen ihn; allein der Abschied machte ihn nur desto weicher. Heinrich vergoß auch viele Thrämen, aber er lief und wischte sie ab. Zu Lichthausen kehrte er bei seinem Dheim, Johann Stilling, ein, der ihm viel schone Lehren gab. Unn kamen die Fuhrleute, die ihn mitnehmen sollten, und Heinrich reiste freudig mit ihz nen fort.

Die Gegenden, welche er in diefer Jahreszeit burchzureifen hatte, faben recht melancholisch aus. Gie machten Gindrucke auf ibn, die ibn in gewiffe Diedergeschlagenheit verfetten. Wenn Dorlingen in einer folden Gegend liegt, bachte er immer, fo wird mire boch ba nicht gefallen. Die Fuhrleute, mit denen er reiste, maren von ba ber gu hans; er mertte oft, wie fie zusammen hinter ihm bergingen und über ihn fpotte= . ten; benn weil er nichts mit ihnen sprach und etwas blod ausfah, fo hielten fie ihn fur einen Schafstopf, mit bem man machen tounte, was man wellte. Buweilen gupfte ibn einer von hinten ber, und wenn er fich dann umfah, fo ftellten fie fich, als wenn fie wichtige Sachen unter fich auszumachen hatten. Dergleichen Behandlungen waren nun eben fabig, feinen Born gu reigen; er litt bas ein paarmal, endlich brehte er fich um, fab fie fcharf an und fagte: Sort, ihr Leute, ich bin und werd' euer Schulmeifter ju Dorlingen, und wenn

eure Kinder fo ungezogene Bengels find, wie ich vermuthe, fo werd' ich Mittel wissen, ihnen andere Sitten beizubringen; das konnt ihr ihnen sagen, wenn ihr nach haus kommt! Die Fuhrleute sahen sich an, und bloß um ihrer Kinder willen lies sen sie ihn zufrieden.

Des Abende fpat um neun Uhr fam er gu Dorlingen an. Steifmann betrachtete ihn vom Saupt bis gu guß, fo auch feine Frau, Rinder und Gefinde. Man gab ihm gu effen, und darauf legte er fich fchlafen. Alls er des Morgens frub erwachte, erfchrack er febr, benn er fab die Conne, feinem Begriff nach, in Beften aufgeben, fie ruckte gegen Norden in Die Bobe und ging bes Albends in Often unter. Das wollte ihm gar nicht in den Ropf; und boch hatte er fo viel von der Uftronomie und Geographie begriffen, daß er mohl wußte, Die Bellberger und Tiefenbacher Sonne fen eben diefelbe, Die auch zu Dorlingen leuchte. Diefer feltsame Borfall ver= rudte ibm fein Concept, und jest munichte er von Bergen, feines Dheims Johann Compas zu haben, um gu feben, ob auch die Magnetnadel mit ber Conne einig fen, ihn gu betrugen. Er fand zwar endlich die Urfache biefer Erschei= nung; er war den vorigen Abend fpat angefommen und hatte die allmählige Krummung bes Thale nicht bemerkt. Allein er konnte doch feine Ginbildung nicht bemeiftern; alle Muefich= ten in die roben und oden Wegenden famen ihm auch aus die= fem Grunde traurig und fatal por.

Steifmann war reich, er hatte viel Geld, Guter, Ochefen, Rube, Schafe, Ziegen und Schweine, dazu seine Stahlsfabrik, worin Waaren verfertigt wurden, mit denen er Handelung trieb. Er hatte jest nur erst die zweite Frau, hernach aber hat er die dritte oder wohl gar die vierte geheirathet; das Gluck war ihm so gunstig, daß er verschiedene Frauen nach einander nehmen konnte, wenigstens schien ihm das Stersben und Wiedernehmen der Weiber eine besondere Belustigung zu seyn. Die jestige Frau war ein gutes Schaf, ihr Mann redete oft gar erbaulich mit ihr von den Tugenden seiner ersten Frau, so daß sie aus großer Empfindung des Herzens oft blutige Thranen weinte. Soust war er gar nicht zum Zorn

aufgelegt; er redete nicht viel, was er aber sagte, das war von Gewicht und Nachdruck, weil es gemeiniglich Jer und, der gegenwärtig war, beleidigte. Er ließ sich auch aufang-lich mit seinem neuen Schulmeister in Gespräche ein, allein er gefiel ihm nicht. Bon allem, was Stilling gewohnt war zu reden, verstand er nicht Ein Wort, eben so wenig, als Stilling begriff, wovon sein Patron redete. Daher schwiegen sie Beibe, wenn sie beisammen waren.

Des folgenden Montags Morgens ging die Schule an; Steifmanns drei Knaben machten den Anfang. Bor und nach fanden sich bei achtzehn große vierschrötige Jungens ein, die sich gegen ihren Schulmeister verhielten, wie so viel Paztagonier gegen Einen Franzosen. Zehn bis zwölf Mädchen von eben dem Schrot und Korn kamen auch und setzten sich hinter den Tisch. Stilling wußte nicht recht, was er mit diesem Bolk anfangen sollte. Ihm war bang vor so vielen wilden Gesichtern; doch versuchte er die gewöhnliche Schulzmethode und ließ sie beten, singen, lesen und den Catechismus lernen.

Dieses ging ungefahr vierzehn Tage seinen ordentlichen Gang; allein nun war es auch geschehen, ein oder anderer Kosackensahnlicher Junge versuchte es, den Schulmeister zu necken. Stilling brauchte den Stock rechtschaffen, aber mit so wis drigem Erfolg, daß, wenn er sich mude auf dem starken Buckel zerdroschen hatte, der Schulmeister aber weinte. Das war dann dem herrn Steifsmann so seine liebste Belustigung; wenn er in dem Schulzstüchen Lärmen horte, so kam er, that die Thure auf und erzgötzte sich von herzen.

Dieses Verfahren gab Stillingen ben letten Stoß. Seine Schule wurde zum polnischen Reichstag, wo ein Jeder that, was ihm recht dauchte. So wie nun der arme Schulmeister in der Schule alles gebrannte Herzeleid ausstand, so hatte er auch außer derselben keine frohe Stunde. Bücher fand er wenig, nur eine große Baseler Bibel, deren Holzschnitte er durch und durch wohl studirte, auch wohl darin las, wiewohl er sie oft durchgelesen hatte. Zions Lehr' und Bunder

von Doktor Mel, nebst noch einigen alten Postillen und Gefangbüchern standen auf der Kleiderkammer auf einem Brett
in guter Ruhe, und waren wohl, seitdem sie herr Steifmann
geerbt hatte, wenig gebraucht worden. In dem hause selbst
war ihm Niemand hold, Alle sahen ihn für einen einfältigen
dummen Knaben an; denn ihre niederträchtigen, ironisch-zotigen und zweideutigen Reden verstand er nicht, er antwortete
immer gutherzig, wie ers meinte nach dem Sinn der Worte,
suchte überhaupt einen Jeden mit Liebe zu gewinnen, und diefes war eben der gerade Weg, eines Jeden Schuhpuser zu
werden.

Doch trug fich einsmalen etwas zu, bas ihn leicht bas Le= ben hatte toften tonnen, wenn ibn der gutige Bater der Men= fcben nicht fonderlich bewahrt hatte. Er mußte fich bes Mor= gens felbst Feuer in ben Dfen machen; als er nun einmal fein Solz fand, fo wollte er fich etwas holen; nun war uber ber Ruche ber eine Rauchkammer, wo man das Fleifch rau= cherte und zugleich bas Solz troduete. Die Drefchtenne fließ an die Ruche, und von diefer Tenne ging eine Treppe nach ber Rauchkammer. Es waren juft feche Taglohner beim Drefchen. Beinrich lief die Treppe hinauf, machte die Thure auf, aus welcher der Rauch wie eine Dicke Wolfe berauszog: er ließ die Thure offen, that einen Sprung nach dem Solz, ergriff etliche Stude, indeffen wirbelte einer von den Drefchern auswendig die Thure gu. Der arme Stilling gerieth in To= besangft, ber Rauch erstickte ihn, es war stockfinfter da, er wurde irre und wußte nicht mehr, wo die Thure war. In diesem erschrecklichen Buftand that er einen Sprung gegen die Mand, und traf juft gerade gegen die Thur, bergeftalt, baß ber Wirbel zerbrach und die Thure aufsprang. Stilling fturzte die Teppe herunter bis auf die Tenne, wo er betaubt und finnlos hingeftreckt lag. Alls er wieder ju fich felbft fam, fab er die Drefcher nebft herrn Steifmann um fich fteben und aus vollem halfe lachen. Des follte doch der T ..... nichtlachen! fagte Steifmann. Diefes ging Stillin= gen durch die Seele. Ja! antwortete er, ber lacht wirf= lid, daß er endlich einmal feinesgleichen gefuns

ben hat. Das gefiel seinem Patron außerordentlich, und er pflegte wohl zu sagen: das sen das erfte und auch das letzte gescheidte Wort gewesen, das er von seinem Schulmei= fter gehort habe.

Das Beste indessen bei der Sache war, daß Stilling keinen Schaden genommen hatte: er überließ sich ganzlich der Wehmuth, weinte sich die Augen roth, und erlangte weiter nichts dadurch, als Spott. So traurig ging seine Zeit vorsüber, und seine Wonne am Schulhalten wurde ihm häßlich versalzen.

Cein Bater Bilhelm Stilling war indeffen gu Saus mit angenehmeren Sachen beschäftigt. Die Bunde über Dortchens Tod war beil, er erinnerte fich allezeit mit Bart= lichfeit an fie; allein er trauerte nicht mehr, fie war nun viergehn Jahre todt, und feine ftrenge mpftifche Denkungsart milberte fich in fo weit, daß er jest mit allen Menfchen Umgana pflog, doch war alles mit freundlichem Ernft, Gottesfurcht und Rechtschaffenheit vermischt, so daß er Bater Stilling abulicher murbe, als eins feiner Rinder. Er munichte nun auch einmal Sausvater gu werden, eigenes Saus und Sof gu baben und den Acerban neben feinem Sandwerk gu treiben; beffwegen fuchte er fich jest eine Frau, die neben den nothis gen Gigenschaften, Leibes und ber Seele, auch Saus und Gu= ter hatte; er fand bald, mas er fuchte. Bu Leindorf, zwei Stunden von Tiefenbach westwarts, mar eine Bittme von acht und zwanzig Jahren, eine ansehnliche brave Frau; fie hatte zwei Rinder aus ber erften Che, wovon aber eins bald nach ihrer Sochzeit ftarb. Diese war recht froh, als fie Wils helm begehrte, ob er gleich gebrechliche Sufe hatte. Die Bei= rath wurde geschloffen, der Sochzeittag bestimmt und Seinrich bekam einen Brief nach Dorlingen, der in den warm= ften und gartlichften Ausbruden, beren fich nur ein Bater gegen feinen Sohn bedienen fann, ihm die Sache befannt machte, und ihn auf den bestimmten Tag gur hochzeit einlud. Sein= rich las diefen Brief, legte ihn bin, ftand auf und bedachte fich, er mußte fich erft tief prufen, ehe er finden fonnte, ob ihm wohl oder wehe babei ward; fo gang verschiedene Empfindun=

gen stiegen in seinem Gemuth auf. Endlich schritter ein Paarmal vor sich hin und sagte zu sich selbst: Meine Mutter ist im himmel, mag diese einstweilen in diesem Jammerthal bei mir und meinem Bater ihre Stelle vertreten. Dereinsten werde ich doch diese verlassen und jene suchen. Mein Bater thut wohl! — Ich will sie doch recht lieb haben und ihr allen Willen thun, so gut ich kann, so wird sie mich wieder lieben, und ich werde Freude haben.

Nun machte er Steifmann die Sache bekannt, forderte etwas Geld und reiste nach Tiefenbach zuruck. Er wurde daselbst von Allen mit tausend Freuden empfangen, besonders von Wilhelm, dieser hatte ein wenig gezweifelt, ob sein Sohn auch murren wurde; da er ihn aber so heiter kommen sah, floßen ihm die Thranen aus den Augen, er sprang auf ihn zu und sagte:

Willfommen , Seinrich!

"Willfommen, Bater! ich munsche Euch von Bergen Gludt zu Gurem Borhaben, und ich freue mich fehr, daß Ihr nun in Gurem Alter Troft haben fonnt, wenn's Gott gefällt."

Bilhelm sank auf einen Stuhl, hielt beide Sande vor's Gesicht und weinte. De inrich weinte auch. Endlich fing Wilhelm an: Du weißt, ich hab' mir in meinem Wittwerzstand funshundert Reichsthaler erspart; ich bin nun vierzig Jahre alt, und ich hatte vielleicht noch Vieles ersparen konnen, dieses alles entgeht dir nun; du warst doch der einzige Erbe davon gewesen!

"Bater, ich fann fterben, ihr konnt fterben, wir Beide konnen noch lange leben, ihr konnt franklich werden und mit Eurem Gelde nicht einmal auskommen. Aber, Bater! ift meine neue Mutter meiner seligen Mutter ahnlich?"

Bilhelm hielt wiederum die Sande vor die Augen. Nein! fagte er, aber fie ift eine brave Frau.

Auch gut, sagte Beinrich und ftand an's Fenfter, um noch einmal feine alten romantischen Gegenden zu schauen. Es lag kein Schnee. Die Aussicht in ben nahen Wald kam ibm fo angenehm vor, ob es gleich in ben letten Tagen bes Rebruare war, daß er beschloß, binguspagieren; er ging den Berg hinauf und in ben Wald hinein. Nachdem er eine Weile umbergewandelt und fich ziemlich von den Baufern entfernt hatte, murde es ihm fo mohl in feiner Geele, er vergaß der gangen Welt und mandelte, in Gedanken vertieft, vor fich bin; indeffen fam er unvermertt an die Beftfeite des Geifenber= ger Schloffes. Schon fab er zwifchen ben Stammen ber Baume burch auf dem Sugel die gerfallenen Mauern liegen. Das über= raichte ibn ein wenig. Dun raufchte Etwas zur Geite im Ge= ftrauche, er schaute bin und fah ein anmuthiges Weibsbild in demfelben fteben, blag, aber gartlich im Geficht, in Leine und Baumwolle gekleidet. Er ichauderte und das Berg flopfte ihm; da es aber noch fruh am Tage war, fo furchtete er fich nicht, fondern fragte: Wo fend ihr ber? Gie antwortete: von Tie= fenbach. Das fam ihm fremd vor, benn er fannte fie nicht. Bie beißt ihr denn? - Dortchen. Stilling that einen lauten Schrei und fank zur Erde in Dhumacht. Das gute Mad= chen wußte nicht, wie ihr geschah, fie kannte den jungen Bur= ichen auch nicht. Denn fie war erft als Magd aufs Neujahr nach Tiefenbach gekommen. Gie lief zu ihm, fniete bei ibm auf die Erde und weinte. Gie verwunderte fich febr über ben jungen Menschen, befondere, ba er fo weiche Sande und ein fo weifes Geficht batte: auch waren feine Rleider reiner und fauberer, auch wohl ein wenig beffer, als die der andern Burichen. Der Fremde gefiel ihr. Indeffen fam Stilling wieder ju fich felber, er fab die Beibsperfon nabe bei fich, er richtete fich auf, fab fie ftarr an und fragte gartlich : was macht ihr bier? Gie antwortete febr freundlich ; ich will dura res holz lefen. Wo fend ihr ber? Er erwiederte: ich bin auch von Tiefenbach: Wilhelm Stilling's Gohn. Mun borte er, baß fie feit Reujahr erft Dagd bafelbft war; und fie borte feine Umftande, es that Beiden leid, baf fie fich verlaffen mußten. Stilling fpazierte nach bem Schloß und fie las Solz. Es hat wohl zwei Sahre gedauert, eh das Bild diefes Maddens in feinem Bergen verlofch, fo feft hatte es fich feiner Seele eingepragt. Alls die Sonne fich jum Unter= gang neigte, ging er wieder nach hans; er erzählte aber nichts von dem, was vorgefallen war, nicht fo fehr aus Bersichwiegenheit, sondern aus andern Ursachen.

Des andern Tages ging er mit feinem Bater und andern Freunden nach Leindorf gur Sochzeit; feine Stiefmutter empfing ibn mit aller Bartlichfeit; er gewann fie lieb und fie liebte ibn wieder; Bilbelm freute fich deffen von Bergen. Dun ergablte er auch feinen Eltern, wie betrübt es ibm gu Dorlingen ging. Die Mutter rieth, er follte gu Saus bleiben und nicht wieder hingeben; allein Bilbelm fagte : "Bir haben noch immer Wort gehalten, es darf an dir nicht fehlen; thun's andere Leute nicht, fo muffen fie's verantwors ten; du mußt aber beine Beit anshalten." Diefes mar Stils ling en auch nicht febr jumider. Des andern Morgens reiste er wieder nach Dorlingen. Allein feine Schuler famen nicht wieder; bas Fruhjahr ruckte beran und ein Reder begab fich aufs Reld. Da er nun nichts zu thun hatte, fo wies man ibm verachtliche Dienfte an, fo, daß ibm fein tagliches Brod recht fauer wurde.

Doch vor Oftern, ehe er abreiste, hatten Steifmanns Rnechte beschlossen, ihn recht trunken zu machen, um fo recht ihre Freude an ihm zu haben. Als fie des Sonntage aus bet Rirche famen, fagte einer gum andern : laft uns ein wenig warmen, ebe wir und auf den Weg begeben; denn es mar falt und fie hatten eine Stunde gu geben. Dun mar Stils Iing gewohnt, in Gefellschaft nach Saus zu gehen; er trat befregen mit hinein und fette fich zu bem Dfen. Run ginge ans Branntweintrinken, ber mit einem Sprup verfußt mar; ber Schulmeifter mußte mittrinken; er merkte bald, wo das binaus wollte, baber nahm er den Mund voll, fpie ihn aber unvermerkt wieder aus, unter den Dfen ins Steinkohlengefaß. Die Anechte bekamen alfo zuerft einen Raufch, und nun merkten fie nicht mehr auf den Schulmeifter, fondern fie betrunfen fich felbit aufs beste; unter diefen Umftanden suchten fie endlich Urfache an Stilling, um ihn zu schlagen, und faum entfam er aus ihren Sanden. Er bezahlte feinen Uns

theil an ber Beche und ging beimlich fort. Ale er nach Saus fam, ergablte er herrn Steifmann ben Borfall; allein ber lachte darüber. Man fab ibm an, daß er ben miglungenen Unichlag bedauerte. Die Knechte wurden nun vollende mutbend und fuchten allerhand Belegenheit, ihm eine zu verfegen; allein Gott bewahrte ibn. Roch zwei Tage vor feiner Abreife traf ihn ein Bauernsohn aus dem Dorf auf dem Reld, der auch bei ber Branntweinszeche gewesen; Diefer griff ihn am Ropf und rang mit ihm, ihn gur Erde gu werfen; es war aber ju gutem Gluck ein alter Greis nabe dabei im Sof, Diefer fam bergu und fragte: mas ihm der Schulmeister gethan babe? Der Buriche antwortete: Er hat mir nichts gethan, ich will ihm nur ein Paar um die Dhren geben. Der alte Bauer aber ergriff ihn und fagte gegen Stilling: geh' du nach Saus! Und barauf gab er jenem einige berbe Maulichellen und verfette: nun geh du auch nach Saus, das hab' ich nur fo fur Gpaß gethan.

Den zweiten Oftertag nahm Stilling feinen Abschied zu Dorlingen, und des Abends fam er wieder bei feinen Eltern zu Leindorf an.

Nun war er in so weit wieder in seinem Element, er mußte freilich wacker auf dem Handwerk arbeiten; allein er wußte doch nun wieder Gelegenheit, an Bucher zu kommen. Den ersten Sonntag ging er nach Zellberg und holte den Hommen, was mer, und wo er sonst etwas wußte, das nach seinem Geschmack schon zu lesen war, das holte er herbei, so daß in Aurzem das Brett über den Fenstern her, wo sonst allerhand Geräthe gestanzden hatte, ganz voll Bücher stand. Wilhelm war dessen so gewohnt, er sah es gern; allein der Mutter waren sie zuweizlen im Wege, so, daß sie fragte: Heinrich, was willst du mit allen den Büchern machen? Er las also des Sonntags und während dem Essen; seine Mutter schüttelte dann oft den Ropf und sagte: das ist doch ein wunderlicher Junge; — Wilshelm lächelte dann so auf Stillings Weise und sagte: Gretchen, laß ihn halt machen!

Nach einigen Wochen fing nun die schwerste Feldarbeit an. Wilhelm mußte darin feinen Sohn auch brauchen, wenn er keinen Taglohner an seine Stelle nehmen wollte, und damit

wurde die Mutter nicht gufrieben gewesen fenn, allein biefer Beitvunft mar der Unfang von Stillinge fcmerem Leiden; er war gwar ordentlich groß und fart, aber von Jugend auf nicht dazu gewohnt, und er hatte fein Glied an fich, bas gu bergleichen Geschäften gemacht mar. Cobald er aufing gu Saden oder zu Daben, fo gogen fich alle feine Glieder an dem Berkzeug, ale wenn fie hatten zerbrechen wollen; er meinte oft vor Mudigfeit und Schmerzen niederzufinten, aber ba balf alles nichts; Bilbelm furchtete Berdruß im Saufe und feine Frau glaubte immer, Seinrich wurde fich nach und nach daran gewöhnen. Diese Lebensart wurde ihm endlich unerträglich, er freute fich nunmehr, wenn er zuweilen an einem regnigten Tag am Sandwert figen und feine gerknirichten Glies ber erquiden konnte; er feufzte unter biefem Joch, ging oft allein, weinte die bitterften Thranen und flehte gum bimmli= fchen Bater um Erbarmung und um Menderung feines Buftandes.

Bilbelm litt beimlich mit ibm. Benn er bes Abends mit geschwollenen Banden voller Blafen nach Saus fam, und von Mudigkeit gitterte, fo feufzte fein Bater und Beide fehnten fich mit Schmerzen wieder nach einem Schuldienft. Diefer fand fich auch endlich nach einem fehr ichweren und mubfeligen Commer ein. Die Leindorfer, wo Bilhelm wohnte, beriefen ibn auf Dichaelis 1756 gu ihrem Schulmeifter. Stilling willigte in Diefen Beruf mit Freuden; er war nun gludfelig-und trat mit feinem fiebenzehnten Sahr diefes Umt wieder an. Er fpeiste bei feinen Bauern um die Reihe, vor und nach der Schule aber mußte er feinem Bater am Sand: wert helfen. Auf diefe Beife blieb ihm feine Beit gum Stubiren ubrig, als nur, wenn er in der Schule war, und ba war ber Ort nicht, um felber gu lefen, fondern Undre gu unterrich= ten. Doch ftahl er manche Stunde, die er auf die Mathematik und andere Runfteleien verwandte. Wilhelm merkte bas, er ftellte ihn darüber zu Rede und fcharfte ihm das Gemiffen. Stilling antwortere mit betrubten Bergen : "Bater! meine "gange Geele ift auf Die Bucher gerichtet, ich fann meine Dei= "gung nicht bandigen, gebt mir vor und nach der Schule Beit, "fo will ich fein Buch in Die Schule bringen." Wilhelm

erwiederte: das ift doch zu beklagen! alles, mas du lernst, bringt dir ja kein Brod und Kleider ein, und alles, was dich ernahren konnte, bazu bist du ungeschickt. Stilling bestrauerte selber seinen Zustand, denn das Schulhalten war ihm auch zur Last, wenn er dabei keine Zeit zum Lesen hatte; er sehnte sich deswegen von seinem Bater ab und an einen andern Ort zu kommen.

Bu Leindorf waren indeffen die Leute ziemlich mit ibm Bufrieden, obgleich ihre Rinder in der Beit mehr batten lernen fonnen ; benn fein Wefen und fein Umgang mit den Rindern gefiel ihnen. Auch ber Berr Paftor Dahlheim, gu beffen Rirchfpiel Leindorf gehorte, ein Mann, ber feinem Umt Ehre machte, liebte ihn. Stilling wunderte fich über die Magen, ale er das Erftemal bei diefem vortrefflichen Mann auf fein Zimmer fam ; er mar ein Greis von achtzig Jahren und lag juft auf einem Ruhebettchen, als er gur Thure bereins trat; er fprang auf, bot ihm die Sand und fagte : "Dehmt "mir nicht übel, Schulmeifter! bag ihr mich auf bem Bette "findet, ich bin alt und meine Rrafte manten." Stilling wurde von Chrfurcht durchdrungen, ihm floßen bie Thranen Die Wangen berab. Berr Paftor! antwortete er, es freut mich recht febr, unter ihrer Aufficht Schule zu halten! Gott gebe Ihnen viel Freude und Segen in Ihrem Alter! "Ich danke euch, lieber Schulmeifter! erwiederte ber eble Alte, ich bin, Gott fen Dant! nabe an dem Biel meiner Laufbahn, und ich freue mich recht auf meinen großen Gabbath." Stilling ging nach Saus und unterwegs machte er die befondere Uns merkung: Berr Dablheim mußte entweder ein Apostel oder herr Stollbein ein Baalspfaffe fenn.

herr Dahlheim besuchte zuweilen die Leindorfer Schule, wenn er auch dann eben nicht alles in gehöriger Ordnung fand, so fuhr er nicht aus, wie herr Stollbein, sondern er ermahnte Stillingen ganz liebreich, dieses oder jenes abzuändern; und das that bei einem so empfindsamen Gemuth immer die beste Wirkung. Diese Behandlung des herrn Pastors war wirklich zu bewundern, denn er war ein jähzorniger, hisiger Mann, aber nur gegen die Laster, nicht gegen die Fehler; dabei war er auch gar nicht

herrschfüchtig. Um ben Charafter biefes Mannes meinen Lefern au ichildern, will ich eine Geschichte erzählen, bie fich mit ibm Bugetragen hat, ale er noch Sofprediger bei einem Rurften gu R ... gewesen war. Diefer Rurft hatte eine vortreffliche Bemablin und mit berfelben auch verschiedene Pringeffinnen; bens noch verliebte er fich in eine Burgerstochter in feiner Refidens= fabt, bei welcher er, feiner Gemablin gum bochften Leidwefen. gange Rachte gubrachte. Dablbeim fonnte bas ungeahndet nicht bingeben laffen; er fing auf der Rangel an, unvermerkt bagegen zu predigen, boch fublte ber Rurft mohl, wohin der Sofprediger zielte, baber blieb er aus der Rirche und fuhr mabrend der Zeit auf fein Luftichloß in den Thiergarten. Gins= mals fam Dahlheim und wollte in die Rirche geben zu prebigen, er traf den Furften juft auf dem Plat, als er in die Rutiche fleigen wollte; ber hofprediger trat bergu und fragte: wo gedenken Guer Durchlaucht bin? Bas liegt bir, Pfaff baran? war die Untwort. Gehr viel! verfette Dablheim, und ging in die Rirche, allwo er mit trodenen Borten gegen die Ausschweifungen ber Großen diefer Welt anging, und ein Weh über das andere gegen fie ausrief. Dun mar die Furs ffin in der Rirche, fie ließ ibn gur Mittagetafel bitten, er fam, und fie bedauerte feine Freimuthigkeit und befurchtete uble Folgen. Indeffen fam der Furft wieder, fuhr aber auch alfofort wieder in die Stadt gu feiner Maitreffe, welche gum Unglud auch in der hoffapelle gewesen war, und herrn Dahlheim gehort hatte. Sowohl der hofprediger, als auch die Furftin hatten fie gefeben, fie fonnten leicht das Gewitter vorausfe= ben, welches herrn Dablbeim über bem haupt fcwebte: Diefer aber fehrte fich an nichte, fondern fagte ber gurftin, baß er alfofort hingehen und dem Furften die Bahrheit ins Geficht fagen wollte, er ließ fich auch gar nicht warnen, fondern ging alfofort bin und gerade jum Furften ins Bimmer. Alle er bineintrat, ftutte berfelbe und fragte: mas habt 3hr bier gu machen? Dahlheim antwortete: "Ich bin gefommen, Ew. "Durchlaucht Segen und Fluch vorzulegen, werden Dies "felben diefem ungeziemenben Leben nicht abfa. "gen, fo wird ber fluch Dero bobes baus und

"Familie treffen, und Stadt und Land werden "Fremde erben." Darauf ging er fort, und des folgens den Tages wurde er abgesetzt und des Landes verwiesen. Doch hatte der Fürst hiebei keine Ruhe, denn nach zwei Jahren rief er ihn mit Ehren wieder zurück und gab ihm die beste Pfarre, die er in seinem Lande hatte. Dahlheims Weissagung wurde indessen erfüllt. Schon vor mehr als vierzig Jahren ist kein Zweig mehr von diesem fürstlichen Hause übrig gewesen. Doch ich kehre wieder zu meiner Geschichte.

Stilling fonnte mit aller feiner Gutherzigfeit doch nicht verhuten, das fich nicht Leute fanden, benen er in der Schule ju viel in Buchern las, es gab ein Gemurmel im Dorf, und viele vermutheten, daß die Rinder verfaumt murden. Gang unrecht hatten die Leute wohl nicht, aber boch auch nicht gang recht; benn er forgte noch fo ziemlich, baß auch ber 3med. warum er da war, erreicht murde. Es fam freilich den Bauern feltsam bor, jo unerhorte Figuren an den Schulfenftern gu feben, wie feine Connenuhren maren. Oftmalen ftanden zwei und mehrere auf der Strafe ftill und faben ihn am Kenfter burch ein Glaschen nach ber Conne guden; ba fagte bann der Gine: der Rerl ift nicht gescheit! - der Undere vermuthete, er betrachte den Simmelslauf, und Beide irrten febr; es was ren nur Stude gerbrochener Sufe von Branntweinglafern. Diefe hielt er vors Auge und betrachtete gegen die Sonne die berrlichen Karben in ihren mancherlei Geftalten, welches ibn, nicht ohne Urfache, foniglich ergobte.

Dieses Jahr ging nun wiederum so seinen Gang fort; handwerkegeschäfte, Schulhalten und verstohlne Lesestunden hatten
darinnen beständig abgewechselt, bis er, kurz vor Michaelis,
da er eben sein achtzehntes Jahr angetreten hatte, einen Brief
von herrn Pastor Goldmann empfing, der ihm eine schone
Schule an einer Kapelle zu Preisingen antrug. Dieses
Dorf liegt zwei Stunden sudwarts von Leindorf ab, in
einem herrlichen breiten Thal. Stilling wurde über diesen
Brief entzückt, daß er sich nicht zu fassen wußte; sein Bater
und seine Mutter selber freuten sich über die Maßen. Stilling dankte herrn Goldmann schriftlich für diese vortress-

liche Recommendation und verfprach ihm Freude zu machen.

Diefer Prediger mar ein weitlaufiger Anverwandter bes feligen Dortchens, mithin auch des jungen Stilling's. Diefe Urfache nebft dem allgemeinen Ruf von feinen feltenen Gaben, batten den braven Daftor Goldmann bewogen, ibn der Preifinger Gemeinde vorzuschlagen. Er manderte alfo auf Michaelis nach feiner neuen Bestimmung. Co wie er auf die Bobe fam, fab er das berrliche Thal vor fich mit feinen breiten und grinen Biefen, gegenüber ein fcones, grunes Gebirge von lauter Balbern und Relbern. Mitten in der Ebene lag das Dorf Preifingen rund und gedrangt aufammen,' die grunen Dbftbaume und die weißen Saufer bagwischen machten ein aumuthiges Unsehen. Gerad in ber Mitte ragte der Rapellenthurm, mit blauen Schieferfteinen bedeckt und befleidet, über alles empor, und hinter bem Dorf ber ichimmerte bas Blugden Gaal im Glang ber Conne. Co brach er in Thranen aus, fette fich eine Beile auf die Rafen nieder und ergote fich an der herrlichen Ausficht. Sier fing er zuerft an, ein Lied zu versuchen, es gelang ihm auch fo ziemlich, benn er hatte eine naturliche Unlage bagu. Ich habe es unter feinen Papieren nachgefucht, aber nicht finben fonnen.

Hier nahm er sich nun fest und unwiderruslich vor, Fleiß und Eifer auf die Schule zu verwenden, die übrige Zeit aber in seinem mathematischen Studium fortzufahren. Alle er dies sen Bund mit sich selber geschloffen hatte, so stand er auf und wanderte vollends nach Preisingen hin.

Seine Wohnung wurde ihm bei einer reichen, vornehmen und dabei über die Maßen dicken Wittwe angewiesen, die sich Frau Sch moll nannte und zwei schone sittsame Tochtern hatte, wovon die älteste Maria hieß, und zwanzig Jahre alt war; die andere aber hieß Unna, und war achtzehn Jahre alt. Beide Mädchen waren recht gute Kinder, so wie auch ihre Mutter. Sie lebten zusammen wie Engel, in der edelsten Harmonie, und so zu sagen, in einem Uebersluß von Freuden und Verguügen, denn es sehlte ihnen nichts, und das wußten sie auch zu nügen, daher brachten sie auch ihre Zeit nebst den

hausgeschäften, mit Singen und allerhand erlaubten Ergbtzlichkeiten zu. Stilling liebte zwar das Bergnügen, allein
die Unthätigkeit des menschlichen Geistes war ihm zuwider,
daher konnte er nicht begreifen, daß die Leute keine Langez
weile hatten. Doch befand er sich unvergleichlich in ihrer
Gesellschaft; wenn er sich zuweilen in Betrachtung und Gezschäften ermüdet hatte, so war es eine suße Erholung für
ihn, mit ihnen umzugehen.

Stilling hatte noch an feine Frauenliebe gebacht; Diefe Leidenschaft und das Beirathen war in feinen Augen Gins, und Jedes ohne das andere ein Grauel. Da er nun gewiß wußte, daß er feine von den Jungfern Schmoll beirathen fonnte, indem feine weder einen Schneiber, noch einen Schulmeifter nehmen durfte, fo unterdrudte er jeden Reim der Liebe, ber fo oft, befonders ju Maria, in feinem Bergen aufblus ben wollte. Doch, mas fage ich von Unterdrucken! wer ver= mag das aus eigener Rraft? Stillings Engel, der ihn leis tete, fehrte die Pfeile von ihm ab, die auf ihn geschoffen wurden. Die beiden Schwestern bachten indeffen gang anders; ber Schulmeifter gefiel ihnen im Bergen, er war in feiner erften Bluthe, voll Feuer und Empfindung; denn ob er gleich ernst und still war, so gab es boch Augenblicke, wo fein Licht aus allen Winkeln bes Bergens hervorglangte; bann breitete fich fein Geift aus, er floß uber von mittheilender, beiterer Freude, und dann mar's gut fenn in feiner Gegenwart. Aber es gibt ber Beifter wenig, die da empfinden tonnen; es ift fo etwas Geiftiges und Erhabenes, von rober larmender Freude fo Entferntes, daß die Wenigsten begreifen werden, mas ich bier fagen will. Frau Schmoll und ihre Tochtern indeffen fühlten's und empfanden's in aller feiner Rraft. Undere Leute, von gemeinem Schlag, fagen bann oft und horchten; ber Gine rief: Paule, du rafeft! der Undere faß und ftaunte, und ber Dritte glaubte, er fen nicht recht gescheit. Die beiden Madden ruhten bann bort in einem bunkeln Binkel, um ibn ungeftort beobachten zu tonnen, fie fcmiegen und befteten ihre Augen auf ihn. Stilling merkte bas mit tiefem Mit= leiden; allein er war feft entschloffen, feinen Unlag gu mebe

rerem Ausbruch ber Liebe zu geben. Sie waren Beibe sittsam und blode, und deswegen weit davon entfernt, sich an ihn zu entdecken. Frau Schmoll saß dann, spielte mit ihrer schwarzen papiernen Schnupstabacksdose auf dem Schoos, und dachte nach, unter welche Sorte Menschen der Schulmeisster wohl eigentlich gehören mochte; fromm und brav war er in ihren Augen und recht gottessürchtig dazu; allein da er von allem redete, nur nicht von Sachen, womit Brod zu verzbienen war, so sagte sie oft, wenn er zur Thüre hinaus ging: der arme Schelm, was will noch aus ihm werden! Das kann man nicht wissen, versetzte denn wohl Maria zuweilen, ich glaube, er wird noch ein vornehmer Mann in der Welt. Die Mutter lachte und erwiederte oft: Gott laß es ihm wohl gezhen! er ist ein recht lieber Bursche; auf einmal wurden ihre Töchter lebendig.

3ch darf behaupten, daß Stilling die Preifinger Schule nach Pflicht und Ordnung bediente; er fuchte nun, bei reifern Sahren und Ginfichten, feinen Ruhm in Unterweifung ber Jugend zu befestigen. Allein es war Schade, daß es nicht aus naturlicher Reigung berfloß. Wenn er eben fowohl nur acht Stunden des Tages jum Schneiderhandwerk, ale jum Schulamt hatte verwenden durfen, fo mare er ges wiß noch lieber am Sandwerk geblieben: benn bas war fur ihn ruhiger und nicht fo vieler Berantwortung unterworfen. Um fich nun die Schule angenehmer gu machen, erdachte er allerhand Mittel, wie er mit leichterer Muhe die Schuler gum Lernen aufmuntern mochte. Er führte eine Rangordnung ein, die fich auf die großere Geschicklichkeit bezog, er fand allerhand Wettspiele im Schreiben, Lefen und Buchftabiren; und ba er ein großer Liebhaber vom Singen und der Mufit mar, fo fuchte er fchone geiftliche Lieder gusammen, lernte felber die Mufiknoten mit leichter Mube und fuhrte bas vierftimmige Singen ein. Dadurch wurde nun gang Preifingen voller Leben und Gefang. Des Abends por bem Effen hielt er eine Rechenftunde und nach berfelben eine Singftunde. Benn Dann der Mond fo ftill und feierlich burch die Baume fchim= merte, und die Sterne vom blauen Simmel berunter augel:

ten, fo ging er mit feinen Gangern beraus an ben Preifin= ger Sugel, ba fetten fie fich ins Dunkel und fangen, baß es burch Berg und Thal erscholl; dann gingen Mann, Beib und Rinder im Dorf por die Thur, ftanden und horchten; fie fegneten ihren Schulmeifter, gingen bann binein, gaben fich die Sand und legten fich fchlafen. Dft fam er mit fei= nem Gefolge hinter Schmolls Saus in den Baumhof, und bann fangen fie fauft und ftill; entweder: D bu fuße Luft! ober: Jefus ift mein Freudenlicht! oder: Die Racht ift vor ber Thur! und mas dergleichen ichone Lieder mehr waren ; bann gingen die Madchen ohne Licht oben auf ihre Rams mer, fetten fich bin und versaufen in Empfindung. Dft fand er fie noch fo figen, wenn er nach Saufe tam und ichlafen geben wollte; benn alle Rammern im Saufe waren gemein= fchaftlich, ber Schulmeifter hatte überall freien Butritt. Die= mand mar weniger forgfaltiger fur ihre Tochtern, ale Frau Schmoll; und fie war gludfelig, baß fie es auch nicht nothig batte. Wenn er dann Maria und Unna fo in einem finftern Winkel mit gefchloffenen Augen fand, fo ginge ihm durche Berg. Sie feufzte dann tief, brudte ihm die Sand und fagte: Mir ifts wohl von Gurem Gingen! Dann erwiederte er oft: Raft uns fromm fenn, liebe Madchen! im Simmel wollen wir erft recht fingen! und dann ging er fluchtig fort und legte fich schlafen; er fublte wohl oft das Berg pochen, aber er hatte nicht Acht darauf. Db die Madden mit dem Troft auf jene Belt fo vollig gufrieden gemefen, bas lagt fich nicht wohl ausmachen, weil fie fich nie darüber erflart haben.

Des Morgens vor der Schule und des Mittags vor und nach derselben arbeitete er die Geographie und Wolf's Anfangs=gründe der Mathematik ganz durch; auch fand er Gelegenheit, seine Kenntnisse in der Sonnenuhrkunst noch höher zu treiben, denn er hatte in der Schule, deren Fenster eins gerade gegen Mittag stand, oben unter der Decke mit schwarzer Delfarbe eine Sonnenuhr gemalt, so groß als die Decke war, in diesselbe hatte er die zwölf himmlischen Zeichen genau eingetragen und jedes in seine dreißig Grad eingetheilt; oben im Zeuith der Uhr, oberhalb dem Fenster, stand mit römischen, zierlich

gemalten Buchstaben geschrieben: Coeli enerrant gloriam Dei. (Die himmel erzählen die Ehre Gottes.) Bor dem Fenster war ein runder Spiegel befestigt, über welchen eine Kreuzlinie mit Delfarbe gezogen war; dieser Spiegel strahlte dann oben unter, und zeigte nicht allein die Stunden des Tazges, sondern auch ganz genau den Stand der Sonne in dem Thierkreis. Bielleicht steht diese Uhr noch da, und jeder Schulz meister kann sie benügen und dabei wahrnehmen, was für eiznen Antecessor er ehemals gehabt habe.

Um dieje Beit hatte er im biftorifden gache noch nichte ge= lefen, als Rirdenhiftorien, Martergeschichten, Lebensbeschrei= bungen frommer Menschen, befigleichen auch alte Rriegehi= forien vom dreißigjahrigen Rrieg und dergleichen. Im Poeti= schen fehlte es ihm noch, ba war er noch immer nicht weiter gekommen, als vom Gulenspiegel bis auf den Raifer Dcta= vianus, ben Reinife Ruchs mit eingeschloffen. Alle Diefe vortrefflichen Werke der alten Deutschen hatte er wohl huns bertmal gelesen und wieder Andern ergablt; er febnte fich nun nach Reuem. Den Somer rechnete er nicht zu diefer Lecture, es war ihm um vaterlandische Dichter zu thun. Stilling fand, was er fuchte. Gerr Paftor Goldmann hatte einen Eidam, der ein Chirurgus und zugleich Apothefer mar; die= fer Mann hatte einen Borrath von ichonen poetischen Schrif= ten, befonders von Romanen; er lebnte fie dem Schulmeifter gern, und das erfte Buch, welches er mit nach Saufe nahm, war die Affatische Banife.

Dieses Buch fing er an einem Sonntag Nachmittag an zu lesen. Die Schreibart war ihm neu und fremd. Er glaubte in ein fremdes Land gekommen zu seyn und eine neue Sprache zu horen, aber sie entzückte und rührte ihn bis auf den Grund seines Herzens; Blig, Donner und Hagel, als die rach en den Werkzeuge des gerechten himmels — war ein Ausdruck für ihn, dessen Schönheit er nicht genug zu rühmen wußte. Goldbe de cte Thurme — welche herreliche Kurze! und so bewunderte er das ganze Buch durch, die Menge von Metaphern, in welchen der Styl des Herrn von Ziegler gleichsam schwamm. Ueber alles aber schien

ihm ber Plan biefes Romans ein Meifterftud ber Erbichtung Bu fenn, und ber Berfaffer beffelben mar in feinen Augen ber gröfite Woet, den jemals Deutschland bervorgebracht batte. Alle er im Lefen dabin fam, wo Balacin feine Banife im Tempel errettet und den Chaumigrem ermordet, fo überlief ihn der Schauer der Empfindung dergeftalt, daß er fortlief, in einen gebeimen Bintel niederkniete und Gott dantte, daß er doch endlich den Gottlofen ihren Lohn auf ihr Saupt bezahlte und die Unichuld auf den Thron fette. Er vergoß milde Thranen und las mit eben ber Barme auch den zweis ten Theil durch. Diefer gefiel ihm noch beffer; der Plan ift verwickelter und im Gangen mehr romantisch. Darauf las er die zwei Quartbande von der Geschichte des chriftlichen deut= ichen Groffurften Berfeules und der koniglich bohmischen Pringeffin Balista, und Diefes Buch gefiel ihm gleichfalls über die Magen; er las es im Sommer wahrend der Deuerndte, als er einige Tage Ferien hatte, an einander gang burch und vergaß die gange Belt babei. Bas bas fur eine Gluckfeligkeit fen, eine folche neue Schopfung von Gefchichten gu lefen, gleichfam mit anzusehen und alles mit den handeln= ben Personen zu empfinden, das lagt fich nur denen fagen, Die ein Stillings = Berg haben.

Es war einmal eine Zeit, da man fagte: der hercules, die Banise und dergleichen, ist das größte Buch, das Deutsche land hervorgebracht hat. Es war auch einmal eine Zeit, da mußten die Hute der Mannspersonen dreieckigt hoch in die Luft stehen, je hoher, je schoner. Der Kopfpuß der Weiber und Jungfrauen stand derweil in die Quere, je breiter, je beseser. Jest lacht man der Banise und des Hercules, eben so, wie man eines Hagestolzen lacht, der noch mit hohem hut, steifen Rockstoßen und ellenlangen herabhangenden Aufschlagen einhertritt. Anstatt dessen trägt man hutchen, Rockschen, Manschettchen, liest Amonrettchen und bundscheckigte Romanchen, und wird unter der Hand so klein, daß man einen Mann aus dem vorigen Jahrhundert wie einen Riesen ansieht, der von Grobheit strogt. Dank sey's vorab Klop stock, und die Keihe herunter bis auf — daß sie dem undeutschen

tanbelnden Ton die Spige geboten, und ihn auf die Neige gebracht haben. Es wird doch einmal eine Zeit kommen, wo man große hute tragen, und also auch bie Banise als eine herrliche Antiquitat lesen wird.

Die Birfungen Diefer Lecture auf Stilling's Beift waren wunderbar, und gewiß ungewohnlich; es war Etwas in ihm, bas feltene Schicksale in feinem eigenen Leben abnete; er freute fich auf die Bukunft, faste Butrauen gum lieben bimm= lifchen Bater, und beschloß großmuthig : fo gerade gu, blinds lings dem Raden zu folgen, wie ihn ihm die weife Borficht in die Sand geben murbe. Defigleichen fuhlte er einen himms lifchfußen Trieb, in feinem Thun und Laffen recht edel zu fenn. eben fo, wie die Selden in gemeldeten Buchern vorgeftellt wers ben. Er las dann mit einem empfindfam gemachten Bergen Die Bibel und geiftliche Lebensgeschichten frommer Leute, als Gottfried Arnolds Leben der Altvåter; feine Rir= den = und Regerhiftorie und andere von der Urt mehr. Daburch erhielt nun fein Beift eine bochft feltfame Richtung. Die fich mit nichts vergleichen und nicht beschreiben laft. 211les, was er in ber Ratur fah, jede Wegend idealifirte er gum Paradies, alles mar ihm ichon und die gange Welt beingh ein himmel. Bbfe Menschen rechnete er mit zu ben Thieren, und was fich halb gut auslegen ließ, bas war nicht mehr bofe in feinen Augen. Gin Mund, ber anders fprach, als bas Berg bachte, jede Fronie und jede Satyre mar ihm ein Grauel. alle anderen Schwachheiten fonnte er entschuldigen.

Die Frau Schmoll lernte ihn auch immer mehr und mehr kennen, und so wuchs auch ihre Liebe zu ihm. Sie bedauerte nichts mehr, als daß er ein Schneider und Schulmeister war, beide Theile waren in ihren Augen schlechte Mittel, ans Brod zu kommen; sie hatte auf ihre Beise ganz recht; Stilling wußte das so gut wie sie; aber seine Nebengeschäfte gesielen ihr eben so wenig, sie sagte wohl zuweilen im Scherz: Entweder der Schulmeister kommt noch einst an meine Thure und bettelt, oder kommt geritten und ist zum Herrn geworden, so, daß wir uns tief vor ihm buchen mussen. Dann prasentirte sie ihm ihre

Schnupftabatebofe, flopfte ihm auf die Schulter, und faate: Debmt einmal ein Priechen, wir erleben noch etwas gufams men. Stilling lachelte bann, nahm's und fagte: Der Berr wird's erfeben! Diefes mahrte fo fort, bis ins ameite Sahr feines Schulamts zu Preifingen. Da fingen Die beiden Madchen an, ihre Liebe gegen den Schulmeifter mehr und mehr ju außern; Maria befam Muth, fich flarer zu entdecken, und die Binderniffe bemfelben leichter gu machen; er fublte recht innig, daß er fie lieben tonnte, aber ihm graute vor den Folgen; daber fuhr er fort, jedem Ge= banken an fie zu widerfteben, doch war er immer ine Gebeim gartlich gegen fie; es war ihm unmöglich, fprode gu fenn. Unna fab bas und verzweifelte; fie entdecte fich nicht, fcwieg und verbiß ihren Gram. Stilling merfte aber babon nichts, er ahnete nicht einmal etwas Berdriefliches, fonft wurde er flug genug gewesen fenn, um ihr auch gartlich gu begegnen. Gie wurde ftill und melancholisch; niemand wußte, was ihr fehlte. Man fuchte ihr allerhand Berande= rungen zu machen, aber alles mar vergebens. Endlich munichte fie, ihre Tante gu befuchen, die eine farte Ctunde von Dreis fingen, nabe bei ber Stadt Galen, wohnte. Man er= laubte ihr biefes gern, und fie ging mit einer Magd, welche deffelbigen Abende wieder fam, und verficherte, bag fie gang munter geworden fen, ale fie gu ihrer Freundin getommen mare. Rach einigen Tagen fing man an, fie gu erwarten; allein fie blieb aus, und man borte und fab gar feine Rache richt von da ber. Die Frau Schmoll fing an ju forgen, fie fonnte nicht begreifen, wo das Madchen bliebe; fie fuhr alle= mal zusammen, wenn des Abends die Thur aufging, und fürchtete eine Trauerpoft zu horen. Des folgenden Camftags Mittags ersuchte fie ben Schulmeifter, ihr Unnchen wieder ju holen, er war nicht abgeneigt bazu, machte fich fertig und ging fort.

Es war fpåt im Oftober, die Sonne ftand niedrig in Suben, an den Baumen hing noch da und dort ein grunes Blatt, und ein kaltlicher Oftwind pfiff in den blatterlosen Birken. Er mußte über eine große, lange haide geben; hier fuhlte er so etwas Schauberhaftes und Melancholisches, er dachte an die Bergänglichkeit aller Dinge; ihm war's beim Abschied der schönen Natur, wie beim Abschied einer lieben Freundin; allein ihn schreckte auch ein dunkles Ahnen, so, als wenn man beim Mondschein an einem berüchtigten einsamen Orte vorbeigeht, wo man Gespenster vermuthet. Er ging und kam bei der Tante an. So wie er zur Thure hereintrat, hupfte ihm Anna mit fliegenden Haaren und nachläßigen Kleidern entgegen, hupfte ein paarmal um ihn herum, und sagte:

"Du bift mein lieber Anabe! du liebst mich aber nicht. "Wart' du! follst auch kein Blumenftrauschen haben! — So ein Strauschen — von Blumen, die an Felsen und Klippen machsen, — so ein Feldkummelstrauschen, das ist fur dich!"

Stilling erftarrte, er ftand ba und sagte fein Bort. Die Tante sah ihn an und weinte, fie aber hupfte und tangte wieber fort, und sang:

> Es gradte ein Schäffein am Felfenstein, Fand feine fuße Beibe, Der Schäfer ging und pflegte nicht fein, Das that bem Schäffein fo leibe.

Zwei Tage vorher mar fie des Abends vernunftig und gefund zu Bette gegangen, des Morgens aber war fie eben so gewesen, wie fie Stilling nun fand, Niemand konnte die Ursache errathen, woher dieses Ungluck seinen Ursprung genommen, der Schulmeister selber wußte sie damals noch nicht, bis er sie hernach aus ihren Reden erfahren hatte.

Die ehrliche Frau wollte beide heute nicht gehen laffen, sondern fie ersuchte Stillingen, die Nacht da zu bleiben, und morgen mit der armen Nichte nach haus zu gehen; er entschloß sich willig dazu und blieb da.

Des Albends, wahrend des Effens, faß sie gang ftill am Tisch, aß aber sehr wenig. Stilling fragte sie: Sage mir, Anna, schmeckt dir das Effen nicht? Sie antwortete: 3ch habe gegeffen, aber es bekommt mir nicht gut, — habe herzweh! Sie sah wild aus. Stille! fuhr der Schulmeister

fort, du mußt ruhig seyn; du warst sonst ein sanstes, ruhisges Mådchen, wie ist das, daß du dich so verändert hast? Du siehst, die Tante weint über dich, thut dir das nicht leid? Ich selber habe über dich weinen mussen, besinne dich doch einmal! du warst sonst nicht, wie du nun bist, ei doch, wie du sonst warst! Sie versetze: Hove! soll ich dir ein fein Stückhen erzählen?

"Es war einmal eine alte Frau."

Nun ftand fie auf, machte fich frumm, nahm einen Stock in die hand, ging in der Stube herum und machte die Figur einer alten Frau gang naturlich nach.

"Du hast wohl ehe eine alte Frau sehen betteln gehen. Diese "alte Frau bettelte auch, und wenn sie Etwas bekam, dann "sagte sie: Gott lohn' euch! Nicht wahr? so sagen die Betz"telleute, wenn man ihnen Etwas gibt? — Die Bettelfrau "kam an eine Thur — an eine Thur! — Da stand ein freundz"licher Schelm vom Jungen am Feuer und warmte sich — "das war so ein Junge, als —

Sie winkte ben Schulmeifter an.

"Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau, wie "fie so an der Thure stand und zitterte: Kommt, Altmutter, "und warmt euch! Sie kam herzu.

Nun ging fie auch wieder gang behend, kam und ftand krumm neben Stillingen.

"Sie ging aber zu nahe and Feuer zu stehen; — ihre alten "Lumpen fingen an zu brennen, und sie wards nicht gewahr. "Der Jüngling stand und sah das. — Er hatt's doch löschen "sollen, nicht wahr, Schulmeister? — Er hatt's löschen sollen? Stilling schwieg. Er wußte nicht, wie ihm war; er hatte so eine dunkle Uhnung, die ihn sehr melancholisch machte. Sie wollte aber eine Antwort haben; sie sagte: "Nicht wahr, er hatte löschen sollen? — Gebt mir eine Ants, wort, so will ich auch sagen: Gott lohn' euch!

Ja! erwiederte er, er hatte loschen sollen. Aber wenn er nun kein Waffer hatte, nicht loschen konnte! — Stilling ftand auf, er fand keine Ruhe mehr, boch durfte er siche nicht merken lassen. "Ja! (fuhr Unna fort und weinte) bann hatte er alles "Maffer in feinem Leibe zu ben Augen herausweinen follen, ... bas hatte fo zwei hubsche Bachlein gegeben, zu loschen."

Gie fam wieder und fah ihm fcharf ins Geficht; die Thrå=

nen ftanden ihm in den Augen.

"Nun, die will ich dir doch abwischen!"

Sie nahm ihr weißes Schnupftuchlein, wischte fie ab und fette fich wieder fill an ihren Ort. Alle waren fill und trauerig. Drauf gingen fie zu Bett.

Stillingen fam fein Schlaf in Die Augen; er meinte nicht anders, als wenn ihm das Berg im Leibe por lauter Mitleid und Erbarmen gerfpringen wollte. Er befann fich, mas da wohl feine Pflicht ware? - Gein Berg fprach fur fie um Erbarmung, fein Gewiffen aber forderte die ftrengfte Buruchhaltung. Er untersuchte nun, welcher Forderung et folgen mußte? Das Berg fagte: Du fannft fie gludfelig ma= chen. Das Gewiffen aber: Diefe Gludfeligfeit ift von fur= ger Dauer, und dann folgt ein unabsehlich langes Glend barauf. Das Berg meinte: Gott fonnte die gufunftigen Schickfale wohl recht gludlich ausfallen laffen; bas Gewiffen aber urtheilte: man mußte Gott nicht versuchen, und nicht von ihm erwarten, baß er um ein paar Leidenschaften zweier armer Wurmer mils Ien, eine gange Berkettung vieler auf einander folgender Schich= fale, wobei fo viele andere Menfchen intereffirt find, gerreißen und verandern folle. Das ift auch mahr! fagte Stilling, fprang aus dem Bett, wandelte auf und ab. 3ch will freund= lich gegen fie fenn, aber mit Ernft und Buruchaltung.

Des Sonntags Morgens begab sich der Schulmeister mit der armen Jungfer auf den Weg. Sie wollte absolut an seinem Arm gehen; er ließ das nicht gern zu, weil es ihm sehr übel wurde genommen worden senn, wenn es ehrbare Leute gesehen hatten. Doch er überwand dieses Borurtheil und führte sie am rechten Arm. Als sie auf oben gedachte Haide kamen, verließ sie ihn, spazierte umher und pflückte Kräuter, aber keine grüne, sondern solche, die entweder halb oder ganz welk und durre waren. Dabei sang sie folgendes Lied :

Es faß auf griner hetbe Ein Schäfer grau und alt, :: Es gradten auf ber Weide Die Schäffein längs ben Wald. Sonne, noch einmal blicke guruche!

Der Schäfer, frumm und mube, Stieg bei ber Deerde her, 4,2 Und wenn bie Sonne gluhte, Dann war fein Gang fo schwer: Sonne, noch einmal blicke gurucke!

Sein Mabchen, jung und schöne, Sein einzig's Töchterlein, :: Bar vieler Schäfer Söhne Thr einz'ger Bunsch allein. Sonne, noch einmal blide zurude!

Doch Giner unter allen, Der edte Faramund, if That ihr allein gefallen In ihres Herzens Grund. Sonne, noch einmal blide zurude!

Se hatte ihn gebiffen Gin fremder Schäferhund, ;; Sein Fleisch war ihm zerriffen, Sein Fuß war ihm verwund't. Sonne, noch einmal blide zurücke!

Sie gingen einmal Beibe Im Walbe hin und her, :,: Eins an bes andern Seite, Das herz war jedem schwer, Sonne, noch einmal blide zurude!

Sie kamen nah' zur Heibe, Allwo ber Bater faß, :,: Es trau'rten an ber Weibe Die Schäffein in bem Gras. Sonne, noch einmal blide zurucke! Auf einem grunen Rafen
Stand Faramund ftarr und feft, ;;
Die bangen Bogelein fagen
Gang ftill in ihrem Reft.
Sonne, noch einmal blide gurude!

Gr fiel mit blanken Bahnen
Sein armes Mädchen an, i.;
Sie rief mit tausend Thränen
Ihn um Erbarmen an.
Sonne, noch einmal blide jurude!

Das bange Seelenzagen hört nun ber Bater balb, ,:, Des Mäbchen Uch und Rlagen Erfcholl im ganzen Walb. Sonne, noch einmal blicke zurücke!

Der Vater, steif und bebent, Lief langsam stolpernd hin, :: Er fand sie kaum mehr lebend, Ihm starrte Muth und Sinn. Sonne, noch einmal blicke zurücke!

Der Jüngling kehrte wieber Bon feiner Raferei, :,: Und fiele sterbend nieber, Bog Loren & Haupt herbei, Sonne, noch einmal blicke gurucke!

Und unter tausend Küssen Flog hin das Seelenpaar, ;; In matten Thränengüssen Entstoh'n sie der Gefaht. Sonne, noch einmal blicke jurude!

Run wankt in Seelenkeiben
Det Bater hin und ber, 3,2000
Ihn fliehen alle Freuden 11
Rein Sternlein glänzt ihm mehr:
Sonne, noch einmal blicke zurücke!

Stilling mußte sich mit Gewalt halten, daß er nicht laut weinte und heulte. Sie stand oft gegen der Sonne über, sah sie zärtlich an und sang dann: Sonne, noch einmal blide zurücke! Ihr Ton war sanst, wie einer Turteltaube, wenn sie vor dem Untergang der Sonne noch einmal girrt. Ich wünschte, daß meine Leser nur die sanste harmonische Melodien dieses und anderer in dieser Geschichte vorkommenden Lieder gehört hätten, sie würden dieselben doppelt empfinden; doch werde ich sie vielleicht dereinsten auch drucken lassen.

Endlich sprang sie wieder an seinen Arm und ging mit ihm fort. Du weinst, Faramund! sagte sie, aber du beißest mich boch nicht; heiß mich Lore, ich will dich Faramund heißen, willst du? Ja! sagte Stilling mit Thranen, sey du Lore, ich bin Faramund. Arme Lore, was wird die Mutter sagen?

"Sab' ihr da fo ein welfes Strauschen gebunden, mein "Faramund! aber du weinft?"

3ch weine um Lore.

"Lore ift ein gutes Madchen. Bift du wohl in der Solle "gewefen, Faramund?"

Davor bewahre uns Gott.

Nun griff sie seine rechte Sand, legte sie unter ihre linke Brust und sagte: Wic's da klopft! — da ift die Solle — da gehörst du hinein, Faramund! — Sie fnirschte auf den Zähnen, sah wild um sich her. Ja! fuhr sie fort, du bist schon darinnen! — aber — wie ein boser Engel! — hier hielt sie ein, weinte. Nein, sagte sie, so nicht, so nicht!

Unter dergleichen Reden, die dem guten Stilling scharfe Messer im Herzen waren, kamen sie nach Hause. So wie sie über die Schwelle traten, kam Maria aus der Rüche und die Mutter aus der Stubenthur heraus. Un na flog der Mutzter um den Hals, kußte sie und sagte: Ach, liebe Mutter! ich bin nun so fromm geworden, so fromm, wie ein Engel, und du, Marie chen, magst sagen, was du willst (sie dräuete ihr mit der Faust), du hast mir meinen Schäfer genommen, bu weidest da in guter Ruh. — Aber, kannst du das Liedchen:

Es graste ein Schaffein am Belfenftein?

Sie bnofte in der Stube und fußte alle Menschen, Die fie fab. Frau Schmoll und Maria weinten laut. 21ch! mas muß ich erleben! fagte die gute Mutter und heulte laut. Stilling ergablte indeffen alles, mas er von der Tante gehort hatte und trauerte berglich um fie. Geine Geele, die ohnehin fo empfinds fam war, verfant in tiefen Rummer. Denn er fab nunmehr wohl ein, woher bas Unglud entstanden war, und doch durfte er feinem Menichen ein Bortchen bavon fagen. Maria merkte es auch, fie fpiegelte fich an ihrer Schwester und jog ihr Berg allmablig von Stilling ab, indem fie andern bras ven Junglingen Gebor gab, die um fie warben. Indeffen brachte man die arme Unna oben im Saufe auf ein Bim= mer, wo man eine alte Frau zu ihr that, die auf fie Ucht haben und ihrer marten mußte. Gie wurde zuweilen gang rafend, fo, daß fie alles gerriß, mas fie nur zu faffen befam; man rief aledann den Schulmeifter, weil man feine andre Manneperfon, außer dem Ruecht, im Saufe hatte; Diefer konnte fie bald gur Rube bringen, er bieß fie nur Lore, dann bieß fie ibn Karamund und war fo gabm, wie ein Lammchen.

Ihr gewohnlicher Zeitvertreib bestand barin, daß sie eine Schaferin vorstellte; und diese Idee muß blos von obigem Lied bergefommen fenn, benn fie batte gewiß feine Schafer= geschichte ober Joyllen gelefen, ausgenommen einige Lieder, welche von der Urt in Schmolle Saufe ging und gabe maren. Wenn man zu ihr hinauffam, fo hatte fie ein weißes Semd über ihre Aleider angezogen und einen rundum abgezügelten Mannsbut auf dem Ropf. Um den Leib hatte fie fich mit einem grunen Band gegurtet, deffen lang herabhangendes Ende fie ihrem Schaferhund, ben fie Philax hieß und der Diemand anders, als ihre alte Aufwarterin war, um den Sals gebun= ben hatte. Das gute alte Weib mußte auf Banden und Fu-Ben herumfriechen und fo gut bellen, als fie fonnte, wenn fie von ihrer Gebieterin gehett murbe; bftere wars mit dem Bellen nicht genug, fondern fie mußte fogar einen oder ben andern ins Bein beißen. Zuweilen war die Frau mude, die hunderolle zu fpielen, allein fie befam aledann berbe Schlage,

denn Unna hatte beständig einen langen Stab in der hand; indeffen ließ sich die gute Alte gern dazu gebrauchen, weit sie Unna damit fillen konnte und nebst gutem Effen und Trinken einen guten Lohn bekam.

Dieses Elend dauerte nur einige Bochen. Unna kam wies der zu sich selbst, sie bedauerte sehr den Zustand, worin sie geswesen war, wurde vorsichtiger und vernünftiger als vorhin, und Stilling lebte wieder neu auf, besonders als er nun merkte, daß er zwei so gefährlichen Klippen entgangen war. Unterbessen entdeckte Niemand in der Familie jemalen, was die wahre Ursache von Unnens Unfall gewesen war.

Stilling beforgte feine Schule unverdroffen fort, boch ob er gleich Bleiß anwandte, feinen Schulern Wiffenschaften beizubringen, fo fanden fich doch ziemlich viele unter feinen Bauern, die anfingen, ihm recht feind zu werden. Die Urfache Davon ift nicht zu entwickeln; Stilling mar einer von den Menfchen, die Niemand gleichgultig find, entweder man mußte ihn lieben, oder man mußte ihn haffen; die Erftern faben auf fein gutes Berg und vergaben ihm feine Fehler gern; die Une bern betrachteten fein gutes Berg als bumme Ginfalt, feine Sandlungen ale Suchefdmangereien und feine Gaben ale Prable fucht. Diefe wurden ihm unverfohnlich feind, und je mehr er fie, feinem Charafter gemaß, mit Liebe zu gewinnen fuchte, je bofer fie murden; benn fie glaubten nur, es fen blos Comeis chelei von ihm, und wurden nur defto feindfeliger gegen ihn. Endlich beging er eine Unvorsichtigfeit, die ihn vollends um Die Preifinger Chule brachte, wie gut bie Sache auch von feiner Ccite gemeint war.

Er band sich nicht gern au die alte gewöhnliche Schulmethobe, sondern suchte allerhand Mittel hervor, um sich und feine Schuster zu beluftigen; deswegen ersann er täglich etwas Neues. Sein erfinderischer Geift fand vielerlei Wege, dasjenige, was die Kinder zu lernen hatten, ihnen spielend beizubringen. Wiele seiner Bauern sahen es als nuglich an, Andere betrachteten es als Kindereien und ihn als einen Stocknarren. Bessonders aber sing er ein Stuck an, das allgemeines Aufsehen machte. Er schuitt weiße Blatter in der Größe wie Karten;

Diefe bezeichnete er mit Rummern; Die Rummern bedeuteten Diejenigen Fragen bes Beidelbergifden Ratechismus, welche Die namliche Bahl batten; biefe Blatter murden von vier ober funf Rindern gemifcht, fo viel ihrer gufammen fpielen wollten, alsbann wie Rarten umgegeben und gefpielt; die großere Rums mer fach immer die fleinere ab; berjenige, welcher am letten Die bochfte Dummer batte, brauchte nur Die Frage zu lernen. Die feine Rummer anwies, und wenn er fie icon vorber auswendig gelernt hatte, fo lernte er nichts bis den andern Tag. Die andern aber mußten lernen, was fie fur Rummern por fich liegen hatten, und ihr Gluck bestand barin, wenn fie viele ber Fragen wußten, die ihnen in ihren Rummern gugefallen maren. Dun batte Stilling guweilen bas Rartenspielen gesehen und auch fein Spiel bavon abstrahirt, allein er vers ftand gar nichts bavon, doch wurde es ihm fo ausgelegt und Die gange Sache feinem Better, bem herrn Vaftor Golde mann, von der fchlimmften Geite vorgetragen.

Diefer vortreffliche Mann liebte Stilling von Bergen und feine Unvorsichtigkeit fchmerzte ihn aus ber Magen; er ließ ben Schulmeifter ju fich fommen und ftellte ibn wegen Diefer Cache ju Rede. Stilling ergablte ihm alles freimuthig, zeigte ihm das Spiel vor und überführte ihn von dem Rugen, den er dabei verfpurt hatte. Allein Berr Golds mann, ber die Welt beffer fannte, fagte ibm ? "Dein lie-"ber Better! man barf heutiges Tage ja nicht blos auf ben "Dugen einer Gache feben, foudern man muß auch allezeit "wohl erwägen, ob die Mittel, bagu gu gelangen, ben Beis "fall der Menichen haben, fonft erntet man Stant fur Dant "und Sohn fur Lohn; fo gehts euch jest, denn eure Bauern "find fo aufgebracht, daß fie euch nicht langer als bis Michaes "lis behalten wollen, fie find Billens, wenn ihr nicht gut-"willig abdanft, die gange Gache dem Infpeftor anzuzeigen. "und ihr wift, was der fur ein Mann ift. Run war' es boch "Chade, wenn die Sache fo weit getrieben murbe, weil ibr "aledann hier im Lande nie wieder Schulmeifter werden tonne "tet; ich rathe euch befimegen, bantet ab und fagt heute noch .. eurer Gemeinde, ihr maret Des Schulhaltens mube, fie mochs

"ten fich einen andern Schulmeister wahlen. Ihr bleibt als"dann in Ehren und es wird nicht lange währen, so werdet
"ihr eine bessere Schule bekommen, als diese, die ihr bedient
"habt. Ich werde euch indessen lieb haben und sorgen, daß
"ihr glücklich werden mogt, so viel ich nur kann."

Dieje Rede drang Stilling burch Mark und Bein, er murde blaß und die Thranen ftanden ibm in den Augen. Er hatte fich die Sache vorgestellt, wie fie war, und nicht, wie fie ausgelegt werden tounte; doch fah er ein, baß fein Better gang recht hatte; er mar nun abermal gewißigt, und er nahm fich vor, in Bukunft außerft behutsam zu fenn. Doch bedauerte er bei fich felber, daß feine mehrften Umtsbruder mit weniger Gefchicklichkeit und Fleiß, doch mehr Rube und Gluck genoßen, als er, und er begann einen dunkeln Blicf in die Bufunft gu thun, was doch wohl der himmlische Bater noch mit ihm por= haben mochte. Als er nach Saus fam, fundigte er mit innige fter Behmuth feiner Gemeinde an, daß er abdanken wollte. Der größte Theil erftaunte, der bofefte Theil aber mar froh, benn fie hatten ichon Jemand im Borfdlag, der fich beffer Bu ihren Absichten ichickte, und nun hinderte fie Diemand mehr. Dieselben zu erreichen. Die Frau Schmoll und ihre Tochtern fonnten fich am übelften barein finden, denn Erftere liebte ibn, und die beiden Lettern hatten ihre Liebe in eine bergliche Freunds fchaft verwandelt, die aber doch gar leicht wieder hatte in erftern Brand gerathen tonnen, wenn er fich gartlicher gegen fie ausge= laffen, oder daß fie eine andere Moglichkeit, den erwunschten 3weck zu erreichen, geaußert hatte. Gie weinten alle drei und fürchteten ben Tag bes Abschiedes; boch der fam mehr als gu fruh. Die Madchen verfanten in ftummen Schmerg, Frau Schmoll aber weinte; Stilling ging wie ein Trunfener; fie hielten an ihm an, fie oft gu besuchen; er versprach bas und taumelte wieder mitternachtwarts ben Berg binauf; auf ber Sobe fab er fich nochmals nach feinem lieben Preifin= gen um, fette fich bin und weinte. Ja! bachte er, Lampe fingt wohl recht: Dein Leben ift ein Pilgrimftand - Da geh' ich ichon das drittemal wieder an das Schneider= handwerk, mann mag es doch wohl endlich Gott gefallen.

mich be ftåndig gludlich zu machen! hab ich boch feine anbere Abficht, als ein rechtschaffener Mann zu werden! Nun befahl er sich Gott und wanderte mit seinem Bundel auf Leins borf zu.

Rach dem Verlauf von zwei Stunden fam er bafelbit an. Wilhelm fab ibn zornig an, als er zur Thur bereintrat; das ging ihm durch die Geele; feine Mutter aber fah ihn gar nicht an, er fette fich bin und mußte nicht, wie ihm mar. Endlich fing fein Bater an: "Bift du wieder da, ungerathes "ner Junge? Ich hab' mir eitle Freuden beinetwegen gemacht, "was belfen dich deine brodlofen Runfte? - Das Sandwerk "ift bir zuwider, figeft ba, feufzend und feufzend, und wenn .. tu Schulmeifter bift, fo wills nirgende fort. Bu Bellbera "warft' ein Rind und hatteft findische Auschlage, darum gab "man dir was ju; ju Dorlingen warft' ein Schuhputer, "fogar fein Salz und Rraft haft' bei dir; bier gu Leindorf "argerteft bu die Leute mit Cachelchen, die weder dir noch "Andern nugten, und gu Preifingen mußt' entfliehen, um "fo eben beine Chre gu retten! Bas willft' nun bier machen? .. Du mußt Sandwerf und Reldarbeit ordentlich verrich= "ten, ober ich fann dich nicht brauchen." Stilling feufzte tief und antwortete : Bater! ich fuhl' es in meiner Geele, daß ich unschuldig bin, ich fann mich aber nicht rechtfertigen; Gott im himmel weiß alles! Ich muß zufrieden fenn, mas er über mich verhängen wird. Aber:

Enblich wird bas frohe Jahr Der erwünschten Freiheit tommen!

Es war' boch entsetzlich, wenn mir Gott Triebe und Reis gungen in die Seele gelegt hatte, und feine Borfehung vers weigerte mir, fo lang ich lebe, die Befriedigung derfelben!

Wilhelm schwieg und legte ihm ein Stud Arbeit vor. Er sette fich hin und fing wieder an zu arbeiten; er hatte ein so gutes Geschicke dazu, daß sein Bater oft zu zweifeln anfing, ob er nicht gar von Gott zum Schneider bestimmt sen. Dieser Gedanke aber war Stillingen so unerträglich, daß

fich seine ganze Seele bagegen emporte; er sagte bann auch wohl zuweilen, wenn Wilhelm so etwas vermuthete: 3ch glaube nicht, daß mich Gott in diesem Leben zu einer beständigen Hölle verdammet habel

Es war nunmehr Berbft und die Reldarbeit mehrentheils porbei, daber mußte er fast immer auf dem Sandwerk arbeis ten, und diefes mar ibm auch lieber, feine Glieber fonnten es beffer aushalten. Dennoch aber fand fich feine tiefe Traurias feit bald wieder ein, er war wie in einem fremden Lande. von allen Menichen verlaffen. Diefes Leiben hatte fo etwas gang Befonderes und Unbeschreibliches; bas Gingige, was ich nie habe begreifen fonnen, war diefest : Cobald die Conne ichien, fühlte er fein Leiden doppelt; Licht und Schatten bes Berbstes brachte ibm fo ein unaussprechliches Gefühl in feine Geele, daß er vor Wehmuth oft ju vergeben glaubte, bingegen wenn es regnigt Wetter und fturmijd war, fo befand er fich beffer, es war ihm, als wenn er in einer bunkeln Relfenkluft faße, er fublte bann eine verborgene Sicherheit, wobei es ibm wohl war. 3ch hab' unter feinen alten Papieren noch einen Auffaß gefunden, den er diefen Berbft im Oftober an einem Conntag Nachmittag verfertigt bat; es beift unter anderem darin:

> Gelb ist die Trauerfarbe Der sterbenden Natur, Gelb ist der Sonnenstrahl, Er kommt so schlif aus Süden, Und lagert sich so müde Längs Feld und Berge hin: Die kalten Schatten wachsen, Auf den erblaßten Rasen Wird's grau von Frost und Reif; Der Ost ist scharf und herbe Er stößt die falben Blätter, Sie nieseln auf den Frost u. s. w.

An einem andern Orte heißt es:

Wenn ich bes Nachts erwache Go heult's im Loch ber Gulen,

Die Giche faust im Wind. Es klappern an den Wänden Die halbverfaulten Breter, Es rast ber wilde Sturm. Dann ift's mir wohl im Dunkeln, Dann fühl' ich tiefen Frieden, Dann ift's mir traurig wohl u. f. w.

Menn sein Bater guter kaune war, so daß er sich in Etwas an ihn entdecken durfte, so klagte er ihm zuweilen sein innezreß trauriges Gefühl. Wilhelm lächelte dann und sagte: "Das ist etwas, welches wir Stillinge nicht kennen, das "hast du von deiner Mutter geerbt. Wir sind immer gut "Freund mit der Natur, sie mag grün, gelb oder weiß ausz"sehen; wir denken dann: das muß so sen, und es gefällt "uns. Aber deine selige Mutter hüpfte und tanzte im Früht, "ling, im Sommer war sie munter und geschäftig, im Anfange "des Herbstes sing sie an zu trauern, die Weihnachten weinte "sie, und dann sing sie an zu hoffen und die Tage zu zählen; "im März lebte sie schon halb wieder auf." Wilhelm lächelte. schüttelte den Ropf und sagte: Es sind doch besondere Dinge! — Ach, seufzte dann Heinrich oft in seinem Herzzen, möchte sie noch leben, sie wurde mich am besten verstehen!

Zuweilen fand Stilling ein Stündchen, das er zum Lesen verwenden konnte, und dann dauchte ihm, als wenn er noch einen fernen Nachgeschmack von den vergangenen seligen Zeizten genösse, allein es war nur ein vorbeieilender Genuß. Um ihn her wirkten eitle frostige Geister, er fühlte das beständige Treiben des Geldhungers, und der frohe stille Genuß war verschwunden. — Er beweinte seine Jugend und trauerte um sie, wie ein Bräutigam um seine erblaßte Braut. Allein das alles half nichts, klagen durfte er nicht, und sein Weinen brachte ihm nur Borpurfe.

Doch hatte er einen einzigen Freund zu Leindorf, der ihn gang verstand, und bem er alles flagen fonnte. Dieser Mensch hieß Caspar und war ein Gisenschmelzer, eine edle Seele, warm fur die Religion, mit einem Berzen voller Empfindsamkeit. Der November hatte noch schone Berbsttage,

befivegen gingen Cafpar und Stilling Conntage Rach: mittags fpagieren, alebann flogen ihre Ceelen in einander über; besonders hatte Cafpar eine fefte Uebergengung in feinem Gemuth, daß fein Freund Stilling vom himmlischen Bater zu weit mas anders, als zum Schulhalten und Schneis berhandwerk bestimmt fen, er konnte das unwidersprechlich Darthun, daß Stilling ruhig und großmuthig befchloß, alle feine Schickfale gebuldig zu ertragen. Um Beihnachten blickte ihn das Glud wieder freundlich an. Die Rleefelder Bors fteber famen und beriefen ibn gu ihrem Schulmeifter; Diefes war nun die beste und schonfte Rapelleuschule im gangen Fur= ftenthum Galen. Er murbe wieder gang lebendig, dankte Gott auf den Rnien und gog bin. Gein Bater gab ibm beim Albichied die treuften Ermahnungen, und er felber that, fo gu fagen, ein Gelubde, jest alle feine Gefchicklichkeit und Biffens Schaft anzuwenden, um im Schulhalten den bochften Ruhm Davon zu tragen. Die Borfteber gingen mit ihm nach Galen, und er wurde daselbst vor dem Confiftorium von dem Infpec= tor Meinhold beftatiget.

Mit diesem festen Entschluß trat er mit dem Anfang des 1760sten Jahrs, im zwanzigsten seines Alters, dieses Amt wieder an, und bediente dasselbe mit solchem Ernst und Eiser, daß es rund umher bekannt wurde, und alle seine Feinde und Mißgonner singen an zu schweigen, seine Freunde aber zu triumphiren; er beharrte auch in dieser Treue, so lange er da war. Demungeachtet setzte er doch seine Lecture in den übrigen Stunden fort. Das Clavier und die Mathematik waren sein Hauptwerk; indessen wurden doch Dichter und Romane nicht vergessen. Gegen das Frühjahr wurde er mit einem Amts-Collegen bekannt, der Graser hieß und das Thal hinauf, eine starke halbe Stunde weit von Kleefeld, auf dem Dorf Kleinhoven Schule hielt. Dieser Mensch war einer von denjenigen, die immer mit vielbedeutender Miene stillschweigen und im Verborgenen handeln.

Ich hab' oft Luft gehabt, die Menschen zu classisciren, und da mocht' ich die Classe, worunter Grafer gehorte, die launigte nennen. Die besten Menschen barin find ftille Be-

obachter ohne Gefühl, tie mittelmäßigen find Dudmaufer, Die folechteften Spionen und Berrather. Grafer mar freunds lich gegen Stilling, aber nicht vertraulich. Stilling bingegen mar beides, und das gefiel Jenem, er beobachtete gern Undere im Lichte, fand aber dagegen felber lieber im Dunkeln. Um nun Stilling recht zum Freund zu behalten, fo fprach er immer bon großen Geheimniffen; er verftand magifche und fympathetische Rrafte zu regieren, und einstmals vertraute er Stillingen, unter bem Giegel ber großten Ber= Schwiegenheit, an, daß er die erfte Materie des Steins der Beifen recht wohl fenne; Grafer fab dabei fo geheimniß= voll aus, als wenn er wirflich bas große Universal felber befeffen hatte. Stilling vermuthete es, und Grafer leuge nete es auf eine Urt, die Jenen vollends überzeugte, daß er gewiß den Stein ber Beifen habe; dagu fam noch, daß Gra= fer immerfort febr viel Gelo batte, weit mehr, ale ibm feine Umftande einbringen fonnten. Stilling war überaus vergnugt wegen diefer Befanntichaft, ja er hoffte fogar, bereinft burch Sulfe feines Freundes ein Udeptus zu merden. Grafer lieb ibm die Schriften Bafilius Balentinus. Er las fie gang aufmertfam burch, und als er hinten an ben Prozeß aus dem ungarischen Bitriol fam, da wußte er gar nicht, wie ibm marb. Er glaubte mirflich, er fonnte uun ben Stein ber Beifen felber machen. Er bedachte fich eine Weile, nun fiel ihm ein, wenn ber Prozeß fo gang vollkommen richtig ware, fo mußte ibn ja ein jeder Menfch machen konnen, ber nur bas Buch batte.

Ich kann versichern, daß Stilling's Neigung zur Alchymie niemalen den Stein der Weisen zum Zweck hatte; wenn er ihn aber gefunden hatte, so wars ihm lieb gewesen; sondern ein Grundtrieb in seiner Seele, wovon ich bisher noch nichts gesagt habe, sing an, sich bei reisern Jahren zu entwickeln, und der war ein unersättlicher Hunger nach Erkenntniß der ersten Urkräfte der Natur. Damalen wußte er noch nicht, welchen Namen er dieser Wissenschaft beilegen sollte. Das Wort Philosophie schien ihm was anders zu bedeuten; dieser Wunsch ist noch nicht erfüllt, weder Neus ton, noch Leibnitz, noch jeder Andere hat ihm Genuge thun konnen; doch hat er mir gestanden, daß er jetzt auf ber wahren Spur sep, und baß er zu seiner Zeit damit ans Licht treten werde.

Damalen schien ihm die Alchymie der Weg dahin zu senn, und desiwegen las er alle Schriften von der Art, die er nur auftreiben konnte. Allein es war Etwas in ihm, das immersfort rief: Wo ist der Beweis, daß es wahr ist? — Er kannte nur drei Quellen der Wahrheit: Erfahrung, mathematische Nebersührung und die Bibel, und alle drei Quellen wollten ihm gar keinen Ausschluß in der Alchymie geben, deswegen versließ er sie vor der Hand ganz.

Einstmals besuchte er seinen Freund Grafer an einem Same stag Nachmittag; er fand ihn allein auf der Schule sigen, allwo er Etwas ausstach, das einem Pettschaft ahnlich war. Stileling fragte: herr College! was machen Sie da?

"Ich ftech' ein Pettschaft."

Laffen fie mich doch feben, das ift ja feine Arbeit!

"Es gehört für den herrn von N. Horen Sie, mein Freund "Stilling! ich wollte Ihnen gern helfen, daß Sie ohne den "Schulstand und die Schneiderei zu Brod kommen konnten. "Ich beschwöre Sie bei Gott, daß Sie mich nicht verrathen "wollen."

Stillfing gab ihm die hand barauf und fagte: Ich werde Sie gewiß nicht verrathen.

", Nun fo horen Sie! ich hab' ein Geheimniß; ich kann Ru",pfer in Silber verwandeln, ich will Sie in Compagnie neh"men und Ihnen die Halfte von dem Gewinn geben; indeffen
", follen Sie zuweilen einige Tage heimlich verreifen, und daß
", Silber an gewisse Leute zu veräußern suchen."

Stilling faß und bachte der Sache nach; der ganze Borstrag gefiel ihm nicht, denn erstlich ging der Trieb nicht dahin, wiel Geld zu erwerben, sondern nur Erkenntniß der Wahrheit und Wiffenschaften zu erlangen, um Gott und dem Nächsten damit zu dienen; und furs zweite kam ihm bei seiner geringen Weltkenntniß die ganze Sache doch verdächtig vor; denn je mehr er nach dem Pettschaft blickte, je mehr wurde er überz

zeugt, baß es ein Mange Stempel fett. Es fing ihm baber an zu grauen, und er fuchte Gelegenheit, von dem Schulmeifter Grafer abzutommen, indem er ihm fagte, er wolle nach haus geben und die Sache naber überlegen.

Nach einigen Tagen entstand ein Allarm in der ganzen Gesgend; die Sascher waren des Nachts zu Kleinhoven gewessen und hatten den Schulmeister Grafer ausheben wollen, er war aber schon entwischt, er ist hernach nach Amerika gegangen, und man hat weiter nichts von ihm gehört. Seine Mitschuldigen aber wurden gefangen und nach Berdienst gestraft. Er war eigentlich selber der rechte Künstler gewesen und wäre gewiß mit dem Strang belohnt worden, wenn man ihn ertappt hatte.

Stilling erstaunte uber die Gefahr, in welcher er ges schwebt hatte, und dankte Gott von Bergen, daß er ihn bes wahrt hatte.

So lebte er nun ganz vergnügt fort und glaubte gewiß, daß die Zeit seiner Leiden zu Ende sey, in der ganzen Gezmeinde fand sich kein Mensch, der etwas Widriges von ihm gesprochen hatte, alles war ruhig; aber welch' ein Sturm folgte auf diese Windstille! Er war bald drei Vierteliahr zu Kleefeld gewesen, als er eine Vorladung bekam, den fünfztigen Dienstag Morgens um neun Uhr vor dem fürstlichen Consistorium zu Salen zu erscheinen. Er verwunderte sich über diesen ungewöhnlichen Vorfall; doch siel ihm gar nichts Widriges ein; vielleicht, dachte er, sind neue Schulordnunz gen beschlossen, die man mir und Andern vortragen will. Und so ging er ganz ruhig am bestimmten Tage nach Salen hin.

Als er ins Borzimmer der Consistorialstube trat, so fand er da zwei Manner aus seiner Gemeinde stehen, von denen er nie gedacht hatte, daß sie ihm widerwartig waren. Er fragte sie, was vorginge? Sie antworteten: wir sind vorges laden und wissen nicht, warum; indessen wurden sie alle Drei hineingefordert.

Dben am Fenfter ftand ein Tifch; auf der einen Seite beffelben faß der Prafident, ein großer Rechtsgelehrter; er war flein von Statur, langlicht und mager von Geficht, aber

ein Mann von einem vortrefflichen Charafter, voll Rener und Leben. Al uf der andern Seite des Tifches faß der Infpettor Meinhold, ein bicker Mann mit einem vollen langlichten. Geficht; das große Unterkinn rubte febr majeftatifch auf bem feinen, wohlgeglatteten und gesteiften Rragen, damit er nicht. fo leicht wund werden mochte; er hatte eine vortreffliche weiße und ichone Perucke auf dem Saupt, und ein feidener ichwarger Mantel bing feinen Ruden berunter; er batte bobe Augen= braunen, und wenn er Jemand ansah, fo gog er die untern Augenlider boch in die Sobe, fo daß er beftandig blingelte. Die Abfate an feinen Schuben frachten, wenn er barauf trat, und er hatte fich angewohnt, er mochte fteben oder figen, im= merfort wechselsweise auf die Abfate zu treten und fie frachen gu laffen. Go faßen die beiden Gerren ba, als die Partheien bereintraten. Der Sefretarius aber faß hinter einem langen Tifch und gudte über einen Saufen Papier hervor. Stilling ftellte fich unten an ben Tifch, Die beiden Manner aber ftanden gegenüber an der Wand.

Der Inspektor rausperte sich, drehte fich gegen die Man=

ner und sprach:

Ja, Berr Dberhofprediger!

"So! aracht! Ihr sand also der Schoolmaister von

Jal sagte Stilling.

"'r fand mer ain schoner Kerl! war't warth, daß man aich ,aus dem Land paitschte!"

Sachte! fachte! redete der Prafident ein, audiatur et altera pars!

"herr Prafident! bas f'hort ad forum ecclesiasticum.

Der Prasident ergrimmte und schwieg. Der Inspektor sah Stilling verächtlich an und sagte:

"Bie 'r da staht, der schlechte Mensch!"

Die Manner lachten ihn hohnisch ans. Stilling konnte bas gar nicht ertragen, er hatte auf der Zunge, er wolle fagen: wie Chriftus vor dem Hohenpriefter! allein er nahm's wieder zuruck, trat naher und sagte: was hab' ich gethan? Gott ist mein Zeuge, ich bin unschuldig! Der Inspektor lachte hohnisch und erwiederte:

"Als wenn 'r nit wunt, was 'r felbstan beganga hat!

"fragt air K'wiffa!"

Herr Inspektor! mein Gewissen spricht mich frei und ber, ber da recht richtet, auch; was hier geschehen wird, weiß ich nicht.

"Schwaigt, 'r Gottlofer! - fagt mer, Kirchaaltefter, mas "ift eure Klage?"

Herr Oberhofprediger! wir habens heut vierzehn Tage pro-

"Aracht's is wahr!"

Und diefes Protokoll, sagte Stilling, muß ich haben! "Was wollt'r? Nain! follt's nie haba!"

C'est contre l'ordre du prince! verseste der Prasident und ging fort.

Der Inspektor diktirte nun und sagte: "Schraibt, Sekres, itar! Hait erschiena N. N. Kirchaaltester von Kleefeld und "N. N. Ainwahner daselbst, cantra ihren Schoolmaister "Stilling. Kläger bezieha sich of variges Protocoll. Der "Schoolmaister begehrte extractum Protocolli, wir'm aber "aus giltiga Dhrsacha abk'schlaga."

Nun frachte der Inspektor noch ein paarmal auf den Absfähen, stemmte die Bande in die Seiten und sprach:

"Konnt nu nacher Haus geh!" Sie gingen alle Drei fort. Gott weiß es, daß die Erzählung wahr und wirklich so passirt ist. Schande war's für mich, der protestantischen Kirche einen solchen Theologen anzudichten. Schande für mich, wenn Meinhold noch eine gute Seite gehabt hatte.

— Aber! — Ein jeder junge Theologe spiegle sich doch an diesem Exempel und denke: Wer da will unter euch der Größte senn, der sen der Geringste!

Stilling war ganz betäubt, er begriff von allem, was er gehört hatte, nicht ein Wort. Die ganze Scene war ihm wie ein Traum, er kam nach Aleefeld, ohne zu wissen wie. Sobald er da anlangte, ging er in die Kapelle und zog die

Glocke; biefes mar bas Beichen, wenn bie Gemeinde in einem außerordentlichen Nothfall schleunigst zusammenberufen werden follte. Alle Manner kamen eiligst bei ber Rapelle auf einem grunen Plat zusammen. Run erzählte ihnen Stilling ben ganzen Vorfall umftandlich. Da fab man recht, wie bie verschiedenen Temperamente der Menschen bei einerlei Urfache verschieden mirken: Ginige rasten, die andern maren launigt, noch Andere waren betrubt, und wieder Andere waren mobil bei der Sache; diese druckten den but aufe Dhr und riefen : fein I ..... foll und ben Schulmeifter nehmen! Unter all Diesem Gewirre batte sich ein junger Mensch. Namens Rebfopf weggeschlichen, er setzte im Wirthshaus eine Bollmacht auf, mit diesem Papier in ber Sand fam er in die Thur und rief: Ber Gott und ben Schulmeifter liebt, ber fomme her und unterfchreibe fich! Da ging ber gange Trupp, etwa hundert Bauern, hinein und unterschrie ben sich. Roch benfelben Tag ging Rebkopf mit amangia Bauern nach Galen und zum Inspektor.

Rehkopf klopfte oder schellte nicht an der Thure des Pfarrhauses, sondern ging gerade hinein, die Bauern hinter ihm her; im Borhaus begegnete ihnen der Anecht. Wohin, ihr Leute? rief er, wart! ich will euch melden! Rehkopf versetzte: geh', fülle deine Weinflasche! wir konnen uns selber melden; und so plotzen die zwei und vierzig Füße die Treppe hinauf und gerade ins Zimmer des Inspektors. Dieser saß da im Lehnsessel, er hatte einen damastenen Schlaszrock an, eine baumwollene Mütze auf dem Ropf und eine feine Leidensche Kappe darüber, dabei trank er so ganz gesnüglich seine Tasse Chocolade. Er erschrack, setzte seine Tasse hin und sagte:

"Gott! - ihr Lait - was wallt'r ?"

Rehkopf antwortete: Wir wollen horen, ob unfer Schulmeister ein Morder, ein Ehebrecher oder ein Dieb ist?

"Behut Gott! wer fagt das?"

Herr! Gie sagens oder laffens, Gie behandeln ihn so! Ents weder Gie sollen sagen und beweisen, daß er ein Missethater ist, und in dem Fall wollen wir ihn selber abschaffen; oder Sie follen uns Genugthuung fur feine Schmach geben, und in diesem Fall wollen wir ihn behalten. Sehen Sie hier unsere Bollmacht.

"Baist amahl her!" Der Inspektor nahm sie und faste sie an, als wenn er sie zerreißen wollte. Rehkopf trat hinzu, nahm sie ihm aus der Hand und sprach: Her! lass sen sie sich das vergehen! Sie verbrennen, weiß Gott! die Kinger, und ich auch!

"Ihr trott mer in maim Sans?"

Die Gie's nehmen, herr! Trot ober nicht!

Der Inspektor zog gelindere Saiten auf und sagte: "Lieba "Lait! ihr wift nit, was air Schoolmaister vor'n schlechter "Mensch is, last mich boch macha!"

Eben das wollen wir wiffen, ob er ein schlechter Mensch ift, versetzte Rebkopf.

"Schräckliche Dinge! Schräckliche Dinge hab' ich von "bem Kerl k'hort!"

Rann fenn! Ich hab' auch gehört, daß der Herr Inspettor sternwoll besoffen gewesen, als er leizthin zu Kleefeld Rapellen Distation gehalten.

"Bas! Was! wer fagt das? wollt'r" —

Still! Still! ich hab's gehort, der herr Inspektor richtet nach Sorensagen, so darf ich's auch.

"Bart, ich will euch larna."

Serr! Sie lernen mich nichts, und was das Bollfausen betrifft, Herr! — ich stand dabei, wie Sie auf der andern Seite vom Pferd herunterfielen, als man Sie auf der einen hinaufgehoben hatte. Wir erklaren Ihnen hiemit im Namen der Kleefelder Gemeinde, daß wir uns den Schulmeister nicht nehmen lassen, die er überführt ift, und damit Adje!

Nun gingen sie zusammen nach Saus. Rehkopf ging ben ganzen Abend über die Straffen spazieren, hustete, rausperte sich, daß man's im ganzen Dorf horen konnte.

Stilling sah sich also wiederum' ins größte Labyrinth versetz; er fuhlte wohl, daß er abermal wurde weichen mußsen, und was alsdann auf ihn wartete. Unterdessen fam er doch hinter das ganze Geheimniß seiner Berfolgung.

Der vorige Schulmeister zu Kleefeld war allgemein geliebt gewesen; nun hatte er sich mit einem Madchen daselbst versprochen, und suchte, um sich besser nahren zu können, mehr Lohn zu bekommen; deswegen, als er einen Beruf an einen andern Ort erhielt, so stellte er der Gemeinde vor, daß er ziehen wurde, wenn man ihm nicht den Lohn erhöhte; er glaubte aber gewiß, man wurde ihn um einiges Gelds willen nicht weggehen lassen. Allein es schlug ihm fehl, man ließ ihm Freiheit, zu ziehen, und wählte Stilling.

Es ift leicht zu benken, daß die Familie des Mådchens nunmehr alle Kraft anwendete, um Stilling zu sturzen, und dieses bewerkstelligten sie ganz geheim, indem sie den Inspektor mit wichtigen Geschenken das ganze Jahr durch überhauft hatten, so daß er ohne Urtheil und Recht beschloß, ihn weg-

zujagen.

Einige Tage nach diesem Vorfall ließ ihn der Präsident ersuchen, zu ihm zu kommen; er ging hin. Der Präsident ließ ihn sigen und sagte: "Mein Freund Stilling, ich des "daure Euch von Herzen; und ich hab' Euch zu mir kommen lassen, um Euch den besten Nath zu geden, den ich "weiß. Ich habe gehört, daß eure Bauern eine Bollmacht "ausgesetzt haben, um Euch zu schüßen, allein sie wird Euch "gar nichts helsen: denn die Sache muß doch im Obercon"sistorium abgethan werden, und da sitzen lauter Freunde und "Berwandte des Herrn Inspektors. Ihr gewinnt weiter nichts,
"als daß er immer bitterer gegen Euch wird und Euch euer "Baterland zu eng macht. Wann ihr also wieder vors Con"sistorium kommt, so sordert euern Abschied."

Stilling dankte fur diesen treuen Rath und versetzte: Aber meine Ehre leidet darunter! Der Prassident erwiederte: Dafur last mich sorgen. Der Schulmeister versprach, dem Rath zu folgen und ging nach Haus; er sagte aber Niemand, was er vorhatte.

Als nun wiederum Confistorium war, so wurde er mit seinen Gegnern vorgeladen. Rehkopf aber ging ungerusen nach Salen bin, und sogar ins Borzimmer der Consistorials Stube. Stilling kam und wurde zuerst vorgesordert. Der

Praffdent winkte ihm, seinen Bortrag zu thun. Hierauf fing ber Schulmeister an: "Herr Inspektor! ich sehe, daß man "mir mein Amt schwer zu machen sucht, ich begehre also auß "Liebe um Frieden meinen ehrlichen Abschied." Der Inspektor sah ihn heiterlächelnd an und sagte:

"Brav! Schoolmaister! ben follt'r haba, und ain Atteft

"derzu, das unverglaichlich is."

Nein, Herr Inspektor! kein Attest. Tief in meiner Seele ist ein Attest und Ehrenrettung geschrieben, das kein Tob und kein Feuer des jungsten Tags ausloschen wird; und das wird bereinst meinen Verfolgern ins Gesicht bligen, daß sie erblinden mochten. Dieses sagte Stilling mit glühenden Wangen und funkelnden Augen.

Der Prasident lächelte ihn an und winkte ihm mit den Augen. Der Inspektor aber that, als horte ers nicht, sons bern las eine Schrift oder Protokoll durch.

Nun sagte der Prasident lachelnd zum Inspektor: Berurtheilen gehort fur Sie, aber fur mich die Erccution. Schreibt, Sekretar:

"Heut erschien der Schulmeister Stilling zu Kleefeld "und begehrte aus Liebe zum Frieden seinen ehrlichen Ab"schied, der ihm dann auch um dieser Ursache willen zuge"standen worden, doch mit dem Beding, daß er gehalten senn "soll, im Fall er wiederum berusen werden sollte, oder man "ihn sonsten zu Geschäften brauchen wollte, seine herrsichen "Talente zum Besten des Baterlandes zu verwenden."

Aracht! sagte der Juspektor: No Schoolmaister, damit 'r doch wißt, daß wer Racht hatta, aich Verweise z' gaba, so sag' ich aich: 'r habt das heiliga Nachtmahl prostituirt. Wie r' gm latta gegangen sand, habt'r nach dem K'nuß hohnisch k'lacht.

Stilling sah ihm ins Gesicht und sagte: Db ich gelacht habe, weiß ich nicht, das weiß ich aber wohl, daß ich nicht höhnisch gelacht habe.

"Man foll auch bai folch ainer heiliga Handlungen nit

Stilling antwortete: ber Mensch fieht, was vor Angen

ist, Gott aber sieht das Herz an. Ich kann nicht sagen, ob ich gelacht habe; ich weiß aber wohl, was profanatio sacrorum ist, und hab's lang gewußt.

Nun befahl ber Prafident, baß feine Gegner hereintreten follten; sie kamen, und ber Sekretar mußte ihnen bas eben abgefaßte Protokoll vorlefen. Sie sahen sich an und schamsten sich.

habt ihr noch mas einzuwenden, fragte der Prafident. Sie fagten : Dein!

Nun dann, suhr der ehrliche Mann fort, so hab' ich noch was einzuwenden: Dem Herrn Inspektor kommt's zu, einen Schulmeister zu bestätigen, wenn ihr einen erwählt habt. Meine Pflicht aber ist's, Acht zu haben, daß Ruhe und Ordnung erhalten werde; deswegen besehl ich euch bei hundert Gulden Strafe, den vorigen Schulmeister nicht zu wählen, sondern einen ganz unpartenischen, damit die Gemeinde wieder rushig werde.

Der Inspektor erschrack, sah den Prafidenten an und sagte: "Auf die Wais werden die Lait nimmer zu Ruh komma."

herr Inspektor! erwiederte Jener, bas gehort ins forum politicum und geht Gie nichts an.

Indeffen ließ fich Rebkopf melben. Er murde bereingelaffen. Diefer begehrte bas Protofoll zu feben im Ramen feiner Principalen. Der Gefretar mußte ihm bas heutige vorlesen. Rehkopf fah Stilling an und fragte ibn, ob bas recht ware? Stilling antwortete: Man fann nicht immer thun, was recht ift, sondern man muß auch wohl zuweilen die Augen guthun und ergreifen, mas man fann und nicht was man will; indeffen bant' ich Euch taufendmal, rechtschaffener Freund! Gott wird's Euch vergelten! Rehfopf fchwieg eine Beile, endlich fing er an und fagte: Go protestir' ich im Ramen meiner Principalen gegen die Bahl bes vorigen Schulmeifters, und begehre, daß biefe Protestation ju Protofoll getragen werde. Gut! fagte ber Prafident, das foll geschehen, ich hab' daffelbige auch schon vorhin bei hundert Gulben Strafe verboten. Dun murden fie alle zusammen nach Daus geschickt und die Sache geschloffen.

Stilling war also wiederum in seine betrübten Umstände versetzt, er nahm sehr traurig Abschied von seinen lieben Klees seldern, ging aber nicht nach Haus, sondern zum Herrn Pastor Goldmann und klagte ihm seine Umstände. Dieser bedauerte ihn von Herzen und behielt ihn über Nacht bei sich. Des Abends hielten sie Rath zusammen, was Stilling nun wohl am füglichsten vorzunehmen hätte. Herr Goldmann erkannte sehr wohl, daß er bei seinem Bater wenig Freude haben würde, und doch wußte er ihm auch kein anderes Mittel an die Hand zu geben; endlich siel ihm etwas ein, das sowohl dem Pastor, als auch Stilling angenehm und vortheilhaft vorkam.

Zehn Stunden von Salen liegt ein Städtchen, welches Rothhagen heißt, in demfelben war der junge Herr Goldsmann, ein Sohn des Predigers, Nichter. Noch zwei Stunden weiter, zu Lahnburg, war Herr Schneeberg Hofprediger bei zwei hohen Prinzessinnen, und dieser war ein Better des Herrn Goldmann. Nun glaubte der ehrliche Mann, wenn er Stillingen mit Empfehlungsschreiben an beide Männer abschieden würde, so könnte es nicht sehlen, sie würden ihm unterhelsen. Stilling hosste selbsten ganz gewiß, es würde alles nach Wunsch ausschlagen. Die Sache wurde also beschlossen, die Empfehlungsschreiben fertig gemacht, und Stilling reiste des andern Morgens getrost und freudig sort.

Das Wetter war diesen Tag sehr rauh und kalt, dabei war es wegen der kothigen Wege sehr übel zu reisen. Doch ging Stilling viel vergnügter seine Straße fort, als wenn er im schönften Frühlingswetter nach Leindorf zu seinem Bater hatte gehen sollen. Er fühlte eine so tiese Ruhe in seinem Gemüth und ein Wohlgefallen des Vaters der Menschen, daß er fröhlich sortwanderte, beständig Dank und seurige Seufzer zu Gott schickte, ob er gleich die auf die Haut vom Regen durchnäßt war. Schwerlich würd's ihm so wohl gewesen senn, wenn Meinhold Recht gehabt hätte.

Des Abends um sieben Uhr kam er mub und naß zu Rothhagen an. Er fragte nach bem Saus bes Serrn Richters Goldmann, und dies wurde ihm gewiesen, er ging hin-

ein und ließ fich melben. Der herr Goldmann fam bie Treppe herabgelaufen und rief: Ei willfommen, Better Stilling! Billfommen in meinem Saus! Er fubrte ibn die Treppe hinauf. Seine Liebste empfing ihn ebenfalls freundlich und machte Unstalten, daß er trockene Kleider an den Leib befam, und die seinigen wiederum trocken wurden, hernach setzte man fich ju Tifch. Bahrend bes Effens mußte Stilling feine Gefchichte erzählen; als das gefchehen mar, fagte Berr Goldmann: Better! es muß bod etwas in eurer Lebensart fenn, bas ben Leuten miffallt, fonft mar' es unmöglich, fo unglucklich zu fenn. Ich werde es bald bemerken, wenn Ihr einige Tage bei mir gewesen send, ich will's Euch dann fagen, und Ihr mußt es suchen abzuandern. Stilling lachelte und ants wortete: 3ch will mich freuen, herr Better! wenn Gie mir meine Kehler fagen, aber ich weiß gang wohl, wo ber Knoten fist, und den will ich Ihnen aufknupfen: Ich lebe nicht in bem Beruf, zu welchem ich geboren bin, ich thue alles mit 3mang, und befimegen ift auch fein Segen babei.

Goldmann schüttelte den Ropf und erwiederte: Ei! Ei! wozu solltet Ihr geboren senn? Ich glaube, Ihr habt Euch durch euer Romanlesen unmögliche Dinge in den Ropf gesetzt. Die Glücksfälle, welche die Phantasie der Dichter ihren Hels den andichtet, seizen sich in Ropf und Herz sest, und erwecken einen Hunger nach dergleichen wunderbaren Veränderungen.

Stilling schwieg eine Weile, sah vor sich nieder; endlich blickte er seinen Vetter burchdringend an und sagte mit Nachsbruck: Nein! bei den Romanen suhl' ich nur, mir iste, als wenn mir alles selbst widersuhre, was ich lese; aber ich habe gar keine Lust, solche Schicksale zu erleben. Es ist. was ans bers, lieber Herr Vetter! ich habe Lust zu Wiffenschaften, wenn ich nur einen Veruf hatte, in welchem ich mit Kopfarbeit mein Brod erwerben konnte, so ware mein Wunsch erfüllt.

Goldmann versetzte: Nun so untersucht einmal diesen Trieb unparteissch. Ift nicht Ruhm und Ehrbegierde damit verknüpft? Habt Ihr nicht suße Worstellungen davon, wenn Ihr in einem schönen Kleid und herrschaftlichen Aufzug einherstreten konntet? Wenn die Leute sich bucken und den Hut vor

Euch abziehen mußten, und wenn Shr der Stolz und bas Saupt eurer Familie murbet?

Ja! antwortete Stilling treuberzig, bas fuhl ich freilich, und das macht mir manche sufe Stunde.

Recht, fuhr Goldmann fort: Aber ist es Euch auch ein wahrer Ernst, ein rechtschaffener Mann in der Welt zu senn, Gott und Menschen zu dienen, und also auch nach diesem Lesben selig zu werden? Da heuchelt nun nicht, sondern send aufprichtig. Habt Ihr den fest entschlossenen Willen?

D ja! versetzte Stilling, bas ift boch wohl ber rechte Polarstern, nach welchem sich endlich, nach vielem hin und Hervagiren, mein Geist wie eine Magnetnadel richtet.

Run, Better! erwiederte Goldmann: Run will ich Guch cure Nativitat ftellen, und die foll zuverläßig fenn. Sort mir gu! "Gott verabscheut nichts mehr, als den eiteln Stolz und Die Chrbegierde, feinen Debenmenschen, der oft beffer ift, als wir, tief unter sich zu seben; das ift verdorbene menschliche Ratur. Aber er liebt auch ben Mann, ber im Stillen und Berborgenen zum Wohl ber Menschen arbeitet, und nicht wunscht, offenbar zu fenn. Diefen gieht Er burch Seine gutige Leitung, gegen seinen Willen endlich hervor und fett ibn boch hinauf. Da fitt dann der rechtschaffene Mann - ohne Gefahr, gefturgt zu werden, und weil ihn die Laft ber Erhohung niederdruckt, fo betrachtet er alle Menschen neben fich fo gut als fich felbft. Geht, Better! bas ift mabre, eble, verbefferte oder wiedergeborene Menfchennatur. Nun will ich weiffagen, mas Euch widerfahren wird: Gott wird burch eine lange und schwere Führung alle eure eiteln Bunsche suchen abzufegen; gelingt Ihm dieses, so werdet ihr endlich nach vic-Ien schweren Proben ein gludlicher, großer Mann und ein vortreffliches Werkzeug Gottes werden! Wenn Ihr aber nicht folgt, so werdet Ihr Euch vielleicht bald hoch schwingen, und einen entsetzlichen Fall thun, ber allen Menschen, Die es boren werden, in die Ohren gellen wird!"

Stilling wußte nicht wie ihm ward, alle biefe Worte waren, als wenn sie Goldmann in seiner Seele gelesen hatte. Er fuhlte diese Wahrheit im Grund seines Herzens

und fagte mit inniger Bewegung und gefalteten Sanden: Gott! Serr Better! bas ift mahr! ich fuhl's, fo wird's mir gehen.

Goldmann lachelte und ichlof das Gefprach mit den Borsten: Ich beginne zu hoffen, Ihr werdet endlich gludlich fenn.

Des andern Morgens seizte der Richter Goldmann Stilling in die Schreibstube und ließ ihn copiren; da fah er nun alsosort, daß er sich vortrefflich zu so Etwas schicken wurde, und wenn die Fran Richterin nicht ein wenig geizig gewesen ware, so hatte er ihn alsosort zum Schreiber angenommen.

Nach einigen Tagen ging er nach Lahnburg. Der Hofpprediger war in den nahgelegenen vortrefflichen Thiergarten gegangen. Stilling ging ihm nach und suchte ihn daselbst aus. Er fand ihn in einem buschigten Gang wandeln, er ging auf ihn zu, überreichte ihm den Brief und grüßte ihn von den Herren Goldmann Vater und Sohn. Herr Schnesberg kannte Stillingen, sobald als er ihn sah; denn sie hatten sich einmal in Salen gesehen und gesprochen. Nachsdem Herr Schnesberg den Brief gelesen hatte, so ersuchte er Stilling, mit ihm bis an Sonnenuntergang spazieren zu gehen und ihm indessen seine ganze Geschichte zu erzählen. Er thats mit der gewöhnlichen Lebhastigkeit, so daß der Hospprediger zuweilen die Augen wischte.

Des Abends nach dem Effen sagte Herr Schneeberg zu Stilling: Horen Sie, mein Freund! ich weiß ein. Etablissement für Sie, und das soll Ihnen verhoffentlich nicht fehls schlagen. Nur Eins ist hier die Frage: Ob Sie sich getrauen, demselben mit Ehren vorzustehen?

"Die Prinzessinnen haben hier in der Nahe ein ergiebiges "Bergwerk, nebst einer dazu gehörigen Schmelzhütte. Sie "müssen daselbst einen Mann haben, der das Vergs und Hitz, tenwesen versieht, dabei treu und redlich ist und überall das "Interesse Ihrer Durchlauchten wohl besorgt und in Acht nimmt. "Der jetzige Verwalter zieht künftiges Frühjahr weg, und "alsdann war" es Zeit, diesen vortheilhaften Dienst anzutreten; "Sie bekommen da Haus, Hos, Garten und Ländereien frei, "nebst dreihundert Gulden jährlichen Gehalt. Hier hab" ich "also zwei Fragen an Sie zu thun. Verstehen Sie das Vergs

"und Suttenwesen binlanglich, und getrauen Sie fich wohl, "einen verrechnenden Dienft zu übernehmen?"

Stilling konnte seine herzliche Freude nicht bergen. Er antwortete: Was das Erste betrifft, ich bin unter Kohlbrensnern, Bergs und Huttenleuten erzogen, und was mir etwa noch sehlen mochte, das kann ich diesen folgenden Winter noch einholen. Schreiben und Rechnen, daran wird wohl kein Mansgel seyn. Das Andere: ob ich treu genug seyn werde, das ist eine Frage, wo meine ganze Seele Ja dazu sagt; ich verabsscheue jede Untreue, wie den Satan selber!

Der Hofprediger erwiederte: Ja, ich glaube gern, daß es Ihnen an überflüssiger Geschicklichkeit nicht mangeln wird, davon hab' ich schon gehört, als ich im Salen'schen Lande war. Allein, Sie sind so sicher in Ansehung der Treue. Die sen Artikel kennen Sie noch nicht. Ich gebe Ihnen zu, daß Sie jede wissentliche Untreue wie den Satan hassen; allein es ist hier eine besondere Art von kluger Treue nöthig, die können Sie nicht kennen, weil Sie keine Erfahrung davon haben. Jum Beispiel: Sie ständen in einem solchen Amt, nun ging Ihnen einmal das Geld aus, Sie hätten etwas in der Haushaltung nöthig, hätten's aber selber nicht und wüstens auch nicht zu bekommen; würden Sie da nicht an die herrschaftliche Kasse gehen und das Nöthige herausnehmen?

Ja! fagte Stilling, das wurde ich fuhn thun, so lang ich noch Gehalt zu fordern hatte.

Ich geb Ihnen das einstweilen zu, versetzte Herr Schneesberg, aber diese Gelegenheit macht endlich kühner, man wird dessen so gewohnt, man bleibt das erste Jahr zwanzig Gulden schuldig, das andere vierzig, das dritte achtzig, das vierte zweishundert und so fort, bis man entlausen oder sich als einen Schelmen seizen lassen muß. Denken Sie nicht, das hat keine Noth! — Sie sind gütig von Temperament, da kommen bald vornehme und geringe Leute, die das merken. Sie werden taglich mit einer Flasche Wein nicht auskommen, und blos dieser Artikel nimmt Ihnen jährlich schon hundert Gulden weg, ohne dasjenige, was noch dazu gehort, die Kleider sur Sie und die

Saushaltung auch hundert; nun! - meinen Sie benn, mit ben übrigen hundert Gulden noch auszukommen!

Stilling antwortete: Davor muß man fich huten.

Ja! fuhr ber hofprediger fort, freilich muß man sich huten, aber wie wurden Sie das anfangen?

Stilling versetzte: Ich wurde den Leuten, die mich besuchten, aufrichtig sagen: Herren oder Freunde! meine Umstände leiden nicht, daß ich Wein prafentire, womit kann ich Ihnen sonst dienen?

Herr Schneeberg lachte. Ja, fagte er, das geht wohl an, allein es ist doch schwerer, als Sie denken. Hören Sie! ich will Ihnen etwas fagen, das Ihnen Ihr ganzes Leben lang nützlich senn wird, Sie mögen in der Welt werden, was Sie wollen: Lassen Sie Ihren außern Aufzug und Betragen in Kleibung, Essen, Trinken und Aufführung immer mittelmäßig bürgerlich seyn, so wird Niemand mehr von Ihnen fordern, als Ihre Aufführung ausweist; komm ich in ein schon meublirtes Zimmer, bei einem Mann in kostbarem Kleide, so frag' ich nicht lange, weß Standes er sey, sondern ich erwarte eine Flasche Wein und Consect; komm ich aber in ein bürgerliches Zimmer bei einem Mann in bürgerlichem Kleide, ei so erwarte ich nichts weiter, als ein Glas Vier und eine Pfeise Tabak.

Stilling erkannte die Wahrheit dieser Erfahrung, er lachte und fagte: das ift eine Lehre, die ich niemals vergeffen werde.

Und doch, mein lieber Frennd, fuhr der Hofprediger fort, ist sie schwerer in Ausübung zu bringen, als man denkt. Der alte Adam kißelt sich so leicht damit, wenn man ein Ehrensantchen kriegt, o wie schwer ists alsdann, noch immer der alte Stilling zu bleiben! Man heißt nun gerne Herr Stilling, mochte anch gerne so ein schmales Treschen an der Weste haben, und das wachst dann nach und nach, bis man sest sitt und sich nicht zu helsen weiß. Nun, mein Freund! Punctum. Ich will helsen, was ich kann, damit Sie Bergverwalter werden.

Stilling konnte die Nacht vor Freuden nicht schlafen. Er fab fich schon in einem schonen Saufe wohnen, sah eine Menge schoner Bucher in einer aparten Stube stehen, verschiedene schone mathematische Instrumente da hangen, mit Ginem Wort, seine

ganze Einbilbung war fchon mit feinem zufunftigen gludfeligen Buftanb befchaftiget.

Des andern Tages blieb er noch zu Lahnburg. Der Hoffprediger gab sich alle Mühe, um gewisse Hossmung wegen der bewußten Bedienung Stillingen mitzugeben, und es gelang ihm auch. Die ganze Sache wurde so zu sagen beschlossen, und Stilling ging, vor Freude trunken, zurück nach Rothhag en zu Better Goldmann. Diesem erzählte er die ganze Sache. Herr Goldmann mußte herzlich lachen, als er Stilling mit folchem Enthusiasmus reden hörte. Als er ausgerebet hatte, sing der Richter an: D Better! Better! wo will's doch mit Euch hinaus? — Das ist eine Stelle, die Euch Gott im Jorn gibt, wenn Ihr sie bekommt, das ist der gerade Weg zu Eurem gänzlichen Verderben, und das will ich Euch beweissen: sobald Ihr da send, sangen alle Hossschranzen an, Euch zu besuchen und sich bei Euch lustig zu machen; leidet Ihr das nicht, so stürzen sie Euch, sobald sie können, und laßt Ihr ihr nen ihre Freiheit, so reicht Euer Gehalt nicht halb zu.

Stilling erschrack, als er seinen Better so reden hörfe; er erzählte ihm darauf alle die guten Lehren, die ihm der Hofpresbiger gegeben hatte.

Die Prediger können das sehr selten, sagte Herr Goldsmann. Sie moralisten gut und ein braver Prediger kann auch in seinem Eirkel gut moralisch leben, aber! aber! wir Andern können das so nicht; man sührt die Geistlichen nicht so leicht in Versuchung, als andere Leute. Sie haben gut sagen! — Hort, Vetter! alle moralischen Predigten sind nicht einen Pfisserling werth, der Verstand bestimmt niemalen unste handlungen, wenn die Leidenschaften etwas stark dabei interessirt sind, das Herz macht allezeit ein Mäntelchen darum und überredet und: schwarz sen weiß! — Vetter! ich sag Euch eine größere Wahrheit, als Freund Schneeberg. Wern nicht dahin kommt, daß das Herz mit einer starsken Leidenschaft Gott liebt, den hilft alles Moraslisten ganz und gar nichts. Die Liebe Gottes allein macht und tüchtig, moralisch gut zu wers den. Dieses sen Euch ein Notabene, Vetter Stilling!

und nun bitt' ich Euch, gebt bem Herrn Berg-Verwalter seinen ehrlichen Abschied und bewillkommt die arme Nahnadel mit Freuden, so lang, bis Euch Gott hervorziehen wird. Ihr sept mein lieber Better Stilling, und wenn Ihr auch nur ein Schneider seyd. Summa Summarum! ich will das ganze Ding ruckgangig machen, sobald ich nach Lahnburg komme.

Stilling konnte vor Empfindung des Herzens die Thrås nen nicht einhalten. Es ward ihm so wohl in seiner Seele, daß er es nicht aussprechen konnte. D! sagte er, Herr Betster! wahr ist daß! Woher erlang' ich aber doch Kraft, um meinem teuslischen Hochmuth zu widerstehen! — ein, zwei, drei Tage! — und dann bin ich todt. — Was hilfts mich dann, ein großer, vornehmer Mann in der Welt gewesen zu senn? — Ja, es ist wahr! — Mein Herz ist die falscheste Kreatur auf Gottes Erdboden, immer mein' ich, ich hätte die Absicht, nur mit meinen Wissenschaften Gott und dem Nächssten zu dienen — und wahrlich! — es ist nicht wahr! ich will nur gern ein großer Mann werden, gern hoch klimmen, um nur auch tief fallen zu können. D! wo krieg ich Kraft, mich selber zu überwinden?

Goldmann konnte sich nicht mehr enthalten. Er weinte, fiel Stillingen um den Hals und sagte: Edler! edler Betster! sept getrost; dieses treue Herz wird Gott nicht sahren lassen. Er wird euer Bater seyn. Kraft erlangt man nur durch Arbeit; der Hammerschmid kann einen Centner Eisen unter dem Hammer hin und her wenden, wie einen leichten Stab, das ist uns Beiden unmöglich, und so kann ein Mensch, der durch Prüsungen geübt ist, mehr überwinden, als ein Mutterschnichen, das immer an der Brust saugt und nichts erfahren hat. Getrost, Better! freut Euch nur, wenn Trübssale kommen, und glaubt alsdann, daß Ihr auf Gottes Unis versität seyd, der etwas aus Euch machen will!

Des andern Tages reiste also Stilling getröstet und gestärkt wiederum nach seinem Baterland. Der Abschied von Herrn Goldmann kostete ihn viele Thranen, er glaubte, daß er ber rechtschaffenste Mann sen, ben er je geschen hatte, und ich glaube jest auch noch, daß Stilling recht gehabt habe.

So ein Mann mag wohl Goldmann heißen; wie er sprach, so handelte er auch; wenn er noch lebt und liest dieses, so wird er weinen und sein Gefühl dabei wird englisch seyn.

Auf der Heimreise nahm sich Stilling sest vor, ruhig am Schneiderhandwerk zu bleiben und nicht wieder so eitle Bunsche zu hegen; diejenigen Stunden aber, die er frei has ben wurde, wollte er serner dem Studiren widmen. Doch als er nahe zu Leindorf kam, suhlte er schon wieder die Melancholie anklopsen. Insonderheit surchtete er die Borwurfe seines Baters, so daß er also sehr niedergeschlagen zur Stubenthure bereintrat.

Wilhelm saß mit einem Lehrjungen am Tisch und nahte. Er grußte seinen Vater und seine Mutter, setzte sich still hin und sehwieg. Wilhelm schwieg auch eine Weile, endlich legte er seinen Fingerhut nieder, schlug die Arme über einander und fing an:

Heinrich! ich hab' alles gehört, was dir abermals zu Kleefeld widersahren ist; ich will dir keine Vorwürse machen; das sehe ich aber klar ein, es ist Gottes Wille nicht, daß du ein Schulmeister werden sollst. Nun gib dich doch einmal ruhig ans Schneiderhandwerk und arbeite mit Lust. Es sins det sich noch so manches Stündchen, wo du deine Sachen fortsetzen kannst.

Stilling årgerte sich recht über sich selber und befestigte seinen Borsatz, den er unterwegs gefaßt hatte. Er antwortete beswegen seinem Bater: Ja, Ihr habt ganz recht! ich will beten, daß mir unser Herr Gott die Sinnen andern möge! Und so setze er sich hin und sing wieder an zu Nahen. Dies ses geschah vierzehn Tage nach Michaelis Anno 1760, als er ins einundzwanzigste Jahr getreten war.

Wenn er nun weiter nichts zu thun gehabt hatte, als auf bem Handwerk zu arbeiten, so murbe er sich beruhigt und in die Zeit geschickt haben; allein sein Bater stellte ihn auch ans Dreschen. Er mußte den ganzen Winter durch des Morgens fruh um zwei Uhr aus dem Bett und auf die kalte Dreschstenne. Der Flegel war ihm erschrecklich. Er bekam die Hande voller lichter Blasen, und seine Glieder zitterten vor Schmerzen

und Mudigkeit, allein das half alles nichts, vielleicht hatte sich fein Bater über ihn erbarmt, allein die Mutter wollte haben, daß ein jeder im Hause Brod und Kleider verdienen sollte. Dazu kam noch ein Umstand. Stilling konnte mit dem Schullohn niemals auskommen, denn er ist in dasigen Gegenden außerory bentlich klein; fünf und zwanzig Reichsthaler des Jahrs ist das Höchste, was einer bekommen kann; Speise und Trank geben einem die Bauern um die Reihe. Daher konnen die Schulmeister alle ein Handwerk, welches sie in den übrigen Stunden treiben, um sich desto besser durchzuhelsen. Das war aber nun Stillings Sache nicht, er wußte in der übrigen Zeit weit was Angenehmeres zu verrichten; dazu kam noch, daß er zuweilen ein Buch oder sonst Etwas kaufte, das in seinem Kram diente, daher gerieth er in dürstige Umstände, seine Kleider waren schlecht und abgetragen, so daß er aussah, als einer, der gern will und kann nicht.

Wilhelm war sparsam, und seine Frau in einem noch höhern Grade; dazu bekam sie verschiedene Kinder nach einander, so daß der Bater Mühe genug hatte, sich und die Seinigen zu nähren. Nun glaubte er, sein Sohn wäre groß und stark genug, sich seine Nothdurft selbst zu erwerben. Als das nun so nicht recht fort wollte, wie er dachte, so wurde der gute Mann traurig und sing an zu zweiseln, ob sein Sohn auch wohl endslich gar ein liederlicher Tangenichts werden konnte. Er sing an, ihm seine Liebe zu entziehen, suhr ihn rauh an' und zwang ihn, alle Arbeit zu thun, es mochte ihm sauer werden oder nicht. Dieses war nun vollends der letzte Stoß, der Stillingen noch gesehlt hatte. Er sah, daß ers auf die Länge nicht aushalten würde; ihm grancte vor seines Baters Haus, deswegen suchte er Gelegenheit, bei andern Schneidermeistern als Geselle zu arbeiten, und dieses ließ sein Vater gern geschehen.

Doch kamen auch zuweilen noch freudige Blicke dazwischen. Johann Stilling wurde wegen seiner großen Geschicklichskeit in der Geometrie, Markscheidekunst und Mechanik, und wegen seiner Treue furs Vaterland, zum Commerciens Prassedenten gemacht, des wegen übertrug er seinem Bruder die Landsmesser, welche Wilhelm auch aus dem Grunde verstand.

Wenn er nun einige Wochen ine Markifche ging, um Bufche, Berge und Guter zu meffen und zu theilen, fo nabm er feinen Sobn mit, und biefes war fo recht nach Stillings Ginn. Er lebte bann in feinem Element, und fein Bater batte Freude baran, baß fein Sohn beffere Ginfichten bavon batte, ale er felber. Diefes gab oftmalen zu allerhand Gefprachen und Projeften Unlag, welche Beibe in ber Ginobe gufammen mechfelten. Indeffen war alles fruchtlos, und bestand in blogen leeren Borten. Deftere beobachteten ihn Leute, Die in großen Geschäften fanden, und bie wohl Jemand gebraucht batten. Diefe bewunderten feine Gefchicklichkeit; allein fein fchlechter Aufzug miffiel einem Jeben, ber ihn fah, und man urtheilte ingeheim von ihm, er mußte wohl ein Lump fenn. Das merfte er, und es brachte ihm unerträgliche Leiden. Er liebte felber ein reinliches, ehrbares Kleid uber die Magen, allein fein Bater fonnte ihn nicht damit verfehen, und ließ ihn darben.

Diese Zeiten waren kurz und vorübergehend; sobald er wieder nach Haus kam, so ging das Elend wieder an. Stillling machte sich alsdann bald wieder zu einem fremden Meisster, um dem Joch zu entgehen. Doch reichte sein Verdienst lange nicht zu, um sich ordentlich zu kleiden.

Einstmals kam er nach Hause. Er hatte auf einem benachbarten Dorfe gearbeitet, und wollte etwas holen; er dachte an nichts Widriges, und trat deswegen freinuthig in die Stube. Sein Bater sprang auf, sobald er ihn sah, griff ihn und wollte ihn zur Erde wersen; Stilling aber ergriff seinen Bater an beiden Armen, hielt ihn so, daß er sich nicht regen konnte, und sah ihm mit einer Miene ins Gesicht, die einen Felsen hätte spalten konnen. Und wahrlich! wenn er jemalen die Macht der Leiden in all' ihrer Kraft auf sein Herz hat stürmen sehen, so war es in diesem Zeitpunkte. Wilhelm konnte diesen Blick nicht ertragen — er suchte sich loszureißen; allein er konnte sich nicht regen; die Arme und Hand spände seines Sohns waren sesst wie Stahl, und convulsivisch geschlossen. Vater! sprach er sanstmuthig und durchdringend, Vater! — Euer Blut sleußt in meinen Abern, und das Blut — das Blut

eines feligen Engels - reizt mich nicht gur Buth!
- ich verehre Euch - ich liebe Euch - aber hier ließ er feinen Bater los, fprang gegen bas Fenfter und rief: "ich mochte schreien, bag die Erdfugel an ihrer Uchfe bebte und die Sterne gitterten." - Dun trat er feinem Bater wieder naber und fprach mit fanfter Stimme : "Bater, mas hab' ich gethan, was strafwurdig ift ?" - Bilbelm bielt beide Bande vors Geficht, schluchzte und weinte. Stilling aber ging in einen abgelegenen Winkel bes Saufes und beulte laut.

Des Morgens fruh pactte Stilling feinen Bundel, und fagte zu seinem Bater: Ich will außer Land auf mein Sands werk reisen, laft mich im Frieden gieben; und die Thranen schoffen ihm wieder die Wangen herunter. Rein, fagte Bils belm, ich laß dich jett nicht ziehen, und weinte auch. Stil ling konnte bas nicht ertragen, und blieb. Diefes geschah 1761 im Serbft.

Rury hernach fand fich zu Florenburg ein Schneiber-Meifter, ber Stilling auf einige Wochen in Arbeit verlangte. Er ging bin und half bem Mann Raben. Des folgenden Sonntags ging er nach Tiefenbach, um feine Großmutter gu befuchen. Er fand fie am gewohnten Plat hinter dem Dfen figen. Sie erkannte ihn bald an der Stimme, benn fie war ftaarblind und founte ibn alfo nicht feben. Beinrich, fagte fie, fomm, setze dich hier neben mich! Stilling that das. Ich habe gebort, fuhr fie fort, daß dich dein Bater bart halt, ift mob! beine Mutter schuld baran? Rein, fagte Stilling, fie ift nicht schuld daran, sondern meine betrübten Umstände.

"Sor, sagte die ehrwurdige Frau, es ift dunkel um mich ber, aber in meinem Bergen ift's besto beller; ich weiß, es wird bir gehen wie einer gebahrenden Frau, mit vielen Schmerzen mußt bu gebaren, mas aus dir werden foll. Dein feliger Grofvater fah das alles voraus. Ich bent' mein Lebtag daran, wir lagen einmal des Abends auf dem Bette und fonnten nicht fchlafen. Da sprachen wir dann so von unsern Kindern und auch von dir, denn du bift mein Gohn und ich habe dich erzogen. Ja, fagte er, Margrethe! wenn ich boch noch erleben mochte, was aus dem Jungen wird. Ich weiß nicht: Wilhelm -

wird noch in die Klemme kommen, so stark als er jetzt das Chrisstenthum treibt, wird ers nicht aussühren, er wird ein frommer, ehrlicher Mann bleiben, aber er wird noch was erfahren. Denn er spart gern und hat Lust zu Geld und Gut. Er wird wieder heirathen, und dann werden seine gebrechlichen Füße dem Kopf nicht folgen konnen. Aber der Junge, der liebt nicht Geld und Gut, sondern Bücher, und davon läßt sichs im Bauernstand nicht leben. Wie die beiden zusammen stallen werden, weiß ich nicht! — Aber der Junge wird doch am Ende glücklich seyn, das kann nicht sehlen. Wenn ich eine Art mache, so will ich damit hauen, und wozu unser Herr Gott einen Menschen schafft, dazu will er ihn auch brauchen!"

Stilling war's, als wenn er im dunkeln Heiligthum geseffen und ein Drakel gehort hatte, es war, als wenn er entzuckt ware und aus der dunkeln Gruft feines Großvaters die gewohnte Stimme sagen horte: "Sen getroft, heinrich, der Gott beiner Bater wird mit bir senn!"

Nun redete er noch ein und anderes mit seiner Großmutter. Sie ermahnte ihn, geduldig und großmuthig zu sen, er verssprachs mit Thränen und nahm Abschied von ihr. Alls er vor die Thur kam, übersah er seine alte romantische Gegenden; die Heurschien schien so hell und schon darüber hin, und da es noch früh am Tage war, so beschloß er, alle diese Derter noch eins mal zu besuchen, und über das alte Schloß nach Florenburg zurückzugehen. Er ging also den Hos hinauf und in den Wald; er fand noch alle die Gegenden, wo er so viele Süßigkeiten genoffen hatte, aber der eine Strauch war verwachsen und der andere ausgerottet, das that ihm leid. Er spazierte langsam den Berg hinauf vis auss Schloß, auch da waren viele Mauern umgefallen, die in seiner Jugend noch gestanden hatten; alle s war verändert; nur der Hollunderstrauch auf dem Wall wests wärts stand noch.

Er stellte sich auf die hochste Spitze zwischen die Ruinen, er konnte da über alles hinwegsehen. Nun überschaute er den Weg von Tie fenbach nach Zellberg. Ihm traten alle die schosnen Morgen vor seine Seele, mit ihrem herrlichen Genuß, den er die Strecke herauf empfunden hatte. Nun blickte er nord-

warts in die Ferne, und sah einen hohen blauen Berg; er erkannte, daß dieser Berg nahe bei Dorling en war; nun traten ihm alle dortigen Scenen klar vors Gemuth, sein Schieksal auf der Nauchkammer und alles andere, was er da gelitten hatte. Nun sah er westwarts die Leindorfer Wiesen in der Ferne liegen, er suhr zusammen und es schauderte ihm in allen Gliesdern. Sudwarts sah er die Preisinger Berge mit der Haibe, wo Anna ihr Lied sang. Sudwestwarts sielen ihm die Kleesfelder Gesilde in die Augen, und mit Einemmal überdachte er sein kurzes und mühseliges Leben. Er sank auf die Anie, weinte laut und betete seurig zum Allmächtigen um Gnade und Erbarmen. Nun stand er auf, seine Seele schwamm in Empsindungen und Krast; er setzte sich neben den Hollunderstrauch, nahm seine Schreibtasel aus der Tasche und schrieb:

Sort ihr lieben Bogelein, Eures Freundes stille Rlagen! Sort, ihr Baume, groß und klein, Bas euch meine Seufzer fagen! Welte Blumen horchet ftill, Was ich jeho fingen will;

Mutter. Engel! wallft bu nicht hier auf diesen Grafes: Spigen?
Weilft bu wohl beim Monden Licht Glangend an den Rafen. Sigen,
Wo dein herz fich so ergoß,
Alls bein Blut noch in mich floß?

Schaut wohl bein verklärtes Aug, Diese matte Sonnenstrahlen?
Blickft du aus dem Lasurblau, Das so viele Stern' bemalen,
Wohl zuweilen auf mich hin,
Benn ich bang und traurig bin?

Dber schwebst bu um mich her, Wenn ich oft in trüben Stunden, Da mir war bas herz so schwer, Ginen stillen Ruß empfunden? Trant ich bann mit himmelbluft Aus ber sel'gen Mutterbruft? Auf bem fanften Mondesftrahl, Fahrft bu ernft und ftill von hinnen, Lenkft ben Flug jum Sternenfaal, Un ben hohen hommetszinnen, Wirb bein Wagen weißlichtblau Bu bem schonften Morgenthau.

Bater Stilling's Silberhaar Rraufelt fid, im ew'gen Binde, Und fein Auge sternenklar, Sieht sein Dortden fanst und linde, Wie ein goldnes Bolkden ziehen Und ber fernen Belt entstiehen,

Hoch und ftart geht er baher, Soret feine Lieblings Leiben, Wie ihm wird bas Leben schwer, Wie ihn flieben alle Freuden. Tief fich beugend blickt er bann Dort bas Priefter Schilblein an.

Licht und Recht strahlt weit und breit, Bater Stilling fieht mit Wonne, Wie nach ischwerer Prüfungszeit, Glänzt die undewölfte Sonne, Die versöhnte Königin, Auf bes Lieblings Scheitel hin.

Bergnügt stand nun Stilling auf, und steckte seine Schreibtafel in die Tasche. Er sah, daß der Rand der Sonne auf den sieben Bergen zitterte. Es schauerte etwas um ihn her, er fuhr zusammen und eilte fort, ist auch seitdem nicht wieder dahin gekommen,

Er hatte jetzt die wenigen Wochen, welche er zu Florenburg war, eine sehr sonderbare Gemuthsbeschaffenheit. Er war traurrig, aber mit einer solchen Zärtlichkeit vermischt, daß man wunsschen sollte, auf solche Beise immer traurig zu jenn. Die Quelle von diesem seltsamen Zustand hat er nie entdecken konnen. Doch glaub' ich, die häuslichen Umstände seines Meisters trugen viel bazu bei; es war eine so ruhige Harmonie in diesem Hause; was Einer wollte, das wollte auch der Andere. Dazu hatte er auch eine große wohlgezogene Tochter, die man mit Recht un.

ter bie größten Schonheiten bes ganzen Landes zählen mußte, Diese sang unvergleichlich und konnte einen Borrath von vielen schonen Liedern.

Stilling spurte, daß er mit diesem Madchen sympathistrte, und sie auch mit ihm, doch ohne Neigung, sich zu heirathen. Sie konnten Stunden lang zusammensitzen und singen, oder sich etwas erzählen, ohne daß etwas Bertrauliches mit unterlief, als blos zärtliche Freundschaft. Was aber endlich daraus hätte werden konnen, wenn dieser Umgang lange gedauert hätte, das will ich nicht untersuchen. Indessen genoß doch Stilling die Zeit manche vergnügte Stunde; und dieses Vergnügen wurde vollskommner gewesen seyn, wenn er nicht nothig gehabt hätte, wies der zurück nach Leindorf zu gehen.

An einem Sonntag Abend saß Stilling mit Lieschen (so hieß das Madchen) am Tisch und sangen zusammen. Ob nun das Lied einigen Eindruck auf sie machte, oder ob ihr sonst etwas Trauriges einsiel, weiß ich nicht, sie sing herzlich an zu weinen. Stilling fragte sie, was ihr sehlte? Sie sagte aber nichts, sondern stand auf und ging fort, kam auch diesen Abend nicht wieder. Sie blieb von der Zeit an melancholisch, ohne daß Stilling damals gewahr wurde, warum. Diese Beräns derung machte ihm Unruhe, und zu einer andern Zeit, da sie beide wiederum allein waren, setzte er so hart an sie, daß sie endlich folgender Gestalt anssing:

"Seinrich, ich kann und darf dir nicht sagen, mas mir fehlt, ich will dir aber etwas erzählen: Es war einmal ein Madschen, das war gut und fromm, und hatte keine Lust zu unzuchetigem Leben; aber sie hatte ein zartliches Herz, auch war sie schon und tugendsam."

"Diese ging an einem Abend auf ihrer Schlafkammer ans Fenster zu stehen, der Bollmond schien so schön in den Hof, es war Sommer und alles draußen so still. Sie bekam Lust, noch ein wenig herausgehen. Sie ging still zur Hinterthur hinaus in den Hof und aus dem Hof auf die Wiese, die daran stieß. Hier setzte sie sich unter eine Hecke in den Schatten und sang mit leiser Stimme: "Weicht qualende Gedanken!" (Dieses war eben das Lied, welches Lies chen den Sonntag Abend

mit Stilling fang, ale fie fo außerorbentlich traurig wurde.) "Nachdem fie ein paar Berse gesungen hatte, fam ein wohlbes Kannter Jungling zu ihr, ber grußte fie und fragte: Db fie wohl ein klein wenig mit ihm die Wiefen herunter spazieren wollte? Sie thate nicht gern , boch ale er fie fehr nothigte, fo ging fie mit. Als fie nun eine Strecke zusammen gewandelt hatten, so wurde dem Madchen auf einmal alles fremd. Sie befand sich in einer ganz unbekannten Gegend, der Jungling aber stand lang und weiß neben ihr, wie ein Todter, der auf der Bahre liegt, und fab fie erschrecklich an. Dem Madchen murde tods bange, und sie betete recht herzlich, daß ihr boch der liebe Gott gnadig senn mochte. Nun drehte sich der Jungling auf einmal mit dem Arm herum und sprach mit holder Stimme: Da fieb, wie es bir ergeben wird! fie fab vor fich bin eine Beibsperson steben, welche ihr felbsten fehr abnlich oder mohl gar ähnlich war; sie hatte alte Lumpen anstatt der Kleider um sich hangen, und ein kleines Kind auf dem Arm, welches eben fo armlich aussahe. Sieh! sagte der Beift ferner, bas ift schon bas britte unehliche Rind, bas bu haben wirft. Das Madchen erschrack und fank in Dhumacht. Alle fie wieder gu fich felber fam, ba lag fie in ihrem Bett und schwitte vor Ungft, fie glaubte aber, fie batte getraumt. Siebe, Seinrich! bas liegt mir immer fo im Sinn, und begwegen bin ich traurig." Stilling setzte hart an sie mit Fragen, ob ihr das nicht selbssten passürt ware? Allein sie lauguete es beständig und bezeugte, daß es eine Geschichte ware, die sie hatte erzählen horen. Die traurige Lebensgeschichte dieser bedauernswürdigen Person

Die traurige Lebensgeschichte dieser bedauernswurdigen Person hat es endlich ausgewiesen, daß sie diese schreckliche Ahnung seleber muß gehabt haben; und nun läßt es sich leicht begreisen, warum sie damals so melancholisch geworden. Ich übergehe ihre Historie aus wichtigen Gründen, und sage nur so viel: Sie beging ein Jahr hernach eine kleine, ganz wohl zu entschulbigende Thorheit; diese war der erste Schritt zu ihrem Fall, und dieser die Ursache ihrer solgenden schweren und betrübten Schicksale. Sie war eine edle Seele, begabt mit vortrefflichen Leibes und Geistes Gaben; nur ein Hang zur Zärtlichkeit, mit etwas Leichtsinn verbunden, war die entfernte Ursache ihres Uns

glucks. Aber ich glaube, Ihr Schmelzer wird sigen, und sie wie Gold im Feuer läutern, und wer weiß, ob sie nicht dermaleinst heller glänzen wird, als ihr Richter, die ihr das heis rathen verboten, und wann sie dann ein Kind von ihrem vers lobten Bräutigam zur Welt brachte, so mußte sie mit dem Merkzeichen einer Erzhure am Pranger siehen. Wehe den Gesetzgebern, welche! — doch ich muß einhalten, ich werde nichts bessern, wohl aber die Sache verschlimmern. Noch ein Weh mit einem Fluch. Weh den Jünglingen, welche ein armes Mädchen blos als ein Werkzug der Wollust ansehen, und verflucht sey der vor Gott und Menschen, der ein gutes frommes Kind zu Fall bringt und sie hernach im Elend verderben läßt!

Herr Pastor Stollbein hatte indessen Stilling zu Florenburg entdeckt, und er ließ ihn rusen, als er die letzte Woche daselbst bei seinem Meister war. Er ging hin. Stollbein saß in einem Sessel und schrieb. Stilling stellte sich hin, mit dem hut unter dem Arm.

"Die gehts? Stilling!" fragte ber Prediger.

Mir gehts schlecht, Herr Paffor, gerad wie der Taube Roa, bie nicht fand, wo ihr Fuß ruhen konnte.

", So geht in ben Raften!"

Ich kann die Thur nicht finden.

Stollbein lachte herzlich und sagte: "Das kann wohl seyn. Euer Bater und ihr nahmets mir gewiß übel, als ich eurem Ohm Simon sagte: Ihr solltet Nahen, denn kurz darauf ginget ihr ins Preußische und wolltet dem Pastor Stollbein zu Trotz Schulhalten. Ich habs wohl gehört, wie's gegangen hat. Nun, da Ihr lang herumgessattert habt und die Thure nicht finden konnt, so iste wieder an mir, daß ich Euch eine zeige."

D herr Paftor! fagte Stilling: Wenn Sie mir zur Ruhe belfen konnen, so will ich Sie lieben als einen Engel, den Gott zu meiner Sulfe gefandt hat.

"Ja, Stilling! jetzt ift Gelegenheit vorhanden, zu welcher ich Euch von Jugend auf bestimmt hatte, warum ich barauf trieb, daß Ihr Latein lernen solltet, warum ich so gern sah, daß Ihr am Handwerk bleibet, als es zu Zellberg nicht mit

Euch fort wollte. Ich haßte darum, daß Ihr bei Krüger wartet, weil Euch der gewiß vor und nach auf seine Seite und von mir ab würde gezogen haben, ich durste aber auch nicht sagen, warum ich so mit Euch versuhr, ich meinte es aber gut. Wärt Ihr am Handwerk geblieben, so hättet Ihr jest Kleider auf dem Leib und so viel Geld in der Hand, um Euch helsen zu können. Und was hätte es Euch denn geschadet; es ist ja jest noch früh genug für Euch, um glücklich zu werden. Hort! die biesige lateinische Schule ist vacant, Ihr sollt hier Rector werden; Ihr habt Kopf genug, dassenige bald einzuholen, was Euch etwa noch an Wissenschaften und Sprachen sehlen könnte."

Stillings herz erweiterte sich. Er sah sich gleichsam aus einem sinstern Rerfer in ein Paradies versetzt. Er konnte nicht Worte genug sinden, dem Pastor zu danken; wiewohl er doch einen heimlichen Schauer fühlte, wieder eine Schulbedienung anzutreten.

Herr Stollbein fuhr indessen fort: "Mur Ein Knoten ist hier aufzulösen. Der hiesige Magistrat muß dazu disponirt wers den, ich habe schon in geheim gearbeitet, die Leute sondirt und sie geneigt für Euch gefunden. Allein Ihr wißt, wie's hier gesstellt ist, sobald ich nur ansange, etwas Nühliches durchzusetzen, so halten sie mir gerade deswegen das Widerspiel, weil ich der Pastor bin, deswegen mussen wir ein wenig simuliren und sehen, wie sich das Ding schieken wird. Bleibet Ihr nur ruhig an Eurem Handwerk, die ich Euch sage, was Ihr thun sollt."

Stilling mar zu Allem willig und ging wieder auf feine Werkstatt.

Bor Weihnachten hatte Wilhelm Stilling sehr viele Kleis ber zu machen, daher nahm er seinen Sohn zu sich, damit er ihm helsen mochte. Kaum war er einige Tage wieder zu Leinsdorf gewesen, als ein vornehmer Florenburger, der Gerichtes schöffe Reilhof, zur Stubenthure hereintrat. Stilling blühte eine Rose im Herzen auf, ihm ahnete ein glücklicher Wechsel.

Reilhof mar Stollbeins größter Feind; nun hatte er eine heimliche Bewegung gemerkt, daß man damit umging, Stilling zum Rector zu mablen, und dieses war so recht nach

feinem Sinn. Da er nun gewiß glaubte, ber Pastor wurde ihnen mit aller Macht zuwider senn, so hatte er schon seine Maßregeln genommen, um die Sache desto machtiger durchzussesen. Deswegen stellte er Wilhelm und seinem Sohn die Sache vor, und hielt darum an, daß Stilling auss Neujahr zu ihm in sein Haus ziehen und mit seinen Kindern eine Pris vatzInformation in der lateinischen Sprache vornehmen möchte. Die andern Florenburger Burger wurden alsdann vor und nach ihre Kinder zu ihm schicken und die Sache wurde sich so zusams menketten, daß man sie auch gegen Stollbeins Willen wurde durchsetzen können.

Diese Absicht war hochst ungerecht, benn ber Pastor hatte die Aufsicht über die lateinische, wie über alle andern Schulen in seinem Kirchspiel, und also auch bei jeder Wahl die erste Stimme.

Stilling wußte die geheime Liegenheit der Sache. Er freute sich, daß sich alles so gut schiekte. Doch durfte er die Gesinnung des Predigers nicht entdecken, damit herr Reilhof nicht alsbald seinen Borsatz andern mochte. Die Sache wurde also auf diese Weise beschlossen.

Wilhelm und sein Sohn glaubte nunmehr gewiß, daß das Ende aller Leiden da sey. Denn die Stelle war ansehnlich und einträglich, so daß er ehrlich leben konnte, wenn er auch heirathen wurde. Selhst die Stiesmutter sing an, sich zu freuen, denn sie liebte Stilling wirklich, nur daß sie nicht wußte, was sie mit ihm machen sollte; sie fürchtete immer, er verdiene Kost und Trank nicht, geschweige die Kleider; doch was das letzte betrifft, so war er ihr darin noch nie beschwerlich gewesen, denn er hatte kaum die Nothdurft.

Er zog also aufs Neujahr 1762 nach Florenburg bei bem Schöffen Reilhof ein und fing seine lateinische Information an. Als er einige Tage da gewesen war, that ihm Herr Stollbein ingeheim zu wissen, er mochte einmal zu ihm kommen, doch so, daß es Niemand gewahr wurde. Dieses geschah auch an einem Abend in der Dämmerung. Der Pastor freute sich von Herzen, daß die Sachen eine solche Wendung nahmen. "Gebt Acht! sagte er zu Stilling, wenn sie wegen Eurer

einmal eins sind und alles regulirt haben, so mussen sie boch zu mir kommen und meine Einwilligung holen. Weil sie nun immer gewohnt sind, dumme Streiche zu machen, so sind sie auch gewohnt, daß ich ihnen allezeit contrair bin. Wie werden sie auf spitzige Stichelreden studiren? — und wenn sie dann horen werden, daß ich mit ihnen einer Meinung bin, so wird sie's wirklich reuen, daß sie Euch gewählt haben, allein dann iste zu spät. Haltet Euch ganz ruhig und send nur brad und fleißig, so wirds gut gehen."

Indessen fingen die Florenburger an, des Abends nach dem Essen zum Schöffen Keilhof zu kommen, um sich zu berathsschlagen, wie man die Sache am besten angreisen mochte, um auf alle Fälle gegen den Pastor gerüstet zu senn. Stilling hörte das alles, und ofters mußte er hinausgehen, um durch Lachen der Brust Luft zu machen.

Unter benen, Die ju Reilhof tamen, war ein sonderlicher Mann, ein Frangose von Geburt, der bieg Gapet. Go wie nun Niemand wußte, wo er eigentlich ber mar, befgleichen ob er lutherisch oder reformirt war, und warum er bes Commers ebenfowohl wollene Dberftrumpfe mit Anopfen an den Seiten trug, ale bee Mintere; wie auch, woher er an bas viele Gelb kam, das er immer hatte, fo wußte auch Niemand, mit wel der Partie ere bielt. Stilling batte biefen munderlichen Beiligen fcon fennen gelernt, als er in die lateinische Schule ging. Ganet fonnte niemand leiben, ber ein Berfeltags. Mensch war; Leute, mit denen er umgehen follte, mußten Feuer und Trieb und Wahrheit und Erfenntniß in fich haben; wenn er fo Jemand fand, bann war er offen und vertraulich. Da er nun zu Florenburg Niemand von der Art wußte, fo machte er fich ein Plaisir baraus, fie Alle zusammen, ben Paftor mits gerechnet, zum Rarren zu haben. Stilling aber hatte ihm von jeher gefallen, und nun, da er erwachsen und Informator bei Reilhof mar, fo kam er oft bin, um ihn zu befuchen. Diefer Ganet faß auch wohl bes Abends ba und hielte Rath mit den andern; diefes mar aber nie fein Ernft, fondern nur, um feine Freude an ihnen zu haben. Ginftmals, als ihrer feche bis acht recht ernftlich an ber Schulfache überlegten, fing er

an: "Bort, Ihr Rachbarn, ich will Guch mas erzählen: Als ich noch mit bem Raften auf bem Rucken langs bie Thuren ging und Sute feil trug, fo fam ich auch von ungefahr einmal ins Ronigreich Giberien, und zwar in die hanptftadt Em ugie; nun war ber Ronig eben geftorben und die Reicheffande wollten einen Undern mablen. Dun war aber ein Umftand babei, worauf Alles ankam: das Reich Rreug-Spinn-Land grangt an Giberien, und beide Staaten haben fich feit ber Gunbfluth ber immer in den Saaren gelegen, blos aus ber Urfache: Die Giberier baben lange in die Sohe febende Dhren, wie ein Efel, und die Rreug. Spinn-Lander haben Dhrlappen, die bis auf die Schulter hangen. Mun mar von jeher Streit unter beiden Bolfern; Gedes wollte behaupten, Abam batte Ohren gehabt wie fie. Deffwegen mußte in beiden Lanbern immer ein rechtgläubiger Ronig erwählt werden; das beste Beichen bavon mar, wenn Jemand gegen bie andere Nation eis nen unverföhnlichen Saf hatte. Als ich nun ba war, fo hatten Die Giberier einen vortrefflichen Mann im Borfchlag, ben fie nicht fo fehr megen feiner Rechtglaubigkeit, als vielmehr megen feinen bortrefflichen Gaben, jum Konig machen wollten. Dur er hatte boch in die Sohe ftebende Ohren und auch berabhangende Dhrlappen, er trug alfo in bem Kall auf beiden Schultern; bas wollte zwar vielen nicht gefallen, boch man wählte ihn. Run befchloß ber Reicherath, daß der Ronig mit ber wohlgeordneten bochobrigten Urmee gegen den langobrigten Ronig zu Felde ziehen follte; bas geschah. Allein, mas das einen Allarm gab! - Beibe Konige famen gang friedlich gufammen, gaben fich die Bande und biegen fich Bruder. Alfofort fette man den Konig mit ben Zwitterohren wieder ab und schnitt ihm bie Dhren gang weg, nun fonnt' er laufen."

Der Bürgermeister Scultetus nahm seine lange Pseise aus dem Mund und sagte: der Herr Ganet ist doch weit in der Welt umber gewesen. Ja wohl! sagte ein Anderer, aber ich glaube, er gibt uns einen Stich; er will damit sagen, wir waren alle zusammen Esel. Schöffe Keilhof aber lachte, blinkte Herrn Ganet heimlich an und sagte ihm ins Ohr: die Narren verstehen nicht, daß Sie den Pastor und sein Consissionium

damit meinen. Stilling aber, der ein gnter Geographus war und überhaupt die ganze Fabel wohl verstand, lachte recht herzlich und schwieg. Ganet sagte Reilhof wieder ins Ohr: Sie habens halb und halb errathen.

Nachdem man nun glaubte, sich in gehörige Sicherheit gesetzt zu haben, so schiefte man um Fastnacht eine Deputation an den Pastor ab; Schöffe Keilhof ging selbst mit, denn er mußte das Wort führen. Stilling wurde Zeit und Weile lang, bis sie wieder kamen, um zu hören, wie die Sache abgeslausen ware. Er hörte es auch von Wort zu Wort. Keilhof hatte den Vortrag gethan.

"herr Paftor! wir haben uns einen lateinischen Schulmeisfter ausgefucht, wir fommen ber, um es Ihnen anzufundigen."

Ihr habt mich aber nicht vorher gefragt, ob ich ben and haben will, ben Ihr ausgefucht babt.

"Davon ift die Frage nicht, die Kinder find unfer, die Schul ift unfer und auch der Schulmeifter."

Aber welcher unter Euch versteht wohl so viel Latein, um eisnen folchen Schulmeister zu prufen, ob er auch wohl zu dem Amte nutt?

"Dazu haben wir unfere Leute."

Der Furft aber fagte: Ich foll der Mann fenn, ber den bie- figen Rector examinirt und bestätiget, versieht Ihr mich!

"Deffwegen kommen wir ja auch her."

Nun bann! ohne Weitläufigkeit - ich hab auch einen auss gefucht, ber gut ift, - und das ift - ber bekannte Schulmeister Stilling!

Reilhof und seine Leute saben sich an. Stollbein aber stand und lächelte mit Triumph, und so schwieg man eine Weile und sagte gar nichts.

Reilhof erholte fich endlich und fagte: "Nun benn, fo find wir ja Giner Meinung!"

Ja, Schoffe Starrfopf! wir waren benn boch endlich eins mal Giner Meinung! bringt Guern Schulmeifter ber, ich will ihn bestätigen und einsetzen.

"So weit find wir noch nicht, Berr Paftor! wir wollen ein

eigenes Schulhaus fur ihn haben und die lateinische Schule bon der deutschen separiren."

(Denn beide Schulen waren vereinigt, jeder Schulmeifter bekam das halbe Gehalt, und der lateinische half dem deutschen in ben übrigen Stunden.)

Gott verzeih mir meine Gunde! ba faet doch der Teufel wies ber sein Unkrant: Wovon soll denn euer Rector leben?

"Das ift wiederum unfere Sache und nicht die Ihrige."

Hort, Schöffe Reilhof! Ihr fend ein recht dummer Reil! ein Bieh, fo groß als eins auf Gottes Erdboden geht, — scheert Euch nach Saus!

"Was? Ihr - Ihr - scheltet mich?"

Geht, großer Narr! Ihr follt nun Euern Stilling nicht haben, so wahr ich Paftor bin! und bamit ging er in sein Casbinet und schloß die Thure hinter sich zu.

Noch eh der Schöffe nach Haus kam, erhielt Stilling Ordre, nach dem Pfarrhaus zu kommen; er ging und dachte nicht anders, als er wurde nun zum Rector eingesetzt werden. Allein wie erschrack er nicht, als ihn Stollbein folgendergestalt antredete:

"Stilling! Eure Sache ift nichts. Wenn ihr nicht ins größte Elend, in Hunger und Kummer gerathen wollt, so melirt Euch nicht weiter mit den Florenburgern."

Und hierauf erzählte ihm der Pastor alles, was vorgefallen war. Stilling nahm mit größter Wehmuth Abschied von dem Pastor. Send zusrieden! sagte Herr Stollbein, Gott wird Euch noch segnen und glücklich machen, bleibt nur an Eurem Handwerk, bis ich Euch sonst anständig versorgen kann.

Die Florenburger wurden indessen bos auf Stilling, weil er, wie sie glaubten, heimlich mit dem Pastor gepflügt hatte. Sie verließen ihn also auch und wählten einen Andern. Herr Stollbein ließ ihnen fur dießmal ihren Willen; sie machten einen neuen Rector, gaben ihm ein besonderes Haus, und da sie der alten deutschen Schule das Gehalt nicht entziehen kounten und durften, zu einem neuen aber keinen Rath wußten, so beschloßen sie, ihm sechzig Kinder zum Lateinlernen zu verschaffen und von jedem Kind jährlich vier Reichsthaler zu bezahlen.

Allein der rechtschaffene Mann hatte das erfte Vierteljahr sechzig, bernach vierzig, zu Ende des Jahrs zwanzig und endlich kaum funf, so daß er, bei aller Muh und Arbeit, endlich im Hunger, Kummer und Elend starb und seine Frau und Kinder bettelten.

Rach diesem Borfall gab fich herr Stollbein in Rube, er fing an, stille zu werden und sich um nichts mehr zu befummern; er verfab nur blos feine Umtsgeschafte, und zwar mit aller Treue. Der Sauptfehler, welcher ihn fo oft zu thos richten Sandlungen verleitet batte, war ein Familienstolz. Seine Fran batte vornehme Bermandte, und die fab er gern boch and Brett fommen. Auch er felber ftrebte gern nach Gewalt und Ehre. Dieses ausgenommen, mar er ein gelehrter und febr gutherziger Mann; ein Armer fam nie fehl bei ibm, er gab, fo lange er hatte, und half dem Elenden, fo viel er fonnte. Dur bann mar er ausgelaffen und unerbittlich, wenn er fah, daß Jemand von geringem Stand Miene machte, ne ben ihm emporzusteigen. Aus diefer Urfache war er auch Johann Stilling immer feind. Diefer war, wie oben gefagt worden, Commercien-Prafident bes Galen'ichen Landes; und da Stollbein ein großer Liebhaber von Bergwerken war, fo ließ er herrn Stilling immer merken, daß er ibn gar nicht fur bas erkannte, mas er mar; und wenn Jener nicht bescheiden genug gewesen mare, bem alten Mann nachjugeben, fo batte es oft barte Stofe abgefest.

Doch zeigte Stollbeins Beispiel, daß Gute bes Bergens und Redlichkeit niemalen ungebeffert fterben laffe.

Einstmalen war eine allgemeine Gewerken. Rechnung abzulegen, so daß also die vornehmsten Commercianten des Landes
bei ihrem Präsidenten Stilling zusammenkommen mußten.
Herr Pastor Stollbein kam auch, deßgleichen Schöffe Keilhof, mit noch einigen andern Florenburgern. Herr Stilling ging auf den Pastor zu, nahm ihn an der Hand und
führte ihn neben sich an die rechte Seite und ließ ihn da
sitzen. Der Prediger war die ganze Zeit über aus der Maßen
freundlich. Nach dem Mittagessen sing er an:

"Meine herrn und Freunde! Ich bin alt und ich fuble, daß meine Krafte mit Gewalt abnehmen, es ift das letzte

Mal, daß ich bei Ihnen bin, ich werde nicht wieder herkommen. Ist nun Jemand unter Ihnen, der mir nicht vergeben hat, wo ich ihn beleidigt habe, den bitt' ich jetzt von Herzen um Berschnung."

Alle Anwesenden faben fich an und schwiegen. herr Stilling konnte bas unmöglich ausstehen. Berr Paffor! fagte er, bas bricht mir mein Berg! - Wir find Menschen und fehlen Alle; ich hab' Ihnen unendlich viel zu danken, Sie haben mir die Grundwahrheiten unferer Religion beigebracht, und vielleicht hab' ich Ihnen oft Unlag zur Mergerniß gegeben. ich bin alfo ber Erfte, ber Gie von Grund feiner Geele um Berzeihung bittet, mo er Gie beleidigt hat. Der Paffor murbe fo gerührt, daß ihm die Thranen bie Wangen herunter liefen; er ftand auf, umarmte Stillingen und fagte: 3ch hab' Gie oft beleidigt. Ich bedaure es und wir find Bruder. Dein, fagte Stilling, Sie find mein Bater! geben Sie mir Ihren Segen! Stollbein bielt ihn noch fest in den Armen und fagte : Gie find gefegnet, Gie und Ihre gange Familie, und bas um bes Mannes willen, ber fo oft mein Stolz und meine Freude war.

Dieser Auftritt mar so unerwartet und so ruhrend, daß die mehrsten Anwesenden Thranen in Menge vergoßen, Stilling und Stollbein aber am mehrsten.

Nun stand der Prediger auf, ging herab zu Schöffe Keilbhof und den übrigen Florenburgern, lächelte und sagte: Sollen wir denn auch an diesem Rechnungstage unsre Rechnung zusammen abmachen? Keilhof antwortete: Wir sind Ihnen nicht bose! — Ja! versetzte Herr Stollbein, davon ist hier die Rede nicht. Ich bitte Euch alle seierlich um Vergebung, wo ich Euch beleidigt habe! — Wir vergeben Ihnen gerne, erwiederte Keilhof, aber das mußten Sie auf der Kanzelthun.

Stollbein fühlte sein ganzes Feuer wieder, boch schwieg er still und setzte sich neben Stilling hin. Dieser aber wurde so voll Eiser, daß er im Gesicht glühte. Herr Schöffe! fing er an! Sie sind nicht werth, daß Ihnen Gott Ihre Sünden vergibt, so lange Sie so denken. Der

herr Paftor ift frei and hat seine volle Pflicht erfullt. Chriftus gebeut Liebe und Beribnlichs feit. Er wird Euch Euren Starrfinn auf den Kopf vergelten.

Herr Stollbein schloß diese ruhrende Scene mit den Worsten: Auch das soll geschehen, ich will meine ganze Gemeinde dffentlich auf der Kanzel um Vergebung bitten und ihnen weißsfagen, daß einer nach mir kommen werde, der ihnen eintransten wird, was sie an mir verschuldet haben. Veides ist auch in seiner ganzen Fulle geschehen.

Kurz nach diesem Borfall starb Herr Stollbein im Fries den und wurde zu Florenburg in der Kirche bei seiner Gattin begraben. In seinem Leben wurde er gehaft und nach seinem Tode beweint, geehrt und geliebt. Wenigstens Heinrich Stilling hielt ihn Lebenslang in ehrwurdigem Andenken.

Stilling war noch bis Oftern bei dem Schöffen Reils bof, allein er merkte, daß ihn ein Jeder fauer ansah, er wurde also auch dieses Lebens mude.

Dun überlegte er einstmalen bes Morgens auf bem Bett feine Umftande; ju feinem Bater gurudgutebren, mar ihm ein erfchrecklicher Gedanke; benn die vielen Feldgrbeiten hatten ihn auf die Lange ju Boden gedruckt, bagu gab ihm fein Bater nur Speife und Trant; benn mas er allenfalls mehr verdiente, das rechnete ihm berfelbe auf ben Borfchuf, ben er ihm in porigen Jahren gethan hatte, wenn er mit bem Schullohn nicht auskommen konnte; er durfte also noch nicht an Kleider benfen, und diefe waren doch binnen Sahresfrift gang unbrauch bar. Bei andern Meiftern zu arbeiten war ihm ebenfalls fchwer, und er fah, daß er fich auch damit nicht retten konnte, benn ein halber Gulden Wochenlohn trug ihm in einem gangen Sahr nicht fo viel ein, als nur die allernothwendigften Aleider erforderten. Er wurde halb rafend, fuhr aus bem Bett und rief: Allmächtiger Gott! was foll ich benn machen? - In dem Augenblick mar es ihm, als wenn ihm in bie Geele gesprochen wurde: Beh' aus beinem Bater= land, von beiner Freundschaft und aus beines

Baters haus in ein Land, das ich dir zeigen will! Er fühlte sich tief beruhigt und beschloß alsofort, in die Fremde zu gehen.

Dieses geschah Dienstags vor Oftern. Denselbigen Tag besuchte ihn sein Bater. Der gute Mann hatte wiederum seines Sohnes Schicksal vernommen, und deswegen kam er nach Florenburg. Beide setzen sich zusammen auf ein einstames Jimmer, und nun fing Wilhelm an:

"Heinrich! ich komme zu dir, mit dir Nath zu pflegen; ich sehe nunmehr klar ein, daß du unschuldig gewesen bist. Gott hat dich gewiß zum Schulhalten nicht bestimmt, das Handwerk verstehft du; aber du bist in solchen Umständen, wo es dir die Nothdurft nicht verschaffen kann; und bei mir zu sen, ist auch für dich nicht, du scheust mein Haus, und das ist auch kein Wunder; ich bin nicht im Stande, dir das Nösthige zu verschaffen, wenn du nicht die Arbeit verrichten kannst, die ich zu thun habe, es wird mir selber sauer, Frau und Kinder zu ernähren. Was meinst du, hast du wohl nachgedacht, was du thun willst?"

Bater! darüber hab' ich lange Jahre nachgedacht; aber erft diesen Morgen ist mir klar worden, was ich thun soll; ich muß in die Fremde ziehen und sehen, was Gott mit mir wor hat.

""Wir sind also einerlei Meinung, mein Sohn! Wenn wir der Sache vernünftig nachdenken, so sinden wir, daß deine Führung von Anfang dahin gezielt hat, dich aus deinem Vaterland zu treiben; und was kannst du hier erwarten? Dein Oheim hat selber Kinder, und die wird er erst suchen anzubringen, eh er dir hilft, indessen gehen deine Jahre um. Aber — du — wenn ich deine ersten Jahre — und die Freude bedenke, die ich an dir haben wollte — und du bist nun sort — so ists um Stillings Freude geschehen! Das Ebenbild des ehrlichen Alten." — Hier konnte er nicht mehr reden, er hielt beide Hände vor die Augen, krümmte sich in einander und weinte laut.

Diese Scene mar Stilling unausstehlich, er wurde ohnmachtig. Als er wieder zu sich felber kam, stand sein Bater auf, brückte ihm die Hand und sagte: Heinrich! nimin von Niemand Abschied, geh, wann dir der himmlische Vater winkt! Die heiligen Engel werden dich begleiten, wo du hingehst, schreib mir oft, wie es dir geht! Nun eilte er zur Thure himaus.

Stilling ermannte sich, faste Muth und empfahl sich

Stilling ermannte sich, faste Muth und empfahl sich Gott; er sühlte, daß er von allen Freunden ganz los war. Nichts hing ihm weiter an, sondern er erwartete mit Verlangen den zweiten Oficrtag, welchen er zu seiner Abreise des simmt hatte; er sagte Niemand in der Welt etwas von seinem Vorhaben, besuchte auch Niemand, sondern blied zu Haus. Doch konnte er nicht unterlassen, noch einmal zu guter Letzt auf den Kirchhof zu gehen. Er thats nicht gern am Tage, deswegen ging er des Abends vor Ostern beim Licht des volsien Mondes hin und besuchte Vater Stilling's und Dortschen's Grab, setzte sich auf sedes eine kleine Weile und weinte stille Thranen. Seine Empfindungen waren unaussprechlich. Er sühlte so etwas in sich und sprach: Wenn diese Beiden noch lebten, so ging es dir weit anders in der Welt. Er nahm endlich ordentlich Abschied von beiden Gräbern und von den ehrwürdigen Gebeinen; die darinnen verwesten, und ging sort.

Den folgenden Ostermontag Morgen, Anno 1762, welches der zwolfte April war, rechnete er mit dem Schöffen Keilhof ab. Er bekam noch erwas über vier Reichsthaler. Dies seis Geld nahm er zu sich, ging auf die Kammer, that seine brei zerläppten Hembe, das vierte hatte er an, ein Paar alre Strümpse, eine Schlaftappe, seine Scheer und Fingerhut in einen Relsesack, zog darauf seine Kleider an, die aus ein paar mittelmäßig guten Schuhen, schwarzen wollenen Strümpsen, ledernen Hosen, schwarzen tuchenen Weste, einem ziemlich guten braunen Nock von schlechtem Luch, und einem großen Hut, nach der damaligen Mode, bestanden. Nun krummte er sein fadenrechtes braunes Haar, nahm seinen langen dornenen Stock in die Hand und wanderte auf Saalen zu, wo er sich einen Reisepaß besorgte, und zu einem Thor herausging, das gegen Nordwesten sieht. Er gerieth auf eine Landstraße; ohne zu wissen, wohin sie sührte, solgte er derselben, und sie brachte ihn am Abend in einen Flecken, welcher an der Grange des Salen'ichen Landes liegt.

Hief kehrte er in einem Wirthshause ein und schried einen Brief an seinen Bater nach Leindorf, in welchem er zartslich Abschied von ihm nahm, und ihm versprach, sobald er sich irgendwo niederlassen wurde, alles umständlich zu schreiben. Unter den Burgergästen, welche des Abends in diesem Hause tranken, waren verschiedene Fuhrleute, eine Art Menschen, bei denen man sich am allerbesten nach den Wegen erkundigen kann. Stilling fragte sie, wohin diese Landstraße suhre. Sie sagten: nach Schönenthal. Nun hatte er in seinem Leben viel von dieser weitberühmten Handelsstadt gehört; er beschloß also, dahin zu reisen, ließ sich deswegen die Derter an dieser Landstraße und ihre Entsernung von einander sagen, dieses alles zeichnete er in seine Schreibtassel auf und legte sich ruhig schlasen.

Des andern Morgens, nachdem er Kaffee getrunken und ein Frühstück genommen hatte, empfahl er sich Gott und setzte seinen Stab weiter; es war aber so nebelig, daß er kaum einige Schritte vor sich hin sehen konnte; da er nun auf eine große Haibe kam, we viele Wege neben einander hergingen, so solgte er immer den jenigen, welcher ihm am gedahntesten schien. Als sich nun zwischen zehn und eils Uhr der Nebel wertheilte und die Sonne durchbrach, so fand er, daß sein Weg gegen Morgen ging. Er erschrack herzlich, wanderte noch ein wenig fort, die auf eine Andhehe, da sah er nun den Flecken wieder nahe vor sich, in welchem er über Nacht geschlafen hatte. Er kehrte wieder um, und da nun der Himmel heiter war, so fand er die große Heerstraße, die ihn binnen einer Stunde auf eine große Hohe führte.

Hier setzte er sich an einen grunen Rasen und schaute gegen Sudosten. Da sah er nun in der Ferne das alte Geisen-berger Schloß, den Giller, den hoch sten hügel und andere gewohnte Gegenden mehr. Ein tiefer Seufzer stieg ihm in der Brust auf, Thranen floßen ihm die Bangen herunster, er zog seine Tasel heraus und schrieb;

Noch einmal blidt mein mattes Auge, Rach biefen froben Bergen bin. D! wenn ich bie Gefilbe ichaue, Die jene himmels Ronigin Mir oft mit fublen Schatten malte, Und lauter Bonne um mich ftrahlte;

So fühl ich, wie in sugen Traumen, Die reinften Lufte um mich weh'n, Mis wenn ich unter Stens Baumen Seh' Bater Abam bei mir fteh'n, Mis wenn ich Lebenswasser trante, Um Bach in suße Dhumacht sante.

Dann wedt mich ein Gebanke wieder, So wie ber ftarffte Donnerknall Sich wälzt vom hohen Giller nieber, Und Bliche guden überall. Die hundin ftarrt und fährt zusammen, Sie blinzelt in den lichten Flammen.

Dann finkt mein Geift jur schwarzen Sobile, Schaut über fich und um fich her, Dann kommt kein Licht in meine Scele, Dann schimmert mir kein Sternlein mehr, Dann ruf ich, baß die Felsen hallen, Und tausend Echo widerschallen.

Doch enblich glanzt ein schwacher Schimmer, Der Menschen. Bater winket mir, Und seh ich euch, ihr Berge, nimmer, So blüht im Segen für und für! Bis euch ber lehte Blick zertrümmert Und ihr wie Gold im Ofen schimmert.

Und bann will ich auf euren Sohen, Dann, wann ihr einft erneuert fend, Umher nach Bater Stilling feben, Mich freuen, wo fich Dortchen freut, Dann will ich bort in euren hainen, In weißen Kleidern auch erscheinen. Wohlan! ich wende meine Blide
Nach unbekannten Bergen hin,
Und schaue nicht nach euch zurücke,
Bis daß ich einst vollendet bin.
Erbarmer! leite mich im Segen
Auf diesen unbekannten Wegen!

Nun stand Stilling auf, troducte seine Thranen ab, nahm seinen Stab in die hand, ben Reisesack auf den Ruschen und wanderte über die Sohe ins Thal hinunter.

----

THE RESERVE OF THE PARTY OF

THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.

striken we total strike

The state of the s

medical continuous

1 1 All and edition of the 1/4 All

## III.

Heinrich Stilling's

## Wanderschaft.

Gine

wahrhafte Geschichte.

the same of the sa the same of the sa AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T te in we we then so

## Beinrich Stillinge Wanderschaft.

So wie Heinrich Stilling den Berg hinunter ins Thal ging und sein Baterland aus dem Gesichte verlor, so wurde auch sein Herz leichter; er fühlte nun, wie alle Berbindungen und alle Beziehungen, in welchen er bis dahin so angstlich gesseufzt hatte, aushörten, und deswegen athmete er freie Luft und war völlig vergnügt.

Das Wetter war unvergleichlich schön; des Mittags trank er in einem Wirthshaus, das einsam am Wege stand, ein Glas Wier, aß ein Butterbrod dazu und wanderte darauf wieder seine Straße, die ihn durch wuste und de Derter, des Abends, nach Sonnenuntergang, in ein elendes Dörschen brachte, welches in einer morastigen Gegend, in einem engen Thal, in den Gesträuchen lag; die Häuser waren elende Hütten und standen mehr in der Erde, als auf derselben. An diesem Ort war er nicht Willens gewesen, zu übernachten, sondern zwei Stunden weiter; allein da er sich des Morgens früh irr gegangen hatte, konnte er so weit nicht kommen.

An dem ersten Jause fragte er: ob Jemand im Dorfe wohne, der Reisende beherberge? Man wies ihm ein Haus, er ging dahinein und fragte, ob er hier übernachten könnte? Die Frau sagte: Ja. Er ging in die Stube, seizte sich hin und legte seinen Reisesack ab. Der Hausvater kam herein, einige kleine Kinder versammelten sich bei dem Tisch und die Frau brachte ein Thranlicht, welches sie an eine hänsene Schnur mitten in der Stube aushing; alles sah so ärmlich und, die Wahrheit zu sagen, so verdächtig aus, daß Stilling angst und bang wurde und lieber im lieben Wald geschlasen hätte; doch das war ganz unnöthig, denn er besaß nichts, das stehlenswerth war. Indessen brachte man ihm ein irdenes Schüsselchen mit Sauers

frant, ein Stuck Speck dabei und darauf ein paar gebackene Eier. Er ließ sichs gut schmecken und legte sich aufs Stroh, das man ihm in der Stube bereitet hatte. Er schlief vor Mitternacht, mehrentheils aus Angst, nicht viel. Der Wirth und seine Fran schliefen auch in der Stube in einem Alkoven. Gegen zwölf Uhr hörte er die Frau zum Manne sagen: Arnold, schlässt du? Nein, antwortete er, ich schlase nicht. Stilling horchte, holte aber mit Fleiß stark Odem, damit sie glauben sollten, er schließe sest.

Was mag das wohl für ein Mensch seyn? sagte die Frau. Arnold erwiederte: "Das mag Gott wissen! ich habe den ganzen Abend nachgedacht, er sprach nicht viel; sollte es auch wohl eine rechte Sache mit dem Menschen seyn?"

Denk doch nicht gleich was Arges von den Leuten! versetzte Trine, er sieht so ehrlich aus, wer weiß, was er all für Unsglück schon erlebt hat! gewiß er dauert mich; sobald als er zur Thur hereintrat, kam er mir so traurig vor, unser Herr Gott woll' ihm doch als beistehn; ich kann sehen, daß er ets was auf dem Herzen hat.

"Du hast recht, Trine! antwortete Arnold, Gott verzeih mir meinen Argwohn! ich dachte just an den Schulmeister aus dem Salen'schen Land, der vor ein paar Jahren hier schlief, der war just so gekleidet, und wir hörten hernach, daß er ein Geldmunzer gewesen."

Arnold! sagte Trine, du kannst auch die Leute gar nicht aus dem Gesicht kennen; Jener sah so schwarz und so finster aus den Augen und durfte einen nicht ansehen, Dieser aber sieht so freundlich und so gut aus, er hat wahrlich ein gut Gewissen!

"Ja, ja! schloß Urnold, wir wollen ihn unserem herr Gott befeblen, ber foll ihm wohl helfen, wenn er fromm ift."

Nun schliesen die guten Leute wieder; Stilling wurde aber so vergnügt auf seinem Stroh, er fühlte den Stilling's schen Beist um sich wehen und schlief so sanft die an den Mors gen, als wenn er in Eiderdunen gelegen hatte. Sobald er erwachte, war schon sein Wirth und seine Wirthin am Ankleiden; er sah sie Beide lächelnd an und wünschte ihnen einen

auten Morgen. Sie fragten ihn, wie er geschlafen batte, und er antwortete: nach Mitternacht recht wohl. Ihr waret geftern Abend wohl recht mude? fagte Trine, ihr fabet fo trauria aus. Stilling erwicberte: Lieben Freunde! ich mar nicht fo fehr mube, allein ich habe viel in meinem Leben ausgestanben und febe besmegen trauriger aus, als ich bin; bagu muß ich bekennen, ich war bang, ob ich auch bei frommen Leuten mare. Sa, fagte Arnold, ihr fend bei Leuten, die Gott furchten und gern felig werden wollen; wenn ihr große Schatze bei euch battet, fie maren bei uns verwahrt. Stilling reichte ihm feine rechte Sand und fagte mit ber gartlichften Diene: Gott fegne euch! fo find wir einerlei Meinung. Erine! fubr Arnold fort, mach' uns einen auten Thee, bol' etwas vom beften Mildrabm bazu, ba wollen wir Drei fo zusammentrinfen , wir mochten nicht wieder zusammenkommen. Die Frau war hurtig und froh, fie that gern, was ber Mann fagte. Run tranken die Drei den Thee und waren alle dabeim. Stil ling floß uber von Freundschaft und Empfindung, es that ibm webe, von den Leutchen wegzugehen, die Augen gingen ib= nen Allen über, ale er Abschied nabm. Aufe Deue geftarft, manberte er wieder feinen Weg fort.

Nach fünf Stunden, da es gerade Mittag war, kam er in einen schönen Flecken, der in einer angenehmen Gegend lag; er frägte nach einem guten Wirthshause; man wies ihm eins an der Straße, er ging hinein, trat in die Stude und forderte etwas zu essen. Hier saß ein alter Mann am Ofen; der Schnitt seiner Kleidung zeigte etwas Vornehmes, die eigentliche Beschaffenheit derselben aber, daß er weit von seinem ehmaligen Zustand herunter gekommen senn mußte; sonst waren zwei Jünglinge und ein Mädchen daselbst, deren tiese Trauerkleider den Verlust eines nahen Anderwandten vermuthen ließen. Das Mädchen besorgte die Küche, sie sah modest und reinlich aus.

Stilling setzte sich gegen den alten Mann über; sein ofe fenes Gesicht und seine Freundlichkeit erweckte den Greis, daß er sich mit ihm in ein Gespräch einließ. Beide wurden bald vertraulich, so daß Stilling seine ganze Geschichte erzählte. Conrad Brauer (so hieß der Alte) verwunderte sich über

ihn und weissagte ihm viel Gutes. Nun rustete sich der ehrsliche Mann auch, um seine Schicksale zu erzählen; das that er einem Jeden, der nur Lust hatte, ihm zuzuhören; dieses gesschah vor, während und nach dem Mittagessen. Die jungen Leute, welche seines Bruders Kinder waren, mochten das alles wohl hundertmal gehört haben; sie merkten nicht sonderlich auf, doch bekräftigten sie zuweilen Stwas, das unglaublich war. Stilling hörte indessen fleißiger zu, denn Erzählen war doch ohnehin seine Lieblingssache. Conrad Brauer sing solgendermaßen an:

"Ich bin der alteste unter dreien Brudern; der mittlere ist ein reicher Kausmann an diesem Ort, und der jüngste war der Bater dieser Kinder, deren Mutter vor einigen Jahren, mein Bruder aber vor wenig Wochen gestorben ist. Ich legte mich in meiner Jugend auss Wollenwederhandwerk, und da wir von unsern Eltern nichts ererbt hatten, so sührtte ich meine beiden Brüder mit dazu an; doch der Jüngste that eine gute Heirath hier in dieses Haus; er verließ also das Handwerk und wurde ein Wirth. Ich und mein mittelster Bruder setzen unterdessen die Fabrik sort. Ich war glücklich und kam unter Gottes Sesgen in eine gute Handlung, so, daß ich Wohlstand und Neichsthum erlangte; ich ließ es meinen mittleren Bruder reichlich genießen. Ia, Gott weiß, daß ichs gethan habe!"

"Indessen sing mein Bruder eine sonderbare Freierei an. Hier in der Nahe wohnte eine alte Frauensperson, die wenigsstens sechzig Jahr alt und dabei aus der maßen häßlich war, so, daß man sie auch wegen ihrer übermäßigen Unreinlichkeit, so zu sagen, mit keiner Jange hatte anfassen sollen. Diese alte Jungser war sehr reich, dabei aber so geizig, daß sie kaum satt Brod und Wasser genoß. Die gemeine Nede ging: daß sie ihr vieles Geld in einem Sack habe, den sie an einem ganz unbekannten Ort verborgen hatte. Mein Bruder ging dahin und suchte das ausgelösichte Fener dieser Person wiederum anzuzünden; es gelang ihm auch nach Wunsch, sie wurde verzliebt in ihn und er auch in sie, so daß Trauung und Hochzeit bald vor sich gingen. Mit der Entdeckung des Hausgdzen wollte es aber lange nicht recht fort, doch gerieth es meis

nem braven Bruder endlich auch, er fand ihn und brachte ihn mit Freuden in Sicherheit; das frankte nun die gute Schwagerin, daß sie die Auszehrung bekam und zu großer Freude meines Bruders starb."

"Er hielt ehrlich die Trauerzeit aus, suchte sich aber unter der Hand eine junge, die ungefähr so schwer senn mochte, als er ganz unschuldiger Weise geworden war; diese nahm er und mun sing er an, mit seinem Geld zu wuchern, und zwar aus meine Unkosten; denn er handelte mit wollen Tuch, und so stad er mir alle meine Handlungsfreunde ab, indem er immer die Waaren wohlseiler umschlug, als ich. Hierüber sing ich an, zurückzugehen, und meine Sachen verschlimmerten sich von Tag zu Tag. Dieses sah er wohl, er sing an, freundlich gegen mich zu senn, und versprach mir Geld vorzuschießen, so viel ich notthig haben würde; ich war so thöricht, ihm zu glauben; als es ihm Zeit däuchte, nahm er mir alles, was ich auf der Welt hatte; meine Frau kränkte sich zu todt und ich lebe in Elend, Hunger und Kummer; meinen seligen Bruder hier im Haus hat er auf eben die Weise aufgefressen."

Ja, bas ift mahr! fagten die brei Rinder und weinten.

Stilling horte biefe Geschichte mit Entsetzen; er sagte: bas ift wohl einer von den abscheulichsten Menschen unter ber Sonne, bem wird's in jener Welt sauer eingetrankt werden.

Ja, fagte ber alte Brauer, barauf laffen's folche Leute ankommen.

Dach dem Effen ging Stilling an ein Clavier, das an der Wand ftand, spielte und sang dazu: Wer nur den lieben Gott läßt walten. Der Alte faltete die Hände und sang aus vollem Halse mit, so daß ihm die Thränen über die Wangen herab rollten, defigleichen thaten auch die drei jungen Leute.

Mun bezahlte Stilling, was er verzehrt hatte, gab einem jeden die Hand und nahm Abschied. Alle waren vertraulich mit ihm und begleiteten ihn vor die Hausthure, wo sie ihm noch einmal alle Viere die Hand gaben und ihn dem Schutz Gottes empfahlen.

Er wanderte alfo wiederum die Schonenthaler Landftrage fort

und frente sich von Horzen über all die guten Leute, die er bis dahin angetroffen hatte. Diesen Flecken will ich Holzheim nennen, benn ich werde doch mit meiner Geschichte wieder das hin mussen.

Bon hier bis Schonenthal hatte er nur noch funf Stunden zu reisen; da er sich aber zu Holzheim ziemlich lange aufgehalten hatte, so kounte er des Abends nicht wohl dahin kommen; er blieb also eine starke Stunde diesseits in dem Stadtchen Rasenheim über Nacht liegen. Die Leute, bei denen er herbergte, waren nicht für ihn, und deswegen blieb er auch still und verschlossen.

Des andern Morgens begab er sich auf den Weg nach Schonenthal. Als er auf die Hohe kam und die unvergleichliche Stadt mit dem paradiesischen Thal überschaute, so freute er sich, setzte sich hin auf den Rasen und beschaute das alles eine Weile; hiebei stieg ihm der Wunsch so tief aus dem Innersten seiner Seele empor: Ach Gott! mocht ich doch da mein Leben beschließen!

Nun überlegte er erst, was er wohl eigentlich beginnen wollte. Der Abschen vor dem Schneiderhandwerk verleitete ihn, an eine Condition bei einem Kausmann zu denken; da er nun zu Schonenthal Niemand wußte, an den er sich addressure könnte, so siel ihm ein, daß Herr Dahlheim in den Flecken Dorn feld, der Dreiviertelstunden osswärts Schon enthal das Thal hinauf liegt, Prediger sen; alsofort nahm er sich vor, dahin zu gehen und sieh demselben zu entdecken. Er stand auf, ging langsam den Berg hinunter, um alles wohl besehen zu können, und vollends in die Stadt hinein.

Hier bemerkte er alsofort, was Manusakturen und Handlung einem Ort vor Segen und Wohlstand zuwenden konnen; die prächtigen Pallaste der Kausseute, die zierlichen Häuser det Bürger und Handwerksleute, nebst der überaus großen Reinlichskeit, die sich sogar in den Kleidern der Mägde und geringen Leute äußerte, entzückte ihn ganz, hier gesiel es ihm überaus wohl. Er ging durch die ganze Stadt und das Thal hinauf, die nach Dorn feld. Er sand Herrn Dahlheim zu Hans, erzählte ihm auch kurz und gut seine Umstände, allein der zute

Herr Paffor wußte keine Gelegenheit für ihn. Stilling war noch nicht erfahren genug, sonst hatte er leicht denken konnen, daß man so keinen Menschen von der Straße in Handlungsdienste aufnimmt, denn Herr Dahlheim, ob er gleich aus dem Salen'schen Lande zu Haus war, kannte doch weder Stilling, noch seine Familie.

Gr reiste alfo wieder gurud nach Schonenthal und war halb Willens, fich fur einen Schneiderburschen anzugeben; boch, ale er im Berbeigeben unlängst eine Schneiberemertfiatt gemabr wurde, daß es hier Mode fen, mit übereinander gefchlas genen Beinen auf dem Tifch zu fiten, fo schreckte ibn biefes wieder ab, benn er hatte noch nie anders, als vor dem Tifch auf einem Stubl geseffen. Indem er nun fo furbaf in ben Gaffen auf und abging, fab er ein Pferd mit zwei Rorben auf bem Rucken, und einen ziemlich wohlgekleibeten Mann babei fteben und die Korbe festbinden. Da nun dieser Mann fo ziemlich gut aussabe, fo fragte ihn Stilling: ob er diefen Abend noch aus ber Stadt ginge? Der Mann fagte: Ja! ich bin ber Bote von Schauberg und gehe alsofort babin ab. Stilling erinnerte fich, daß daselbst ber junge Berr Stoll bein, bes Florenburger Predigers Cohn, Paftor fen, beffgleis chen, baß fich verschiedene Salen'sche Schneiderburschen bas felbst aufhielten; er beschloß also, mit dem Boten babin gu geben; biefer ließ es auch gerne gescheben, Schauberg liegt brei Stunden fudwestwarts von Schonenthal ab.

Unterwegs suchte Stilling mit dem Boren vertraulich zu werden. Wenn es nun der ehrliche Wandsbecker gewesen ware, so wurden die Beiden einen hübschen Discurs gehalten haben; allein das war er nicht, obgleich der Schauberger unter Bielen einer der Nechtschaffensten senn mochte, denn er nahm Stillings Reisesack umsonst auf dem Pserde mit, so war er doch kein empfindsamer Bote, sondern nur blos ein guter ehrlicher Mann, welches schon viel ist. Sobald als sie zu Schauberg aukamen, begab er sich zum Herrn Pasior Stolls bein; dieser hatte nun seinen Großvater wohl gekannt, des gleichen seine selige Mutter, auch kannte er seinen Bater, denn sie waren Knaben zusammen gewesen.

Stollbein freute sich herzlich über diesen Kandsmann; er rieth ihm alsofort, sich ans Handwerf zu begeben, damit er an Brod kommen mochte, indessen wollte er Fleiß anwenden, um ihm zu einer anständigen Condition zu verhelfen. Er ließ augenblicklich einen Schneiderburschen zu sich kommen, welchen er fragte: Db nicht für diesen Fremden eine Gelegenbeit in der Stadt sen? D ja! antwortete jener, er kommt, als wenn er gerusen wäre, Meister Nagel ist sehr verlegen um einen Gesellen. Stollbein schickte die Magd mit Stillingen hin und er wurde mit Freuden auf , und angenommen.

Alls er nun des Abends zu Bette ging, so überdachte er seinen Wechsel und die treue Vorsorge des Baters im Himmel. Ohne Vorsatz wohin, war er aus seinem Vaterlande gegangen, die Vorsehung hatte ihn drei Tage gütig geleitet, und schon des dritten Tages am Abend war er wieder versforgt. Jetzt leuchtete ihm ein, welch eine große Wahrheit es sey, was ihm sein Vater so oft gesagt hatte: Ein Handswerk ist ein theures Geschenk Gottes und hat eisnen goldnen Boden. Er wurde ärgerlich über sich selbst, daß er diesem schonen Beruf so feind war; er betete herzlich zu Gott, dankte ihm für seine gnädige Führung und legte sich schlafen.

Des Morgens fruh ftand er auf und fette sich an die Werkstatt. Meister Nagel hatte keinen andern Gefellen, als ihn, aber seine Frau, seine beiden Tochter und zwei Knaben halfen alle Kleiber machen.

Stillings Behendigkeit und ungemeine Geschicklichkeit im Schneiderhandwerk gewann ihm alsofort die Gunst seines Meisters; seine freundliche Gesprächigkeit und Gutherzigkeit aber die Liebe und Freundschaft der Frau und der Kinder. Er war kaum drei Tage da gewesen, so war er schon zu Hause; und weil er weder Borwurse noch Bersolgungen zu befürchten hatte, so war er vor die Zeit, so zu sagen, vollkoms men vergnügt.

Den ersten Sonntag Nachmittag verwendete er aufs Briefschreiben, indem er seinem Bater, seinem Oheim und sonstis gen guten Freunden seine gegenwärtigen Umstände berichtete, um seine Familie zu beruhigen; denn man kann denken, deß sie so lange um ihn sorgten, bis sie wußten, daß er am Brod war. Er erhielt auch bald freundschaftliche Antworten auf diese Briefe, worin er zur Demuth und Nechtschaffenheit ermahnt und vor aller Gefahr im Umgang mit unsichern Leuten gewarnt wurde.

Sindeffen wurde er bald in gang Schauberg befannt. Des Comitage Bormittage, wenn er in die Kirche ging, fo ging er nirgend anders, als auf die Orgel, und weil der Organist ein fteinalter und ungeschickter Mann war, fo getraute fich Stilling, mabrend bem Gingen und beim Ausgang aus ber Rirche beffer zu fpielen; benn ob er gleich das Clavierspielen nie kunftmäßig, fondern blos aus eigener Uebung und Rache benfen gelernt hatte, fo fpielte er boch ben Choral gang richtig und nach ben Roten und vollkommen vierftimmig; er erfuchte bestwegen den Organisten, ihn spielen zu laffen; biefer war von Herzen froh und ließ ihn immer spielen. Weil er nun in ben Bor = und 3mischenläufen beständig mit Sexten und Terzen um fich warf und gern die fauftesten und rubrendsten Register jog, wodurch das Dhr des gemeinen Dannes und berer, Die keine Musik versteben, am mehrsten gerührt wird, und weil er beim Ausgang aus ber Kirche auch immer ein barmonisches Singstud, bas aber allezeit entweder traurig oder gartlich war, spielte, wobei fast immer die Floteuregister mit bem Temulanten gebraucht wurden, fo war Alles aufmerkfam auf den sonderbaren Organisten; der mehrste Saufe stand vor ber Kirche, bis er von der Orgel herunter und zur Kirchenthure herauskam; bann fteckten die Leute die Ropfe gufammen und fragten sich untereinander: was das für ein Mensch senn mochte? Endlich wards allgemein befannt, co war des Schneis ber Ragels fein Gefelle.

Wenn Jemand zu Meister Nagel kam, besonders Leute von Condition, Raufleute, Beamte, oder auch Gelehrte, die etwas wegen Kleidersachen zu bestellen hatten, so ließen sie sich mit Stillingen, wegen des Orgelspielens, in-ein Gespräch ein; da brachte dann ein Wort das andere. Er mischte zu der Zeit viele lateinische Brocken mit in seine Reden, sonderlich wenn

er mit Leuten umging, von denen er vermuthete, daß sie Latein verstünden; das setzte dann Alle in Erstaunen, nicht daß
er eben ein Wunder von Gelehrfamkeit gewesen ware, sondern
weil er da saß und nähte und doch so sprach, welches in Einer Person vereinigt, besonders in Schauberg, etwas Unerhortes war. Alle Menschen, vornehme und geringe, kamen
und liebten ihn, und dieses war eigentlich Stillings Element;
wo man ihn nicht kannte, war er still, und wo man ihn nicht
liebte, traurig. Meister Nagel und alle seine Leute ehrten
ihn dergestalt, daß er mehr Herr als Geselle im Hause war.

Die vergnügtesten Stunden hatten sie Alle zusammen des Sonntags Nachmittags; dann gingen sie oben ins Haus auf eine schone Kammer, deren Aussicht ganz herrlich war; bier las ihnen Stilling aus einem Buche vor, das die Frau Nasgel geerbt hatte; es war ein alter Foliant mit vielen Holzsschnitten, das Titelblatt war verloren, es handelte von den niederländischen Geschichten und Kriegen, unter der Statthalterschaft der Herzogin von Parma, des Herzogs von Alba, des großen Commeters u. s. w., nebst den wunderbaren Schickssalen des Prinzen Moritz von Nassau; hiebei verhielt sich nun Stilling wie ein Prosessor, der Lehrstunden hält; er erklärte, er erzählte ein und anderes dazwischen, und seine Zuhdrer waren ganz Ohr. Erzählen ist immer seine Sache gewesen, und Uedung macht endlich den Meister.

Gegen Abend ging er alsdann mit seinem Meister, ober vielmehr mit seinem Freund Nagel um die Stadt spazieren, und weil dieselbe auf einer Hohe, kaum funf Stunden vom Rhein abliegt, so war dieser Spaziergang wegen der herrlichen Aussicht unvergleichtlich. Westwarts sah man eine große Strecke hin diesen prächtigen Strom im Schimmer der Abendsonne majestätisch auf die Niederlande zueilen; rund umber lagen tausend buschigte Hügel, wo überall entweder blühende Bauern-höse, oder prächtige Kaussmannspallässe zwischen den grünen Bäumen hervorguckten; dann waren Nagels und Stillings Gespräche herzlich und vertraulich, sie ergoßen sich in einander, und Stilling ging eben so vergnügt schlasen, als er auch ehmalen zu Zellberg gethan hatte.

Herr Paffor Stollbein hatte seine herzliche Freude daran, baß sein Landsmann Stilling so allgemein beliebt war, und er machte ihm Hoffnung, daß er ihn mit der Zeit wurde anständig versorgen konnen.

So angenehm verfloßen dreizehn Wochen, und ich fann fagen, daß Stilling mahrend ber Beit fich weber feines Sandwerks schamte, noch fonften großes Verlangen trug, davon abankommen. Um bas Ende biefer Beit, etwa mitten im Junine, ging er an einem Sonntag Nachmittag burch eine Gaffe ber Stadt Schauberg; bie Sonne schien angenehm und ber Simmel war bier und ba mit einzelnen Wolfen bebeckt; er hatte weder tiefe Betrachtungen, noch sonst etwas sonderliches in ben Gebanken; von ungefahr blickte er in die Sobe und fab eine lichte Bolke über feinem Saupte hingichen; mit bie fem Unblid burchdrang eine unbekannte Rraft feine Seele, ihm wurde fo innig wohl, er zitterte am ganzen Leibe und konnte fich kaum enthalten, daß er nicht darniederfank; von dem Augenblick an fublte er eine unüberwindliche Neigung, gang fur die Ehre Gottes und das Wohl feiner Mitmenfchen zu leben und gu fferben; feine Liebe gum Bater ber Menfchen und gum gottlichen Erlofer, beggleichen zu allen Menfchen, mar in dem Augenblick fo groß, daß er willig fein Leben aufgeopfert hatte, wenne nothig gewesen ware. Dabei fuhlte er einen unwiders ftehlichen Trieb, über feine Gedanken, Borte und Berke gu wachen, damit fie alle Gott geziemend, angenehm und nutlich fenn mochten. Auf der Stelle machte er einen festen unwis berruflichen Bund mit Gott, fich hinfuhro lediglich feiner Rubrung ju uberlaffen und feine eiteln Bunfche mehr ju begen, fondern wenn es Gott gefallen wurde, daß er Lebenslang ein Sandwerksmann bleiben follte, willig und mit Kreuben ban.it aufrieden zu fenn:

Er kehrte also um und ging nach Haus und sagte Nies mand von diesem Borfall etwas, sondern er blieb, wie er vors hin war, nur daß er weniger und behntsamer redete, welches ihn noch beliebter machte.

Diese Geschichte ift eine gewisse Wahrheit. Ich überlaffe Schöngeistern, Philosophen und Psychologen, daraus zu machen,

was ihnen beliebt; ich weiß wohl, was es ift, das den Menfchen umfehrt und so gang verändert.

Diesen Sonntag, ale Dbiges geschab, über brei Wochen ging Stilling des Nachmittage in die Rirche, nach berfelben fiel ihm vor der Kirchthure ein, ben Stadtschulmeifter einmal zu befuchen; er verwunderte fich felbft, baf er bas nicht eber gethan batte, er ging alfo ftebenben Ruges zu ihm bin; biefer war ein ansehnlicher braver Mann; er fannte Stillingen fcon und freute fich, benfelben bei fich zu feben; fie tranken Thee Jusammen und rauchten eine Pfeife Tabat bazu. Endlich fing der Schulmeifter an und fragte: Db er nicht Luft batte. eine schone Condition angutreten? Aluge mar feine Luft bagu wieder fo groß, ale fie jemale gewesen. D ja! antwortete er, bas wunscht' ich wohl von herzen. Der Schulmeifter fubr fort: Gie fommen juft, als wenn Gie gerufen maren; beut habe ich einen Brief von einem vornehmen Kaufmann erhalten, der eine halbe Stunde jenfeits Solzheim wohnt; er ersucht mich in demselben, ihm einen guten Saus-Informgtor anzuweisen; ich babe an Gie nicht gedacht, bie Gie eben berein fommen; nun fallt mir ein, bag Gie mohl ber Mann bazu maren; wenn Sie nun bie Stelle annehmen wol len, fo ift gar kein Zweifel mehr, daß Gie fie erhalten werben. Stilling jauchzte innerlich vor Freuden, und glaubte fest, iett fen nun einmal die Stunde feiner Erlofung gefommen; er fagte alfo: baß ce von jeber fein 3med gemefen, mit fei nen wenigen Talenten Gott und ben Nachsten zu bienen, und er ergreife biefe Gelegenheit mit beiben Banden, weil fie eine Beforderung feines Glud's fenn tonne. Daran ift wohl kein 3weifel, versetzte der Schulmeifter: es kommt nur auf Ihre Aufführung an, fo tonnen Gie mit ber Beit freilich glucklich, und befordert werden; nachsten Positiag will ich dem herrn Sochberg fchreiben, fo merben Gie bald abgeholt merben.

Nach einigen Gesprächen ging Stilling wieder nach Saus. Er erzählte alsofort diesen Borfall Herrn Stollbein, desigleichen auch" dem Meister Nagel und seinen Leuten. Der Herr Pastor war frob, Meister Nagel und die Seinigen aber trauer, ten, sie wendeten alle Beredtsamkeit au, um ihn bei sich zu

behalten, allein bas mar vergebens, bas handwerk fant ibn' an, Zeit und Welt ward ihm lang, bis er an seinen bestimm-ten Ort fam; doch fühlte er jetzt Etwas in seinem Innern, bas diesem Veruf beständig widersprach; dies unbekannte Etwas überzeugte ihn in feinem Gemuth, baf biefe Deigung wie berum aus dem alten verderbten Grund herruhre; Diefes neue Gewiffen, wenn ich so reben barf, war erft feit dem gemeldesten Sonntag in ihm aufgewacht, da er eine fo gewaltige Beranderung bei fich verfpurt hatte. Diefe Ueberzeugung frankte ihn, er fuhlte wohl, daß fie mahr war, allein feine Reigung war allgu fart, er konnte ihr nicht widerstehen; dazu fand fich eine Urt von Schlange bei ihm ein, welche fich burch die Bernunft zu helfen suchte, indem sie ihm vorstellte: Ja, sollte Gott bas mohl haben wollen, daß du ba ewig an der Mahnadel figen bleiben follft, und beine Talente vergrabft? Reineswegs! bu mußt bei ber erften Gelegenheit damit mus thern, laß dich das nicht weiß machen, es ist blus eine hppo-chondrische Grille; alsdann warf das Gewissen wieder ein: Wie oft haft bu aber mit beinen Talenten in der Unterweis fung ber Jugend wuchern wollen, und wie ifts bir babei gegangen? — Die Schlange wußte bagegen einzuwenden: bas fepen lauter Lauterungen gewesen, die ihn zu einem wichtigen Gefchaft hatten tuchtig machen follen. Dun glaubte Stile ling der Schlange, und das Cewissen schwieg.

Schon den folgenden Sonntag kam ein Bote von Herrn Hochberg, der Stilling abholte. Alle weinten bei seinem Abschied, er aber ging mit Freuden. Als sie nach Holzheim kamen, so gingen sie zu dem alten Brauer, der Stillins gen bei seiner Durchreise seine Geschichte erzählt hatte; er erzählte dem ehrlichen Alten sein neues Gluck, dieser freute sich, wie es schien, nicht so sonderlich darüber, doch sagte er: das ist schon such sie ein hübscher Ansang. Stilling dachte das bei: der Mann kann seine Ursache haben, daß er so spricht.

Nun gingen sie noch eine halbe Stunde weiter, und kamen an Hochbergs Haus an. Dieses lag in einem kleinen angenehmen Thal an einem schonen Bach, nicht weit von der Landstraße, die Stilling gekommen war. Als sie ins Haus

traten, fo kam die Frau Hochberg aus ber Stube heraus. Sie war prachtig gekleidet, und eine Dame von ungemeiner Schonheit; fie grußte Stillingen freundlich, und bieg ibn in die Stube geben; er ging binein, und fand ein berrlich meublirtes und fchon tapezirtes Zimmer; zwei mackere junge Rnaben famen herein, nebst einem artigen Dadochen; die Rnaben waren in rothe scharlachene Rleider auf Sufaren-Manier gefleibet, das Madchen aber vollig im Ton einer jungen Prins geffin. Die guten Rinder famen, um dem neuen Lehrmeifter ihre Aufwartung zu machen, fie buckten fich nach ber Kunft, und traten bergu, um ihm die Sand gu fuffen. Das war Stilingen nun in feinem Leben nicht wiederfahren, er mußte fich gar nicht barein zu schiefen, noch mas er sagen sollte; fie ergriffen seine Sand; da er ihnen nun die hohle Sand binbielt, so mußten fie fich plagen, biefelbe berum zu breben, um mit dem fleinen Maulchen oben auf die Sand zu fommen. Run merkte Stilling, wie man fich bei ber Gelegens beit anstellen muffe. Die Rinder aber hupften wieder fort, und waren froh, daß fie ihre Sadje vollendet batten.

herr hoch berg und fein alter Schwiegervater maren in Die Kirche gegangen. Die Frau aber war in der Ruche, um ein und anderes zu veranstalten, alfo befand fich Stilling allein in ber Stube; er merfte fehr wohl, mas bier zu thun war, und daß ihm zwei mefentliche Stude fehlten, um Soch berge Sauslehrer zu fenn. Er verftand die Complimentir-Runft gar nicht; ob er gleich nicht in dummer Grobbeit erzogen war, so hatte er sich doch noch in feinem Leben nicht gebuckt, alles war bis dahin Gruf und Bandedruck gemefen. Die Sprache mar fein vaterlandischer Dialect, worinnen er, aufs hochste genommen, Jemand mit dem Wortchen Gie beehren konnte. Und pors zweite: seine Kleider waren nicht modisch, und dazu nicht einmal gut, sondern schlecht und abgetragen; er hatte zwar bei Meifter Ragel acht Gulben verbient; allein, was war bas in fo großem Mangel? - Er hatte fur zwei Gulben neue Schuh, fur zwei einen Sut, fur zwei ein hemd angeschafft, und zwei Bulden hatte er also noch in der Tafche. Alle diese Anlagen aber waren noch faum

an ihm zu sehen; er fühlte alsofort, daß er sich täglich wurde schämen mussen, doch hatte er auch durch Ausmerksamkeit tägelich mehr und mehr Lebenbart zu lernen und durch seinen kreuen Fleiß, Geschicklichkeit und gute Aufführung seine Herrschaft zu gewinnen, so daß man ihm vor und nach aus seiner Noth helsen wurde.

herr hochberg fam nun endlich auch herein, benn es war Mittag; biefer vereinigte Alles, mas nur Wurde und faufmannisches Ausehen genannt werden mag, in Giner Perfon. Er mar ein aufehnlicher Mann, lang und etwas corpus lent, er hatte ein Apfelrundes gang brunettes Geficht, mit großen pechichmargen Angen, und etwas biden Lippen, und wenn er redete, fo fab man allezeit zwei Reihen Babne wie Alabafter; fein Geben und Steben mar vollkommen fpanisch, doch muß ich auch babei gefteben, daß nichts Affectirtes babei mar, fonbern es war ihm Alles fo naturlich. Go wie er herein trat, schaute er Stillingen eben fo an, wie große Frifen gewohnt find, Jemand anzuschauen. Stillingen brang biefer Blick burch Mark und Bein, vielleicht eben fo fark, ale berjenige that, den er neun Sahr hernach bor einem der größten Gurften Deutschlande empfand. Allein feine Beltfenntnif mochte fich auch wohl zu ber Beit gegen die Lettere verhalten, wie Soch berg gegen biefen. vortrefflichen Rurften.

Nach diesem Blid nichte herr hoch berg Stillingen an, und fprach:

Serviteur Monsieur!

Stilling war fury resolvirt, budte fich fo gut er konnte und fagte:

"Ihr Diener, herr Principal!"

Doch, daß ich die Wahrheit gestehe, auf dieses Compliment hatte er auch eine Stunde her studirt; ba er aber nicht vorsaus wissen konnte, was Hochberg weiter sagen wurde, so war es nun auch geschehen, und seine Geschicklichkeit hatte ein Ende. Ein paarmal ging Hochberg die Stude auf und ab; nun sah er wieder Stilling an, und sagte:

Sind Sie refolvirt, als Praceptor bei mir zu ferviren?

Berftehen Sie auch Sprachen?

Bon Monsieur! Sie brauchen sie zwar noch nicht, boch ist ihre Connaissance bas Wesentliche in der Orthographic. Berstehen Sie das Rechnen auch?

"Ich habe mich in der Geometrie geubt, und dazu wird bas Rechnen erfordert, auch habe ich mich in der Sonnuhrkunft und Mathematik etwas umgesehen."

Eh bien, das ift artig! das convenirt mir; ich gebe Ihnen nebft freiem Tisch funf und zwanzig Gulden im Jahr.

Stilling ließ fich das gefallen, wiewohl es ihm etwas zu wenig dauchte, desmegen fagte er:

"Ich bin zufrieden mit dem, was Sie mir zulegen werden, und ich hoffe: Sie werden mir geben, was ich verdiene."

Oui! Ihre Conduite wird determiniren, wie ich mich da zu verhalten habe.

Run ging man an die Tasel. Auch hier sah Stilling, wie viel er noch zu lernen hatte, eh er einmal Speiß und Trank nach der Mode in seinen Leib bringen konnte. Bei aller die ser Beschwerlichkeit spürte er eine heimliche Frende bei sich selbst, daß er doch nun endlich einmal ans dem Staube her aus, und in den Zirkel vornehmer Leute kam, wornach er so lange verlangt hatte. Alles, was er sah, das zum Bohlstand und guten Sitten gehörte, das beobachtete er aus's genaueste, sogar übte er sich in geschiekten Berbeugungen, wenn er allein auf seiner Kammer war, und ihn Niemand sehen konnte. Er sah diese Condition als eine Schule an, worinnen er Anstand und Lebensart lernen wollte.

Des andern Tages fing er mit den beiden Anaben und dem Madchen die Information an; er hatte alle seine Freude an den Kindern, sie waren wohl erzogen, und besonders sehr zarts lich gegen ihren Lehrer, und dieses versüßte alle Mühe. Nach einigen Tagen zog Herr Hochberg auf die Messe. Dieser Libsehied that Stilling sehr leid; denn er allein war der Mann, der mit ihm sprechen konnte; die Andern redeten ims mer von solchen Sachen, die ihm ganz gleichzültig waren.

Es verfloffen einige Wochen ganz vergnügt, ohne daß Stile

ling Etwas zu munichen hatte, auffer baß er boch endlich einmal beffere Rleiber bekommen mochte. Er schrieb diese Beranberung an seinen Bater, und erhielt frohliche Antwort.

ånderung an seinen Bater, und erhielt frohliche Antwort. Herr Hochberg kam um Michaelis wieder. Stilling freute sich bei seiner Ankunst, allein diese Freude dauerte nicht lange, Alles veränderte sich vor und nach in eine betrübte Lage für ihn. Herr und Fran Hochberg hatten geglaubt, daß ihr Inspormator noch Kleider zu Schauberg habe. Da sie nun endlich sahen, daß er wirklich alles nitzebracht hatte, so singen sie au, schlecht von ihm zu denken, und ihm nicht zu trauen; man verschloß alles vor ihm, war zurückhaltend, und oft merkte er aus ihren Neden, daß man ihn für einen Bagabunden hielte. Nun war alles in der Welt Stillingen eher möglich, als Jemand nur eines Hellers werth zu entwenden, und deswegen war ihm dieser Umstand ganz unerträglich. Es ist auch gar nicht zu begreisen, woher doch die guten Leute auf einen so fatalen Einfall geriethen. Es ist indessen am allerwahrscheinlichsten, daß Jemand unter dem Gesinde untreu war, der diesen Berdacht hinter seinem Rücken auf ihn zu schieden suchte; und was noch das Schlimmste war, sie ließen ihn nichts Deutliches merken, daher man ihm auch alle Gelesgenheit abgeschnitten, sich zu vertheidigen.

Vor und nach machte man ihm sein Amt schwerer. So, bald er des Morgens ausstand, ging er herunter in die Stube; man trank sodam Cassee, um sieben Uhr war das geschehen, und sosort mußte er mit den Kindern in die Schule, welche aus einem Kämmerchen bestand, das vier Fuß breit und zehn Fuß lang war, da kam er nun nicht heraus, die man zwisschen zwölf und zwei Uhr zum Mittagessen rief, und alsosort nach dem Essen ging er wieder hinein die um vier Uhr, da man Thee trank; gleich nach dem Thee hieß es wieder: Nun Kinder, in die Schule! und dann kam er vor neun Uhr nicht wieder heraus, dann speiste man zu Nacht, und ging darauf schlasen.

Auf diese Weise hatte er keinen Augenblick für sich, als nur bloß den Sonntag, und biesen brachte er auch traurig zu, weil er wegen Kleidermangel nicht mehr por die Thur, geschweige

zur Kirche geben konnte. Ware er nun zu Schauberg geblieben, fo wurde ihn Meister Nagel vor und nach genugfam versorgt haben, denn er hatte schon wirklich von Weitem Anstalten dazu gemacht.

Nun war wirklich ein breikopfiger Sollenhund auf ben armen Stillng losgelaffen. Meufferste Bettelarmuth, eine immerfort bauernde Ginkerkerung ober Gefangenschaft, und brittens ein unerträgliches Mistrauen, und baber entstandene aufferste Berachtung feiner Person.

Gegen Martini fing sein ganzes Gefühl an zu erwachen, seine Augen gingen auf, und er sah die schwärzeste Melanchoslie wie eine ganze Hölle auf ihn aurücken. Er rief zu Gott, daß es von einem Pol zum andern hätte erschallen mögen, aber da war keine Empfindung noch Trost mehr, er kounte sogar an Gott nicht einmal denken, so daß das Herz Theil das ran hatte; und diese erschreckliche Qual hatte er nie dem Namen nach gekannt, vielweniger jemals das mindeste davon empfunden; dazu hatte er rund um sich her keine einzige treue Seele, welcher er seinen Zustand entdecken kounte, und einen solchen Freund auszususchen, dazu hatte er nicht Kleider genug; sie waren zerrissen, und die Zeit mangelte ihm sogar, dieselben auszubessern.

Gleich Anfangs glaubte er schon nicht, daß er's in diesem Zustand lang aushalten wurde, und doch wurde es von Tag' zu Tag schlimmer; seine Herrschaft und alle andere Menschen kehrten sich gar nicht an ihn, so, als wenn er nicht in der Welt gewesen ware, ob sie schon mit seiner Information wohl zusrieden waren.

So wie Weihnachten heranruckte, so nahm auch sein erschrecklicher Zustand zu. Den ganzen Tag über war er ganz starr und verschlossen, wenn er aber des Abends um zehn Uhr auf seine Schlafkammer kam, so singen seine Thränen an los zu werden; er zitterte und zagte wie ein Uebelthäter, der in dem Augenblicke geradbrecht werden soll, und wenn er pollends ins Bette kam, so rang er dergeskalt mit seiner Hollengual, daß daß ganze Bett, und sogar die Fensterscheiden zitterten, bis er einschließ. Es war noch ein großes Glück für

ihn, daß er schlasen konnte, aber wenn er des Morgens ers wacht, und die Sonne auf sein Bett schien, so erschrack er, und war wieder starr und kalt; die schone Sonne kam ihm nicht anders vor, als Gottes Jornauge, das wie eine flams mende Welt Blitz und Donner auf ihn heradzustürzen drohte, Den ganzen Tag über schien ihm der Himmel roth zu senn, und er suhr zusammen vor dem Andlick eines jeden lebendisgen Menschen, als ob er ein Gespenst wäre; hingegen in einer finstern Gruft zwischen Leichen und Schreckbildern zu wachen, das wär' ihm eine Freude und Erquickung gewesen,

Zwischen den Feiertagen fand er endlich einmal Zeit, seine Kleider durch und durch auszubessern, seinen Mock kehrte er um, und machte alles, so gut er konnte, zurecht. Die Arzmuth lehrt ersinden, er bedeckte seine Mangel, so daß er doch wenigstens ein paarmal, ohne sich zu schämen, nach Holzheim in die Kirche gehen durste; er war aber so blaß und so hager geworden, daß er die Zähne mit den Lippen nicht mehr bedecken konnte, seine Gesichtslineamente waren vor Gram schrecklich verzerrt, die Augenbraunen waren hoch in die Hohg gestiegen, und seine Stirn voller Runzeln, die Augen lagen wild, tief und sinster im Haupt, die Oberlippe hatte sich mit den Nasenslügeln empor gezogen, und die Winkel des Munsdes sanken mit den häutigen Wangen herab; ein Jeder, der ihn sah, betrachtete ihn starr, und bliekte blod von ihm ab.

Des Sonntags nach dem Neujahr ging er in die Kirche. Unter Allen war Keiner, der ihn ansprach, als nur allein der Herr Pastor Brück; dieser hatte ihn von der Kanzel bees bachtet, und so wie die Kirche aus war, eilte der edle Mann heraus, suchte ihn unter den Lenten, die da vor der Thüre standen, auf, griff ihn am Arm und sagte: Gehen Sie mit mir, Herr Präceptor! Sie sollen mit mir speisen, und diesen Nachmittag bei mir bleiben. Es läßt sich nicht aussprechen, welche Wirkung diese leutseligen Worte auf sein Gemüth hatzten, er konnte sich kaum enthalten, laut zu weinen und zu heulen; die Thränen floßen ihm stromweise die Wangen herunzter, er konnte dem Prediger nichts antworten, und dieser fragte ihn auch weiter nichts, sprach auch nichts mit ihm,

fondern führte ihn nur fort in sein Haus; die Frau Pastorin und die Kinder entsetzten sich vor ihm, und bedauerten ihn von Herzen.

Sobald fich nun herr Brud ansgezogen batte, feste man fich gu Tifch. Alfofort fing ber Paftor an, von feinem Buftand zu reben, und zwar mit folder Rraft und Nachdruck. daß Stilling nichts that, als laut weinen, und Alle, Die mit zu Tifch fagen, weinten mit. Diefer vortreffliche Mann las in feiner Seele, mas ihm fehlte; er behandtete mit nachbruck, baf alle feine Leiden, die er von jeher gehabt habe, lauter Lauterungsfeuer gewesen fenen, wodurch ibn die ewige Liebe von feinen Unarten fegen und ihn zu etwas Conderbas rem geschickt machen wolle; auch gegenwärtiger schwerer Bufand fen um diefer Urfache willen über ihn gekommen, und ce werde nicht lange mehr bauern, fo murbe ihn ber Berr anabig erlofen; und was bergleichen Erbstungen mehr waren, bie bie brennende Seele bes guten Stillinge wie ein fube Ier Thau erquickten. Allein diefer Troft war von furger Dauer, er mußte am Abend bod) wieder in feinen Rerfer, und nun war ber Schmerz auf diese Erquickung wieder um fo viel unleiblicher.

Diese erschrecklichen Leiden dauerten von Martini bis den 12. April 1762, und also neunzehn bis zwanzig Wochen. Diefer Tag war alfo ber frohe Zeitpunkt feiner Erlofung. Des Morgens fruh fand er noch mit eben ben schweren Leiben auf, mit benen er fich fchlafen gelegt hatte; er ging wie gewöhnlich herunter an den Tifch, trank Caffee, und barauf in die Schule; um neun Uhr, ale er in feinem Rerter am Tifch faß, und gang in fich felbst gekehrt bas Fener seiner Leiden aushielt, fublte er plotlich eine gangliche Beranderung feines Buffandes, alle feine Schwermuth und Schmerzen was ren ganglich weg, er empfand eine folche Wonne und tiefen Frieden in feiner Scele, daß er vor Freude und Seligfeit nicht gu bleiben mußte. Er befann fich und murbe gemahr, daß er Willens war, wegzugeben; dazu hatte er fich entschloffen, ohne es zu wiffen, fo in demfelbigen Angenblick fand er auf, ging hinauf auf feine Schlaffammer, und bachte nach; wie viel

Thrauen der Freude und der Dankbarkeit daselbst geflossen find, konnen nur diejenigen begreifen, die sich mit ihm in ahnlichen Umständen befunden haben.

Dier pactte er nun seine paar Lumpen, die er noch batte, aufammen, band feinen Sut mit binein, ben Stab aber lief er guruck. Diefen Bundel marf er durch ein Kenfter binter bem Saufe in den Sof, ging barauf wieder berunter, und fpagierte gang gleichgultig gur Pforte binaus, ging binter bas Saus, nahm ben Pack, und wanderte fo geschwind ale er fonnte, bas Reld binauf, und eine ziemliche Strede in ben Bufch binein; bier jog er feinen abgeschabten Rock an, fette ben Sut auf, that feinen alten fiamoifenen Rittel, ben er bes Werketags getragen batte, in ben Bundel, fchnitt einen Steden ab, worauf er fich ffurte, und wanderte nordwarts burch Berg und Thal fort, ohne einen Weg zu haben. Sest mar zwar fein Gemuth gang ruhig, er fchmectte bie fuße Freiheit in all ihrer Fulle; allein er war boch fo betaubt und fast finnlos, fo daß er an feinen Buftand gar nicht bachte, und feine Ueberlegung hatte. Als er eine Stunde burch wufte Derter fortgewandelt mar , fo gerieth er auf eine Landftrage, und bier fab er ungefahr eine Stunde bor fich bin auf der Sobe ein Stadtchen liegen, wobin biefe Strafe fubrte; er folgte berfelben ohne einen Willen gu baben warum, und gegen eilf Uhr fam er vor bem Thor ans Er fragte dafelbft nach dem Namen ber Stadt, und er vernahm, baß es Balbftatt mar, wovon er zuweilen hatte reben boren. Dun ging er zu einem Thor binein, gerabe burch die Gradt burch, und zum andern wieder heraus. Dafelbit traf er nun zwei Strafen, welche ihm beibe gleich fart gebahnt ichienen, er erwählte eine von Beiben, und ging oder lief vielmehr diefelbe fort. Rach einer fleinen halben Stunde gerieth er in einen Wald. Die Strafe verlor fich, und nun fand er keinen Beg mehr; er ferte fich nieber, benn er hatte fich mube gelaufen. Jest fam feine vollige Rraft zu Denken wieder, er befann fich, und hatte feinen einzigen Seller Gelb bei fich, benn er hatte noch wenig oder gar keinen Lohn von Sochberg gefordert; doch war er bungrig. Er war in einer Ginode, und mußte weit und breit um fich ber keinen Menschen, ber ihn kannte.

Gest fing er an und fagte bei fich felber : "Dun bin ich benn doch endlich auf den bochften Gipfel der Berlaffung geftiegen, es ift jest nichts mehr ubrig, als betteln oder fterben; bas ift ber erfte Mittag in meinem Leben, an welchem ich feinen Tifch fur mich weiß! ja, die Stunde ift gekommen, ba bas große Bort des Erldfers fur mich auf der bochften Probe fieht: Much ein Saar von eurem Saupt foll nicht umfommen! - Ift bas mahr, fo muß mir schleunige Bulfe gesche ben, denn ich habe bis auf diesen Augenblick auf ibn getraut und feinem Worte geglaubt; - ich gehore mit zu den Ungen, Die auf den herrn warten, daß er ihnen gur rechten Beit Speife gebe und fie mit Bohlgefallen fattige; ich bin boch fo gut fein Geschopf, wie jeder Bogel, der da in den Baumen fingt, und jedesmal feine Rahrung findet, wenn's ihm Roth thut." Stils lings Berg mar bei diefen Worten fo beschaffen, als bas Berg eines Rindes, wenn es burch ftrenge Bucht endlich wie Wachs gerflieft, ber Bater fich wegwendet und feine Thranen verbirgt. Gott! was das Augenblicke find, wenn man fieht, wie dem Bater ber Menfchen seine Eingeweide brausen, und er fich vor Mitleiden nicht langer halten fann! -

Indem er so bachte, ward es ihm plotilich wohl im Gemuthe, und es war, als wenn ihm Jemand gufprache: Geb' in die Stadt, und fuch' einen Meifter! Im Augenblick fehrte er um, und indem er in eine seiner Taschen fublte, so murbe er gewahr, daß er feine Scheere und Fingerhut bei fich hatte, ohne daß er's wußte. Er fam alfo wieder jurud und ging jum Thor binein. Er fand einen Burger bor feiner Sausthur fichen, biefen grufte er und fragte: mo ber befte Schneidermeister in ber Stadt wohne? Diefer Mann rief ein Rind, und fagte ihm: ba fubre diefen Menfchen ju bem Meifter Maae! Das Rind lief vor Stilling ber, und fuhrte ihn in einen abgelegenen Binfel an ein fleines Sauschen, und ging barauf wieder gurud; er trat hinein, und fam in bie Stube. Sier ftand eine blaffe, magere, babei aber artige und reinliche Frau, und bedte ben Tifch, um mit ihren Rindern in Mittag in effen. Stilling grufte fie und fragte: Db er bier Arbeit haben tounte? Die Frau fah ihn an, und betrachtete ihn von Haupt bis zu Fuß. Ja! fagte sie sittsam und freundlich: mein Mann ist verlegen um einen Gesellen; wo sew ihr her? Stilling antwortete: aus dem Salensschen Lande! Die Frau heiterte sich ganz auf, und sagte: da ist mein Mann auch her, ich will ihn rusen lassen. Er war mit einem Gesellen und Lebrburschen in einem Haus in der Stadt in Arbeit; sie schiefte eins von den Kindern und ließ ihn rusen. Ju ein paar Minuten kam Meister Isaac zur Thur herein; seine Frau sagte ihm, was sie wuste, und er fragte ferner, was er gern wissen wollte; der Meister nahm ihn willig an. Nun nothigte ihn die Frau an den Tisch; und so war schon seine Speise bereitet gewesen, als er noch im Wald irre ging und nachdachte: Db ihm auch Gott dies sen Mittag die nothige Nahrung bescheren wurde.

Meister Isaac blieb da und speiste mit. Nach dem Essen

Meister Isaac blieb da und speiste mit. Nach dem Essen nahm er ihn mit in die Arbeit, bei einen Schöffen, der sich Schauerhof schrieb; dieser war ein Brodbäcker, dabei ein hagerer langer Mann. So wie sich Meister Isaac und sein neuer Geselle gesetzt hatten, und anfingen zu arbeiten, kant auch der Schöffe mit seiner langen Pfeise, setzte sich zu den Schneldern, und fing mit Meister Isaac an zu reden, wo sie vermuthlich vorhin aufgehort hatten.

Ja! sagte der Schöffe: Ich stelle mir den Geist Christi als eine allenthalben gegenwärtige Kraft vor, die überall in den Herzen der Menschen wirke, um eine jede Seele in seine eigene Natur zu verwandeln; je ferner nun Jemand von Gott ist, je fremder ist ihm dieser Geist. Was denkst du davon, Bruber Isaac?

Ich stelle mir die Sache ungefähr eben so vor, versetzte der Meister: es ist hauptsächlich um den Willen des Menschen zu thun, der Wille macht ihn fähig. —

Nun konnte sich Stilling nicht mehr halten; er fühlte, daß er bei frommen Leuten war, er sing ganz unvermuthet hinter dem Tisch an, laut zu weinen und zu rusen: D Gott, ich bin zu Haus! ich bin zu Haus! Alle Anwesende erstarrten, und entsetzten sich; sie wußten nicht, was ihm wiedersuhr. Meister Isaac sah ihn an und fragte: Wie ist's, Stilling? (er

hatte ihm seinen Namen gesagt) Stilling antwortete: ich hab' lange diese Sprache nicht mehr gehört; und da ich nun sehe, daß Sie Leute sind, die Gott lieben, so weiß ich mich vor Freude nicht zu fassen. Meister I saac fuhr fort: Send Ihr dann auch ein Freund vom Christenthum und von wahrer Gottseligkeit?

D ja! verseite Stilling: von Bergen!

Der Schoffe lachte vor Freuden, und fagte: ba baben wir alfo einen Bruder mehr. Meifter Ifaac und Schoffe Schauerhof reichten und schuttelten ihm die Sand, und waren febr froh. Des Abends nach bem Effen ging ber Gefelle und ber Rehrjunge nach Saus, ber Schoffe aber, Ifaac und Stil-Ting blieben noch lange beifammen, rauchten Tabat, tranfen Bier bagu, und redeten auf eine erbauliche Beife vom Chriftenthum. Seinrich Stilling lebte nun wieder vergnugt gu Waldstått; auf so viele Leiden und Gefangenschaft ichmedte nun der Friede und die Freiheit fo viel fuger. Er hatte von all feiner Drangfal feinem Bater nicht Gin Bort geschrieben, um ihn nicht zu betrüben; jett aber, ba er von Sochberg ab und wieder bei dem Handwerk mar, fo febrieb er ihm Dieles, aber nicht alles. Die Antwort, welche er darauf erhielt, war wie berum eine Befräftigung, bag er gur Unterweifung ber Jugend nicht geschaffen sen.

Als Stilling nun einige Tage bei Meister Ffaat gewesen war, so sing Letzterer einsmals über der Arbeit mit ihm an, von seinen Kleidern zu sprechen; der andere Geselle und der Lehrbursche waren nicht gegenwärtig; er erkundigte sich genau nach allem, was er hatte. Als Ffaat das alles hörte, stand er alsosort auf, und holte ihm schönes violettes Tuch zum Rock, einen schönen neuen Hut, schwarzes Tuch zur Weste, Zeug zum Unterwämmschen und zu Kosen, ein paar gute seine Strümpse, desgleichen mußte ihm ber Schuhmacher Schuhe anmessen, und seine Frau machte ihm sechs neue Hemden; alles dieses war in vierzehn Tagen sertig. Nun gab ihm sein Meister auch einen von seinen Rohrstäben in die Hand; und damit war Stilling schöner gekleidet, als er in seinem Leben gewesen war; dazu war auch alles nach der Mode, und nun durste er sich sehen lassen.

Dieses war nun der lette Feind, der aufgehoben werden mußte. Stilling konnte seinen innigen Dank gegen Gott und seinen Wohlthater nicht genug ausschütten; er weinte vor Frende, und war völlig wohl und vergnügt. Aber gesegnet sen deine Asche — du Stillings Freund! da du liegst und ruhst! Wenn eine mal die Stimme über den ganzen flammenden Erdkreis erschallen wird: Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich bekleidet! so wirst auch du dein Haupt empor heben, und dein verklärter Leib wird siedenmal heller glänzen, als die Sonne am Frühlingsmorgen! —

Stillings Neigung, hoher in ber Welt zu steigen, war nun für diese Zeit gleichsam aus dem Grunde und mit der Wurzzel ausgerottet; und er war sest und unwiderruslich entschlossen, ein Schneider zu bleiben, bis er gewiß überzeugt senn würde, daß es der Wille Gottes sen, etwas anders anzusangen; mit Einem Wort, er erneuerte den Bund mit Gott seierlich, den er verwichenen Sommer, den Sonntag Nachmittag, auf der Gasse zu Schauberg mit Gott geschlossen hatte. Sein Meister war auch so zusrieden mit ihm, daß er ihn nicht anders, als seinen Bruder behandelte; die Meisterin aber liebte ihn über die Maßen, und so auch die Kinder, so daß er nun wieder recht in seinem Element lebte.

Seine Neigung zu den Wiffenschaften blieb zwar noch ims mer, was sie war, doch ruhte sie unter der Asche; sie war ihm jest nicht zur Leidenschaft, und er ließ sie ruhen

Meister Isaac hatte eine große Bekanntschaft auf funs Stunben umher mit frommen und erweckten Leuten. Der Sonntag war zu Besuchen bestimmt, daher ging er mit Stilling des Sonntags Morgens früh nach dem Ort hin, den sie sich vorgenommen hatten, und blieben den Tag über bei den Freunden, des Abends gingen sie wieder nach Hauß; oder wenn sie weit gehen wollten, so gingen sie des Sonntags Nachmittags zusammen sort und kamen des Montags Vormittags wieder. Das war nun Stilling eine Seelenfreude, so viele rechtschaffene Menschen kennen zu lernen; besonders gesiel es ihm, daß alle diese Leute nichts Enthusiassisches hatten, sondern bloß Liebe gegen Gott und Menschen auszuüben, im Leben und Wandel aber ihrem Haupte Christo nachzuahmen suchten. Dieses kam mit Stillings Religionssystem völlig überein, und daher verband er sich auch mit allen diesen Leuten zur Brüderschaft und aufrichtigen Liebe. Und wirklich, die se Berbindung hatte eine vortreffliche Wirkung auf ihn. Isaac ermahnte ihn immersort zum Bachen und Beten, und erinnerte ihn allezeit brüderlich, wo er irgendwo in Worten nicht behutsam genug war. Die se Lebensart war ihm aus der Maßen nützlich, und bereitete ihn immer mehr und mehr zu dem, was Gott aus ihm machen wollte.

Mitten im Mai, ich glaube, daß es bei Pfingften mar, beschloß Meister Ifaac, im Markischen, etwa feche Stunden von Balbftatt, einige febr fromme Freunde zu besuchen; diefe wohnten in einem Stadtchen, das ich hier Rothen beck beißen will. Er nahm Stillingen mit; es war das schönfte Wetter von der Welt, und der Weg dahin ging burch bezaus bernde Gegenden, bald quer uber eine Wiefe, bald durch einen grunen Busch voller Nachtigallen , bald ein Feld hinauf voller Blumen, bald über einen bufchichten Sugel, bald auf eine Saide, wo die Aussicht paradiefisch mar, bann in einen gro-Ben Bald, bann langs einem platschernden fuhlen Bach, und immer fo wechfelsweise fort. Unfere beiden Dilger maren gefund und wohl, ohne Gorge und Befummerniß, hatten Frieben von innen und auffen, liebten fich wie Bruder, faben und empfanden überall ben guten und nahen Bater aller Dinge in der Natur, und hatten eine Menge guter Freunde in ber Belt, und wenig oder gar feine Feinde. Gie gingen oder lie fen vielmehr Sand an Sand ihren Beg fort, redeten von allerhand Sachen gang vertraulich, ober fangen eine ober anbere erbauliche Strophe, bis daß fie gegen Abend, ohne Mudig. feit und Beschwerde, ju Rothenbeck ankamen. Gie febrten bei einem fehr lieben und wohlhabenden Freunde ein, bem fie alfo am wenigsten beschwerlich fielen. Diefer Freund schrieb fich Glodner; er war ein fleiner Raufmann, und handelte mit allerhand Waaren. Diefer Mann und feine Frau hatten feine Rinder. Beide empfingen die Fremden mit herzlicher Liebe; fie kannten gwar Stillingen noch nicht, boch nahe men fie ihn fehr freundlich auf, ale fie Ifaac verficherte, daß er mit ihnen Allen Giner Meinung und Gines Billens fen.

Des Abende uber bem Effen erzählte Glodner eine neue merkwurdige Gefchichte von feinem Schwager Frenmuth, Die fich folgendergeftalt verhielt : Die Frau Freymuth mar Glodners Frau Schwefter, und im Chriftenthum mit berfelben Eines Ginnes, baber famen beibe Schwestern nebst andern Freunden bes Sonntags Nachmittags jufammen, fie wiederholten alebann die Bormittage : Predigt, lafen in ber Bibel, und fangen geiftliche Lieder; Diefes fonnte nun Frens muth gang und gar nicht vertragen. Er war ein Erzfeind von folden Sachen, bingegen ging er eben fomobl fleißig in bie Rirche und zum Nachtmahl, aber das war auch Alles; ents fetiliches Kluchen, Saufen, Spielen, unzuchtige Reben und Schlägereien waren feine angenehmften Beluftigungen, womit er bie Zeit zubrachte, die ihm von feinen Geschäften übrig blieb. Wenn er nun des Abends nach haus fam, und fand feine Frau in der Bibel oder fonst einem erbaulichen Buche lesen, so fing er an abscheulich zu fluchen: Du feiner pietis ftischer I...! weißt ja wohl, daß ich das Lesen nicht haben will; bann griff er fie in den Saaren, schleppte fie auf ber Erbe herum, und schlug fic, bis das Blut aus Mund und Rafe heraussprang; fie aber fagte fein 2Bort, fondern, wenn er aufhorte, fo faste fie ihn um die Rnie, und bat ibn mit taujend Thranen: er mochte fich boch bekehren, und fein Leben andern; dann fließ er fie mit den Sugen von fich und fagte: Canaille! bas will ich bleiben laffen, ich will fein Ropfhanger werden, wie du. Eben fo behandelte er fie auch, wenn er gewahr wurde, daß sie bei andern frommen Leuten in Gefellschaft gemefen mar. Go batte er's getrieben, fo lange als feine Frau anderes Ginnes gewesen war, als er.

Nun aber vor kurzen Tagen hatte fich Freymuth gange lich geandert, und zwar auf folgende Weise:

Freymuth reiste nach Frankfurt zur Meffe. Während biefer Zeit hatte seine Frau alle Freiheit, nach ihrem Sinn zu leben; sie ging nicht allein zu andern Freunden, sondern sie nothigte auch deren zuweilen eine ziemliche Anzahl in ihr haus; dieses hatte sie auch letztverwichene Oftermesse gethan.

Einsmals, als ihrer viele in Frenmuthe Saufe an einem Sonntag Abend verfammelt waren, und zusammen lafen, beteten und sangen, so gefiel es bem Pobel, Dieses nicht leiden ju wollen; fie kamen und schlugen erft alle Kenfter ein, Die fie nur erreichen konnten; und da die Sausthur verschloffen war, fo fprengten fie biefelbe mit einem ftarten Baum auf. Die Bersammlung in der Stube gerieth barüber in Angst und Schrecken, und ein Jeder suchte fich so gut zu verbergen, als er fonnte; nur allein Frau Frenmuth blieb; und als fie borte, daß die Sausthur aufsprang, fo trat fie beraus mit bem Licht in ber Sand. Berschiedene Bursche maren schon hereingebrungen, benen fie im Boraus begegnete. Gie lachelte Die Leute an, und fagte gutherzig: Ihr Nachbarn! mas wollt ihr? sofort waren sie, als wenn sie geschlagen waren, sie faben fich an, schämten sich, und gingen fill wieder nach Saus. Den andern Morgen bestellte Frau Frenmuth alebald ben Glafer und Schreiner, um alles wieder in gehörigen Stand zu ftellen; diefes geschah, und faum war alles richtig, fo fam ihr Mann von ber Meffe wieder.

Nun bemerkte er alsofort die neuen Fenster, er fragte deßwegen seine Frau: wie das zuginge? Sie erzählte ihm die klare Wahrheit umständlich, und verhehlte ihm nichts, seuszte aber zugleich in ihrem Gemuth zu Gott um Beistand, denn sie glaubte nicht anders, als sie wurde erschreckliche Schläge bekommen. Doch Frenmuth dachte daran nicht, sondern er wurde rasend über die Frevelthat des Pobels. Seine Meinung war, sich grausam an diesen Spitzbuben, wie er sie nannte, zu rächen; deswegen besahl er seiner Frau brohend, ihm die Thäter zu sagen, denn sie hatte sie gesehen und gekannt.

Ja, fagte sie: lieber Mann! die will ich dir fagen, aber ich weiß noch einen größern Gunder, als die Alle zusammen; denn es war Giner, der hat mich wegen eben der Ursache ganz abscheulich geschlagen.

Freymuth verstand das nicht, wie sie es meinte; er fuhr auf, schlug auf seine Bruft, und brullte: den foll der T.... holen, und bich dazu, wenn du mir ihn nicht augensblicklich sagst! Sa! antwortete Frau Freymuth: den will

ich dir sagen, rache dich an ihm so viel du willst; der Mann, der das gethan hat, bist du und also schlimmer als die Leute, die nur blos die Fenster eingeschlagen haben. Freymuth verstummte, und war wie vom Donner gerührt, er schwieg eine Weile, endlich sing er an: Gott im Himmel, Du hast Recht! — Ich bin wohl ein rechter Bosewicht gewesen, will mich an Leuten rachen, die besser sind als ich. — Ja, Frau! ich din der gottlosesse Mensch auf Erden! Er sprang auf, lief die Treppen hinauf auf sein Schlaszimmer, lag da drei Tage und drei Nächte platt auf der Erde, as nichts, bloß daß er sich zuweilen Etwas zu trinken geben ließ. Seine Frau leistete ihm so viel Gesellschaft als sie konnte, und half ihm beten, damit er bei Gott durch den Erlöser Gnade erlangen möchte.

Am vierten Tage des Morgens stand er auf, war vergnügt, lobte Gott, und sagte: nun bin ich gewiß, daß mir meine schweren Sünden vergeben sind! Bon dem Augenblick an war er ganz umgekehrt; so demuthig, als er vorhin stolz, so sanste muthig, als er vorher tropig und zornig, und so von Herzen fromm, als er vorhin gottlos gewesen war.

Dieser Mann ware ein Gegenstand für meinen Freund Las vater. Seine Gesichtsbildung ist die roheste und wildeste von der Welt; es dürste nur eine Leidenschaft, zum Beispiel der Jorn, rege werden, die Lebensgeister brauchten nur jeden Mustel des Gesichts zu spannen, so würde er rasend aussehen. Jest aber ist er einem Löwen ähnlich, der in ein Lamm vers wandelt wordeu ist. Friede und Ruhe ist jedem Gesichtsmusskel eingedrückt, und das gibt ihm ein eben so frommes Ausssehen, als er vorhin wild war.

Nach dem Essen schiefte Glockner seine Magd in Frens muthe Haus, und ließ da ansagen, daß Freunde bei ihm angekommen waren. Freymuth und seine Frau kamen ales bald, und bewillkommten Ffaac und Stilling. Dieser Lettere hatte den ganzen Abend seine Betrachtungen über die beiden Leute; bald mußte er des Löwen Sanstmuth, bald des Lammes Helbenmuth bewundern. Alle Sechs waren sehr vers

gnugt zusammen, fie erbauten fich fo gut fie konnten, und gingen fpat schlafen.

Unsere beiden Freunde blieben nun noch ein paar Tage zu Rotbenbeck, besuchten und wurden besucht, auch gehörte ber Schulmeister daselbst, der sich auch Stilling schrieb, und aus dem Salen'schen Land zu Haus war, mit unter die Gesellschaft der Frommen zu Nothenbeck; diesen besuchten sie auch. Er gewann besonders Stillingen lieb, besonders da er hörte, daß er auch lange Schulmeister gewesen war. Die beiden Stillinge machten einen Bund zusammen, daß einer dem andern so lange schreiben sollte, als sie lebten, um die Freundschaft zu unterhalten.

Endlich reisten sie wieder von Rothenbeck nach Baldsfratt jurud, und begaben sich an ihr Handwerk, wobei sie sich bie Zeit mit allerhand angenehmen Gesprächen vertrieben.

Es wohnte aber eine Stunde von Walbstatt ein weiblicher Rausmann, ber sich Spanier schrieb. Dieser Mann hatte sieben Kinder, wovon das älteste eine Tochter von etwa sechzehn Jahren, das jungste aber ein Mädchen von einem Jahr war. Unter diesen Kindern waren drei Sohne und vier Tochter. Er hatte eine sehr starke Eisen-Fabrik, die aus sie ben Eisenhammern bestand, wovon vier bei seinem Hause, drei aber anderthalb Stunden von seinem Hause ab, nicht weit von Herrn Hoch berge Haus lagen, wo Stilling gewesen war. Dabei besaß er ungemein viele liegende Güter, Hauser, Höse, und was dazu gehörte, nebst vielem Gesinde, Knechte, Mägde und Fuhrknechte, denn er hatte verschiedene Pferde zu seinem eigenen Gebrauch.

Wenn nun Herr Spanier verschiedene Schneiderarbeit für sich und seine Leute zusammen verspart hatte, so ließ er Meister Ffaac mit seinen Gesellen kommen, um einige Tage bei ihm zu Nahen, und für ihn und seine Leute alle Kleider wieder in Ordnung zu bringen.

Nachdem nun Stilling zwolf Bochen bei Meifter Ifaac gewesen war, so traf es sich, daß sie auch bei herrn Spanier arbeiten mußten. Sie gingen also des Morgens fruh bin. Alls sie zur Stubenthur hereintraten, so faß herr Spanier

allein am Tifch, und trant ben Caffee aus einem kleinen Rannschen, bas fur ihn allein gemacht war. Langfam drehte er fich um, fah Stillingen ins Geficht, und sagte:

"Guten Morgen, herr Praceptor!"

Stilling war bluthroth, er wußte nicht, was er sagen sollte, boch erholte er sich geschwind, und sagte: Ihr Diener, herr Spanier. Doch dieser schwieg nun wieder still, und trank seinen Caffee fort. Stilling aber begab sich auch an seine Arbeit.

Nach einigen Stunden spazierte Spanier auf und ab in der Stube, und fagte kein Wort; erdlich stand er vor Stillingen bin, sab ihm eine Weile zu, und fagte:

"Das geht Euch so gut von statten, Stilling! als wenn Ihr zum Schneiber geboren maret, aber das send Ihr doch nicht?"

Wie so? fragte Stilling.

"Eben darum, versetzte Spanier: weil ich Euch zum Informator bei meinen Kindern haben will."

Meifter Ifaac fah Stillingen an und lachelte.

Nein, herr Spanier! erwiederte Stilling, daraus wird nichts; ich bin unwiderruflich entschlossen, nicht wieder zu informiren. Ich bin jetzt ruhig und wohl bei meinem hande werk, und davon werde ich nicht wieder abgehen.

herr Spanier schüttelte den Kopf, lachte, und fuhr fort: "Das will ich Euch boch wohl anders lehren, ich habe so manchen Berg in der Welt eben und gleich gemacht, und sollte Euch nicht auf andere Sinne bringen, bessen wurde ich mich vor mir selber schämen.

Nun schwieg er ben Tag bavon still. Stilling aber bat seinen Meister, baß er ihn des Abends mochte nach Haus geben lassen, um Herrn Spaniers Nachstellungen zu ents geben; allein Meister Ffaac wollte bas nicht geschehen lassen, beswegen waffnete sich Stilling aufs beste, um herrn Spanier mit ben wichtigsten Grunden widersteben zu konnen.

Des andern Tages traf sichs wieder, daß herr Spanier in der Stube auf und abging; er fing gegen Stilling an: "Hort Stilling! wenn ich mir ein schones Kleid machen laffe, und hange es dann an den Ragel, ohne es jemals angu-

Ja! versetzte Stilling: erstens, wenn Sie's nothwendig haben; und zweitens, wenn's wohl getroffen ist. Wie wenn Sie sich aber einmal ein hubsches Aleid machen ließen, ohne daß Sie's nothwendig hatten, oder Sie zogens an, und es druckte Sie aller Orten, was wollten Sie alsdann machen?

"Das will ich Euch fagen, versetzte Spanier: so gab ichs einem Andern; bem's recht mare."

Aber, erwiederte Stilling: wenn Sie's nun Sieben hinter einander gegeben hatten, und ein Jeder gab's Ihnen wieber, und fagte: es paßt mir nicht, was wurden Sie dann anfangen?

Spanier antwortete: So war' ich boch ein Narr, wenn ichs mußig da hängen und die Motten fressen ließe; hor'! ich gab's dem Achten, und sagte: nun ändert daran bis es euch recht ist. Wenn aber nun der Achte sich vollends dazu versstände, sich in das Kleid zu schiesen, und nicht mehr von ihm zu sordern, als wozu es gemacht ist, so wurde ich ja sündigen, wenn ichs ihm nicht gabe!

Da haben Sie Recht, versetzte Stilling; allein, dem allen ungeachtet bitte ich Sie um Gottes willen, herr Spanier! laffen Sie mich am Handwert!

"Nein! antwortete erz das thue ich nicht, Ihr sollt und müßt mein Haus-Informator werden, und zwar unter folgens den Bedingungen: Ihr könnt nicht französisch, es ist aber bei mir um vieler Ursachen willen nothig, daß Ihr's versieht, deros wegen wählt Euch einen Sprachmeister, wo Ihr wollt, zieht zu ihm hin, und lernt diese Sprache, ich bezahle alles gerne, was es kosten wird; ferner geb' ich Euch dem ungeachstet volle Freiheit, wieder von mir zu Meister Isaac zu zies hen, sobald es Euch bei mir leid senn wird. Und endlich sollt Ihr alles haben an Kleidern und Zubehör, was Ihr bes dürft, und das so lange, als Ihr bei mir senn werdet. Nun hab' ich aber auch Recht, dieses dagegen zu sordern: daß Ihr in keine andere Condition treten wollt, so lange ich Euch

nothig habe, es fen benn, daß Ihr Euch auf Lebenslang ver-

forgen fonntet."

Meister Ffaac wurde durch diesen Vorschlag gerührt. Nun! sagte er gegen Stilling: jest begeht Ihr eine Sunde, wenn Ihr nicht einwilligt. Das kommt von Gott, und alle Eure porigen Bedingungen kamen von Euch selbst.

Stilling untersuchte sich genau, er fand gar keine Leibenschaft oder Trieb nach Ehre bei sich, sondern er fühlte im Gegentheil einen Wink in seinem Gewissen, daß diese Condition
ihm von Gott angewiesen werde.

Nach einer kurzen Paufe fing er an: "Ja, herr Spanier! noch Einmal will iche wagen, aber ich thue es mit Furcht und Zittern."

Spanier stand auf, gab ihm die Hand, und sagte: "Gott fen Dank! nun hab' ich auch diesen Hugel wieder eben gemacht; aber nun mußt Ihr auch alsofort jum Sprachmeister, lieber morgen als übermorgen."

Stillingen war biefes fo gang recht, und felbst Meister Ifaac fagte: Uebermorgen ifts Sonntag, und bann konnt Ihr in Gottes Namen reifen. Diefes wurde also beschloffen.

Ich muß gestehen: daß, da nun Stilling wieder ein ans berer Mensch war, so vergnügt er sich auch eingebildet hatte zu senn, so hatte er doch immer eine ungestimmte Saite, die er nie ohne eine Art von Mißvergnügen berühren durste. Sos bald ihm einsiel, was er in der Mathematik und andern Wissenschaften gethan und gelesen hatte, so ging ihm ein Stich durchs Herz, allein er schlug sichs wieder aus dem Sinn; daher wurde ihm jeht ganz anders, als er sühlte, daß er aufs Neue recht in sein Element kommen würde.

Ffaac gonnte ihm zwar sein Gluck, allein es that ihm boch schmerzlich leid, daß er ihn schon missen sollte, und Stillingen schmerzte es in seiner Seele, daß er von dem rechtsschaffensten Mann in der Welt, und seinem besten Freunde, den er je gehabt hatte, Abschied nehmen sollte, ehe er ihm seine Kleider abverdient hatte; er redete deswegen mit Herrn Spanier in Geheim, und erzählte ihm, was Meister Fsaac an ihm gethan habe. Spanier drangen die Thränen in die

Augen, und er sagte: Der vortreffliche Mensch! das soll er mir entgelten, nie soll er Mangel haben. Nun gab er ihm einige Louisd'ors mit dem Bedeuten, Ifaac davon zu bezahlen, und mit dem übrigen hauszuhalten; wenns all ware, sollte er mehr haben, nur daß er alles hubsch berechnete, wozu es verwendet worden.

Stilling freute sich aus ber Massen; so einen Mann hatte er noch nicht angetroffen. Er bezahlte also Meister Is aas mit dem Gelde, und nun gestand ihm dieser: daß er wirklich alle Kleider fur ihn geborgt hatte. Das ging Stilling durchs Herz, er konnte sich des Weinens nicht enthalten, und dachte bei sich selbst: Wenn jemals ein Mann ein marmornes Monument verdient hat, so ists dieser; nicht daß er ganze Wölker glücklich gemacht hat, sondern darum, daß ers wurde gethan haben, wenn er gekonnt hatte.

Nochmals! — gesegnet sen beine Usche, mein Freund! aus erkohren unter Taufenden, — ba Du liegst und schläfft; diese heisligen Thranen auf bein Grab — bu mahrer Nachfolger Christi!!!

Des Sonntags nahm also Stilling Abschied von seinen Freunden zu Waldstätt, und reiste über Rosenheim nach Schonenthal, um einen guten Sprachmeister zu suchen. Als er nahe bei letzterer Stadt kam, so erinnerte er sich, daß er vor einem Jahr und etlichen Wochen diesen Weg zuerst gereist hatte; er überdachte alle seine Schicksale in dieser kurzen Zeit, und nun wieder seinen Zustand, er siel nieder auf seine Knie, und dankte Gott herzlich für eine strenge aber heilige und gute Führung, dat aber zugleich, nunmehr auch seine Gnadenssonne über ihn scheinen zu lassen. Als er auf die Hohe kam, wo er ganz Schonenthal und das herrliche Thal hinauf übersehen konnte, so wurde er begeistert, setzte sich hin unter das Gesträuche, zog seine Schreibtasel heraus und schrieb:

Ich fühl ein fanftes Liebewallen, Es fäufelt kühlend um mich her. Ich fühl des Baters Wohlgefallen, Der reinen Bonne Wiederkehr. Die Bolken ziehen fanft herüber, Tief unten braun, licht oben drüber. Des kühlen Bachs entferntes Rauschen Schwimmt wie auf fanften Flügeln her. Und wie bes Frühlings Sanger lauschen, So horcht mein Ohr; von ohngefahr Ertont ber Bögel sußes Birbeln Und mischt sich in der Bache Birbeln.

Jest heb' ich froh bie Augenlider Bu allen hohen Bergen auf, Und schlag fie wieder freudig nieder, Boliführe munter meinen Lauf. Run kann ich mit vergnügten Bliden Den Geift der Qual zur höllen schicken.

Noch einmal schau ich fühn zurude Ind Schattenthal der Schwermuth hin, Und sehe mit gewohntem Blide Den Ort, wo ich gewesen bin, Ich hor' ein wildes Chaos brausen, Und Ungluds : Winde fturmend sausen.

Gleichwie ein blaß Gespenste wantet, In oben 3immern bin und ber, Wie's ba im bloben Nachtschein schwanket, Streicht langs die Wand und achget schwer, Bemuht fich lang ein Wort zu fagen, Und Jemand feine Noth zu flagen.

So mankt' ich auch im Höllen Schlunde, Im schwärz'sten Kummer auf und ab, Man grub mir jede Marterstunde Ein neues grausenvolles Grab. Lief unten hört ich Drachen grollen, Hoch broben schwarze Donner rollen.

Ich ging und schaute hin und wieber, Fand Tobes: Engel um mich geben, Und Blibe zuckten auf mich nieber, Ich sah ein Pförtchen offen sieben, Ich eilte burch, und fand mit Freuden Das Ende meiner schweren Leiden.

Ich schlüpfte bin im stillen Schatten, Es war noch bammernd um mich her. Ich fühlte meinen Fuß ermatten, Mir wurde jeder Tritt so schwer: Schon neigt ich mich jum Staub barnieber, Und fchloß bie muben Augentiber.

Ich fank — boch wie in Freundes Armen Ein Tobtverwundter niedersinkt, Wenn ihm das Auge voll Erbarmen Des Arztes frohe Heilung winkt. | Ich ward erquickt, gestärkt, geheilet, Und neue Kraft mir mitgetheilet.

Freund Jfaac war's, in feiner Halle Fand ich ein lautres Paradeis; Da schmeckten mir die Freuden alle, Da stieg zum Höchsten Dank und Preis, Wir sangen ihm geweihte Lieder, Er schaute gnädig auf uns nieder.

Stilling eilte nun den Berg hinunter nach Schon enthal hin; er vernahm aber, daß die Sprachmeister daselbsten sich für ihn nicht schicken würden, indem sie wegen vieler Gesschäfte hin und her in den Häusern, wenig Zeit auf ihn würzden verwenden können. Da er nun eilig war und bald ferztig seyn wollte, so mußte er eine Gelegenheit suchen, wo er in kurzer Zeit viel lernen konnte; endlich wurd' er gewahr, daß sich zu Dornfeld, wo Herr Dahlheim Prediger war, ein sehr geschickter Sprachmeister aushielte. Da nun dieser Ort nur drei viertel Stunden von Schonenthal ablag, so entschloß er sieh desto lieber, dahin zu gehen.

Des Nachmittags um drei Uhr kam er daselbst an. Er fragte alsbald nach dem Sprachmeister, ging zu ihm, und sand einen sehr seltsamen originellen Menschen, der sich Heess feld schrieb. Er saß da in einem dunkeln Stübchen, hatte einen schmutzigen Schlafrock von schlechtem Camelot an, mit einer Binde von demselben Zeug umgürtet; auf dem Kopf batte er eine latzige Mütze; sein Gesicht war blaß, wie eines Menschen, der schon einige Tage im Grabe gelegen, und im Verhältniß gegen die Breite viel zu lang. Die Stirne war schon, aber unter pechschwarzen Augbraunen lagen ein paar schwarze, schmale, kleine Augen ties im Kopf; die Nase war schmal und lang, der Mund orbentlich, aber das Kinn stand

platt und scharf vorwärts, bas er auch immer sehr weit vorwarts trug, sein rabenschwarzes Haar war rund um gekraufelt; sonst war er schmal, lang und schon gewachsen.

Stilling erschrack einigermaßen vor diesem seltsamen Gessichte, ließ aber doch nichts merken, sondern grüßte ihn, und trug ihm sein Borhaben vor. Herr Heesfeld nahm ihn freundlich auf, und sagte: ich werde an Ihnen thun was ich vermag. Stilling suchte sich nun ein Quartier, und sing sein Studium der französischen Sprache an, und zwar folgendergesstalt. Des Bormittags von acht bis eilf Uhr wohnte er der ordentlichen Schule bei, des Nachmittags von zwei dis sünf auch, er saß aber mit Heesfeld an einem Tisch, sie sprachen immer, und hatten Zeitvertreib zusammen, wenn aber die Schule aus war, so gingen sie spazieren.

So sonderlich als Heesfeld gebildet war, so sonderlich war er auch in seinem Leben und Wandel. Er gehörte zur Classe der Launer wie ehemals Glaser auch, denn er sagte Niemand was er dachte, kein Mensch wußte wo er her war, und eben so wenig wußte Jemand, ob er arm oder reich war. Vielleicht hat er Niemand in seinem Leben zärtlicher geliebt als Stillingen, und doch hat dieser erst nach seinem Tode inne geworden, wo er her war, und daß er ein reicher Mann gewesen.

Seine sonderliche Denkungsart leuchtete auch daraus hervor, daß er immer seine Geschicklichseit verbarg, und nur so viel davon blicken ließ, als just nothig war. Daß er vollkommen franzdssisch verstand, außerte sich alle Tage, daß er aber auch ein vortrefflicher Lateiner war, das zeigte sich erst, als Stilling zu ihm kam, mit welchem er die Information auf den Fuß der lateinischen Grammatik einrichtete, und täglich mit ihm lateinischen Grammatik einrichtete, und täglich mit ihm lateinische Verse machte, die unvergleichlich schon waren. Zeichnen, Tanzen, Physik und Chymie verstand er in einem hohem Grad; und noch zwei Tage vor Stillings Abreise traf es sich, daß letzterer in seiner Gesellschaft auf einem Elavier spielte. Hes se se selt dich hörte zu. Als Stilling aufbörte, setzte er sich hin, und that ansänglich, als wenn er in seinem Leben kein Clavier berührt hätte, aber in weniger als sunf Minuten sing er so tresssiblt melancholischssärchterlich an zu phantasiren, daß einem die

Haare zu Berge standen; allmählig schwung er sich zum mes lancholisch zärtlichen, von da ins cholerisch-seurige, darauf ins gelassene ruhige, phantasirte eine phlegmatische Murqui, darauf ein sanguinisch-zärtliches Adagio, dann ein Allegro, und nun schloß er mit einer lustigen Menuette aus D dur. Stilling hätte zerschmelzen mögen über seine empfindsame Art zu Spieslen, und bewunderte diesen Mann aus der Massen.

Seesfeld war in feiner Jugend in Rriegebienfte gegangen; wegen seiner Geschicklichkeit wurde er von einem hohen Officier in feine eigenen Dienfte genommen, ber ihn in Allem hatte unterrichten laffen, wozu er nur Luft gehabt hatte; mit biefem herrn war er durch die Welt gereist, der nach zwanzig Sahren ftarb, und ihm ein schones Stuck Geld vermachte. Deesfeld war nun vierzig Jahre alt, reiste nach Saus, aber nicht zu feis nen Eltern und Freunden, fondern er nahm einen fremden Geschlechtenamen an, ging nach Dornfeld als frangbfischer Sprachmeifter, und obgleich feine Eltern und zween Bruder nur zwei Stunden von ihm ab wohnten, fo mußten fie doch gar nichts bon ihm, fondern fie glaubten, er fen in der Fremde geftorben; auf seinem Todtbette aber hat er sich seinen Brudern zu erkennen gegeben, ihnen seine Umftande erzählt, und eine reichliche Erbschaft binterlaffen: und nach feinem Suftem war es auch ba noch fruh genng.

Man nenne dieses nun Fehler oder Tugend, er hatte bei dem allem eine edle Seele; seine Menschenliebe war auf einen hohen Grad gestiegen, aber er handelte in Geheim; auch denen er Gutes that, die durstens nicht wissen. Nichts konnte ihn mehr erzöhzen, als wenn er horte, daß die Leute nicht wüßten, was sie aus ihm machen sollten.

Wenn er mit Stilling spazieren ging, so sprachen sie von Kunsten und Wissenschaften. Ihr Weg ging immer in die wils besten Eindben, dann stieg Heckseld auf einen schwankenden Baum, der sich gut diegen ließ, seize sich oben in den Gipfel, bielt sich sest, und wiegte sich mit ihm auf die Erde, legte sich eine Weile in die Aeste und ruhete. Stilling machte ihm das dann nach, und so lagen sie und plauderten; wenn sie dessen mude waren, so standen sie auf und dann richteten sich die

Baume wieder auf; das war Reesfelds Freude, dann sagte er wohl: schon sind unsere Betten, wenn wir aufstehen, so fahren sie gen Himmel. — Zuweilen gab er auch wohl Jemand ein Rathsel auf, und fragte: was sind das vor Betten, die in die Luft fliegen, wenn man aufsteht?

Stilling lebte aus der Maßen vergnügt zu Dorn feld. Here Spanier schiefte ihm Geld genug, und er studirte recht fleißig, denn in neun Wochen war er sertig; es ist unglaublich aber doch gewiß wahr; er verstand diese Sprache nach zwei Monaten hinlänglich, er las die franzdsische Zeitung teutsch weg, als wenn sie in letzterer Sprache gedruckt ware, auch schrieb er schon damalen einen franzdsischen Brief ohne Grammaticalscheler, und las richtig, nur sehlte ihm noch die Uedung im Sprechen. Den ganzen Syntax hatte er zur Genüge inne; so daß er nun selbst getrost aufangen konnte, in dieser Sprache zu unterrichten.

Stilling beschloß also, nunmehr von Herrn Hoesfeld Abschied zu nehmen, und zu seinem neuen Patron zu ziehen. Beide weinten, als sie von einander gingen. Hoesfeld gab ihm eine Stunde weit das Geleit. Als sie sich nun herzten und küsten, schloß ihn Herr Hoes seld in die Arme, und sagte: "Mein Freund! wenn Ihnen je Etwas mangelt, so schreiben Sie mir, ich werde Ihnen thun, was ein Bruder dem andern thun soll; mein Wandel ist verborgen, aber ich wunsche zu wirken, wie die Mutter Natur, man sieht ihre ersten Quellen nicht, aber man trinkt sich satt an ihren klaren Bachen." Es siel Stilling hart, von ihm weg zu kommen; endlich rissen sie sich von einander, gingen ihres Weges, und sahen nicht wieder hinter sich.

Stilling wanderte also zuruck zu Herrn Spanier, und kam zwei Tage vor Michaelis 1763 des Abends in Herrn Spaniers Hause an. Dieser Mann freute sich über die Maßen, als er Stilling so geschwind bei sich sahe. Er behandelte ihn alsofort als einen Freund, und Stilling fühlte wohl, daß er nunmehro bei Leuten ware, die ihm Freude und Wonne machen wurden.

Des andern Tages fing er seine Information an. Die Einrichtung derfelben ward folgendergestalt von Herrn Spanier

angeordnet: Die Kinder sowohl, als ihr Lehrer, waren bei ihm in seiner Stube; auf diese Weise konnte er sie selber beobachsten und ziehen, und auch beständig mit Stilling von allerhand Sachen reden. Dabei gab Herr Spanier seinem Haus Insportation auch Zeit genug, selber zu lesen. Die Unterweisung dauerte den ganzen Tag, aber so gemächlich und unterhaltend, daß sie Niemand langweilig und beschwerlich werden konnte.

Herr Spanier aber hatte Stillingen nicht bloß zum Lehrer seiner Kinder bestimmt, sondern er hatte noch eine schöne Abssicht mit ihm, er wollte ihn in seinen Handelsgeschäften brauchen; das entdeckte er ihm aber nicht eher, als bis auf den Tag, da er ihm einen Theil seiner Fabrik zu verwalten übertrug. Hierdurch glaubte er auch Stillingen Beränderung zu machen, und ihn vor der Melancholie zu bewahren.

Alles dieses gelang auch vollkommen. Nachdem er vierzehen Tage informirt hatte, so übertrug ihm Herr Spanier seine drei Hämmer, und die Güter, welche anderthalb Stunden von seinem Hause, nicht weit von Hochbergs Wohnung lagen. Stilling mußte alle drei Tage dahin gehen, um die fertigen Waasren wegzuschaffen, und Alles zu beforgen.

Auch mußte er rohe Waaren einkaufen, und des Endes drei Stunden weit wochentlich ein paarmal auf die Landstraße gesen, wo die Fuhrleute mit dem rohen Eisen herkamen, um das nothige von ihnen einzukaufen; wenn er dann wieder kam und recht mude war, so that ihm die Ruhe ein paar Tage wieder gut, er las dann selbsten und informirte dabei.

Der vergnügte Umgang aber, den Stilling mit Herrn Spanier hatte, war über alles. Sie waren recht vertraulich zusammen, redeten von Herzen von allerhand Sachen, besonders war Spanier ein ausbündiger geschickter Landwirth und Kaufmann, so daß Stilling oftmals zu sagen pflegte: Herrn Spaniers Haus war meine Academie, wo ich Deconomie, Landwirtsschaft und das Commerzienwesen aus dem Grund zu studieren Gelegenheit hatte.

So wie ich hier Stillings Lebensart beschrieben habe, so bauerte sie, ohne eine einzige trube Stunde bazwischen zu has ben, sieben ganze Jahre in einem fort; ich will davon nichts

weiter sagen, als daß er in all dieser Zeit, in Absicht der Welts kenntniß, Lebensart, und obigen hanslichen Wissenschaften ziems lich zugenommen habe. Seine Schüler unterrichtete er, diese ganze Zeit über, in der lateinischen und franzbsischen Sprache, wodurch er selber immer mehr Fertigkeit in beiden Stücken erlangte, und dann in der reformirten Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen.

Seine eigne Lecture bestand ansänglich in allerhand poestischen Schriften. Er las erstlich Miltons verlornes Pasradies, hernach Youngs Nachtgedanken, und darauf die Messiade von Klopstock; drei Bucher, die recht mit seiner Seele harmonirten; denn so wie er vorhin sanguinisch zärtlich gewesen war, so hatte er nach seiner schrecklichen Periode bei Herrn Hochberg eine sanste, zärtliche Melancholie anz genommen, die ihm auch vielleicht bis an seinen Tod anhänz gen wird.

In der Mathematik that er jetzt nicht viel mehr, hingegen leate er fich mit Ernst auf die Philosophie, las Bolfs tentiche Schriften gang, besgleichen Gottscheds gefammte Philosophie, Leibnigens Theodicee, Baumeifters fleine Logit und Metaphysik bemonstrirte er gang nach, und nichts in der Welt war ihm angenehmer als die Uebung in Diesen Wiffenschaften; allein er spurte boch eine Leere bei fich und ein Migtrauen gegen diefe Spfteme, benn fie erfticks ten mahrlich alle findliche Empfindung bes Herzens gegen Gott; sie mogen eine Rette von Wahrheiten fenn, aber die wahre philosophische Kette, an welche sich alles anschließt, haben wir noch nicht. Stilling glaubte biefe gu finden, allein er fant fie nicht, und nun gab er fich ferner ans Guchen, theils durch eigenes Nachdenken, theils in andern Schrifs ten, und noch bis babin wandelt er traurig auf diesem Wege, weil er noch feine Auskunft fichet.

Herr Spanier stammte auch aus dem Salen'schen Lande her; denn sein Bater war nicht weit von Kleefeld geboren, wo Stilling seine letzte Kapellenschule bedient hatte, deswegen hatte er auch zuweilen Geschäfte daselbst zu verrichten, hierzu brauchte er nun Stilling auch darum am liebsten, weil er das

felbft bekannt mar. Rachdem er nun ein Sahr bei feinem Patron, und alfo beinah dritthalb Sabr in der Fremde gemefen, fo trat er feine erfte Reife zu Fuß nach feinem Baterland an. Er hatte zwolf Stunden von herrn Spanier bis zu seinem Dheim Johann Stilling, und dreigehn bis zu feinem Bater; biefe Reise wollte er in einem Tage abthun. Er machte fich begwegen bes Morgens fruh mit Tagesanbruch auf den Beg, und reiste vergnugt fort, aber er nahm eine nabere Strafe vor fich, als er ehemals gekommen war. Des Nachmittags um vier Uhr fam er auf einer Sobe an die Grange des Salen'schen Landes, er fab in all die bekannten Gebirge binein, fein Herz zerschmolz, er setzte fich bin, weinte Thranen ber Empfindfamfeit, und danfte Gott fur feine fchwere aber febr feltsame Fuhrung; er bebachte, wie elend und arm er aus feinem Baterland ausgegangen, und bag er nun Ueberfluß an Geld, fchonen Rleidern und an aller Rothdurft habe; Die fee machte ihn fo weich und fo dankbar gegen Gott, daß er fich des Weinens nicht enthalten fonnte.

Er wanderte also weiter, und kam nach einer Stunde bei seinem Oheim zu Lichthausen an. Die Freude war nicht auszusprechen, die da entstand, als sie ihn sahen; er war nun lang und schlank ausgewachsen, hatte ein schones dunkelblaues Kleid, und seine weiße Wassche an, sein Haar war gepudert, und rund um aufgerollt, dabei sah er nun munter und blühend aus, weil es ihm wohl ging. Sein Oheim umarmte und küste ihn, und die Thränen liesen ihm die Wangen herunter, indem kam auch seine Muhme, Mariechen Stilling. Sie war seit der Zeit auch nach Lichthausen verheirathet, sie siel ihm um den Hals, und küste ihn ohne Aushören.

Diese Macht blieb er bei seinem Oheim, des andern Morgens ging er nach Leindorf zu seinem Bater. Wie der rechtsschaffene Mann aufsprang, als er ihn so unvermuthet kommen sah! er sank wieder zurück; Stilling aber lief auf ihn zu, umarmte und küste ihn zärtlich, Wilhelm bielt seine Hände vor die Augen und weinte, sein Sohn vergoß ebenfalls Thräsnen; indem kam auch die Mutter, sie schüttelte ihm die Hand, und weinte laut vor Freuden, daß sie ihn gesund wieder sahe.

Nun erzählte Stilling seinen Eltern Alles, was ihm begegnet war und wie gut es ihm nun ginge. Indessen erschallte das Gerücht von Stillings Ankunft im ganzen Dorf. Das Haus wurde voller Leute; Alte und Junge kamen, um ihren ehemaligen Schulmeister zu sehen und das ganze Dorf war voll Freude über ihn.

Gegen Abend ging Bilbelm mit feinem Sohne über die Biefen spazieren. Er redete biel mit ibm von feinen vergangenen und funftigen Schicksalen, und zwar recht im Ion des alten Stillings, fo bag fein Cohn bon Ehrfurcht und Liebe durchbrungen mar. Endlich fing Bilbelm an: Sore mein Sohn, Du mußt beine Großmutter besuchen, fie liegt elend an ber Gicht barnieber, und wird nicht lange mehr leben, fie rebet immer von bir, und wunscht noch einmal, vor ihrem Ende mit bir zu fprechen. Des andern Morgens machte fich alfo Stilling auf, und ging nach Tiefenbach bin. Wie ihm warb, als er bas alte Schloß, den Giller, den bitgigen Stein und das Dorf felber fabe! Diefe Empfindung laft fich nicht aussprechen; er untersuchte fich, und fand, wenn er noch seis nen jetigen Buftand mit feiner Jugend vertauschen konnte, er wurde ce gerne thun. Er langte in furger Beit im Dorfe an; alles Bolk lief aus, fo daß er gleichfam im Gedrange an bas ehrwurdige Saus feiner Bater fam. Es schauerte ibn, wie er hincintrat, juft als wenn er in einen alten Tempel ginge. Seine Muhme Elifabeth war in ber Ruche, fie lief auf ibn gu, gab ibm die Sand, weinte, und fuhrte ibn in bie Stube; da lag nun feine Großmutter Margarethe Stil. ling in einem faubern Betteben an ber Band bei dem Dfen; ihre Bruft war hoch in die Sobe getrieben. Die Knochel an ihren Sanden waren bick, die Finger fteif, und einwarts ausgereckt. Stilling lief zu ibr, griff ihre Sand und fagte mit Thranen in den Augen : wie gehts, liebe Großmutter? Es ift mir eine Seelenfreude, daß ich Euch noch einmal febe. Sie fuchte fich in die Sobe zu arbeiten, fiel aber ohnmachtig que ruck. Ach! rief fie: ich kann bich noch einmal vor meinem Ende horen und fuhlen, fomm doch zu mir, baf ich dich im Geficht fublen fann! Stilling buckte fich ju ibr; fie fublte

16 °

nach feiner Stirn, feinen Augen, Nafe, Mund, Rinn und Wangen. Indeffen gerieth fie auch mit ben fteifen Kingern in feine haare, fie fublte ben Puder: Go! fagte fie; Du bift ber Erfte, ber aus unserer Familie feine Baare pudert, sen aber nicht der Erfte, der auch Gottesfurcht und Redlichkeit vergist! Dun, fuhr fie fort: kann ich bich mir porftellen, als wenn ich bich fahe; erzähle mir nun auch, wie es bir gegangen hat, und wie es bir nun geht. Stilling erzählte ihr Alles furz und bundig. Als er ausgeredet batte, fing fie an: Sore, Seinrich! fen bemuthig und fromm, fo wirds Dir wohl gehen, schame Dich nie Deines herkommens und beiner armen Freunde, Du magst so groß werden in ber Welt als Du willft. Wer gering ift, kann burch Demuth groß werden, und wer vornehm ift, fann burch Stolz gering werden; wenn ich nun todt bin, so ifts einerlei, was ich in ber Welt gewesen bin, wenn ich nur christlich gelebt babe.

Stilling mußte ihr mit Hand und Mund Alles dieses angeloben. Nachdem er nun noch ein und anderes mit ihr geserdet hatte, nahm er schnell Abschied von ihr, das Herz brach ihm, denn er wußte, daß er sie in diesem Leben nicht wieder sehen würde; sie war am Rande des Todes; allein sie griff ihm die Hand, hielt ihn sest, und sagte: Du eilst — Gott sey mit Dir, mein Kind! vor dem Thron Gottes seh ich Dich wieder! Er drückte ihr die Hand und weinte. Sie merkte das: Mein! suhr sie fort, weine nicht über mich! mir gehts wohl, ich empsehle Dich Gott von Herzen in seine väterlichen Hande, der wolle Dich segnen, und vor allem Bösen bewahren! Nun geh' in Gottes Namen! Stilling riß sich los, lief aus dem Hause weg, und ist auch seitdem nicht wieder dahin gekommen. Einige Tage nachher starb Margarethe Stilling; sie liegt zu Florenburg neben ihrem Mann begraben.

Nun war's Stilling, als wenn ihm sein Baterland zus wider ware; er machte sich fort und eilte wieder in die Fremde, kam auch bei Herrn Spanier wieder an, nachdem er funf Tage ausgeblieben war.

Ich will mich mit Stillings einformiger Lebensart und Berrichtungen, Die erften vier Jahre durch, nicht aufhalten,

sondern ich gehe zu wichtigern Sachen über. Er war nun schon eine geraume Zeit her mit der Insormation und Herrn Spaniers Geschäften umgegangen; er rückte immer mehr und mehr in seinen Jahren sort, und es begann ihm zuweilen einzusallen: was doch wohl am Ende noch aus ihm werden würde? — Mit dem Handwerf war's nun gar aus, er hatte es in einigen Jahren nicht mehr versucht, und die Unterweissung der Jugend war ihm ebenfalls verdrießlich, er war ihrer von Herzen müde, und er fühlte, daß er nicht dazu gemacht war; denn er war geschäftig und wirksam. Die Kausmannsschaft gesiel ihm auch nicht, denn er sah wohl ein, daß er sich gar nicht dazu schießen würde, beständig sort mit dergleischen Sachen umzugehen, dieser Beruf war seinem Grundtrieb zuwider; doch wurde er weder verdrießlich noch melancholisch, sondern er erwartete, was Gott aus ihm machen würde.

Cinsmals an einem Frühlingemorgen, im Jahr 1768, faß er nach dem Kaffcetrinken am Tifch; die Rinder liefen noch eine Weile im Sof herum, er griff hinter fich nach einem Buch, und es fiel ihm juft Reigens Biftorie ber Wiederges bornen in die Sand, er blatterte ein wenig barinnen berum ohne Absicht und ohne Nachdenken; indem fiel ihm die Geschichte eines Mannes ins Geficht, ber in Griechenland gereist war, um dafelbft die Neberbleibfel ber erften chriftlichen Gemeins ben zu untersuchen. Die Geschichte las er zum Zeitvertreib. Mis er babin kam, wo ber Mann auf feinem Tobtbette noch feine Luft an ber griechischen Sprache bezeugte, und befonders bei bem Wort Gilifrineia fo ein vortreffliches Gefühl hatte, fo war ce Stilling, als wenn er aus einem tiefen Schlaf erwachte. Das Wort Gilifrineia fand vor ibm, als wenn ce in einem Glang gelegen batte, babei fublte er einen unwis berfiehlichen Trieb, die griechische Sprache zu lernen, und eis nen verborgenen farken Bug zu Etwas, bas er noch gar nicht fannte, auch nicht zu fagen wußte, mas es war. Er befann fich, und dachte: Was will ich boch mit ber griechischen Sprache machen? wozu wird fie mir nuten? welche ungeheure Arbeit ift bas fur mich, in meinem 28ften Rabre noch eine fo schwere Sprache zu lernen, die ich noch nicht einnigt lefen

fann! Allein alle Ginwendungen der Bernunft maren gang fruchts los, fein Trieb bagu mar fo groß, und die Luft fo beftig, baff er nicht genug eilen fonnte, um jum Anfang zu fommen. Er fagte biefes alles herrn Spanier; biefer bedachte fich ein wenig, endlich fagte er: wenn Ihr Griechisch lernen mußt, fo lernt es! Stilling machte fich alfofort auf, und ging nach Balbftatt zu einem gewiffen bortrefflichen Candidaten ber Gottesgelahrtheit, ber fein febr guter Freund mar, biefem ent. beckte er alles. Der Candidat freute fich, munterte ibn das zu auf, und fogar empfahl er ihm die Theologie zu studieren; allein Stilling fpurte feine Reigung bazu, fein Freund mar auch damit zufrieden, und rieth ihm, auf den Wint Gottes genau zu merken, und bemfelben, fobald er ibn fpurte, blind. lings zu folgen. Run schenkte er ihm bie nothigen Bucher, Die griechische Sprache zu lernen, und wunschte ihm Gottes Segen. Bon ba ging er auch zu ben Predigern, und ents bedte ihnen fein Borhaben; Diefe maren auch fehr wohl bamit zufrieden, befonders herr Seelburg verfprach ihm alle Bulfe und nothigen Unterricht, benn er fam alle Boche zweimal in herrn Spaniers haus.

Nun fing Stilling an Griechisch zu lernen. Er applicirte sich mit aller Kraft darauf, bekümmerte sich aber wenig um die Schulmethode, sondern er suchte nur mit Berstand in den Genins der Sprache einzudringen, um das, was er las, recht zu verstehen. Kurz, in suns Wochen hatte er auch die fünf erssten Kapitel des Evangeliums Matthäi, ohne Fehler gemacht zu haben, ins Lateinische übersetzt, und alle Wörter zugleich analisiret. Herr Pastor Seelburg erstaunte und wußte nicht, was er sagen sollte; dieser rechtschaffene Wann unterrichtete ihn nur in der Aussprache, und die faßte er gar bald. Bei diesser Gelegenheit machte er sich auch ans Hebräische, und brachte es auch darin in Kurzem so weit, das er mit Hülfe eines Lexiscons sich helsen konnte; auch hier that Herr Seelburg sein Bestes an ibm.

Indeffen, daß er mit erstaunlichem Fleiß und Arbeit sich mit diesen Sprachen beschäftigte, schwieg herr Spanier gang ftill dazu, und ließ ihn machen; fein Mensch wußte, was aus bem Dinge werben wollte, und er felber wußte es nicht; bie, mehresten aber glaubten von ihm, er wurde ein Prediger werden.

Endlich entwickelte sich die ganze Sache auf einmal. Un einem Nachmittag im Junius spazierte Herr Spanier in der Stube auf und ab, wie er zu thun pflegte, wenn er eine wichtige Sache überlegte; Stilling aber arbeitete an seinen Sprachen und an der Information. "Hort, Präceptor! fing endslich Spanier an: mir fällt da auf Einmal ein, was Ihr thun sollt, Ihr mußt Medicin studiren."

Ich kann's nicht aussprechen, wie Stilling bei diesem Borsschlag zu Muthe war, er konnte sich sast nicht auf den Füßen halten, so daß Herr Spanier erschrack, ihn angriff und sagte: was sehlt Euch? "D Herr Spanier! was soll ich sagen, was soll ich benken? das ists, wozu ich bestimmt bin. Ja, ich fühle in meiner Seele, das ist das große Ding, das immer vor mir verborgen gewesen, das ich so lange gesucht, und nicht habe sinden konnen! Dazu hat mich der himmlische Bater von Jugend auf durch schwere und scharse Prüsungen vorbereiten wollen. Gelobet sen der barmherzige Gott, daß er mir doch endlich seinen Willen offenbaret hat, nun will ich auch gestrost seinem Willen

Dierauf lief er nach feiner Schlaffammer, fiel auf feine Anie, bankte Gott, und bat den Bater der Menschen, daß er ihn nun den nachfren Weg jum bestimmten 3weck führen mochte. Er befann fich auf feine gange Kuhrung, und nun fab er flar ein, warum er eine fo ausgesonderte Erziehung ge noffen, warum er bie lateinische Sprache fo frub habe lernen muffen, warum fein Trieb zur Mathematif und zur Erkenntniß der verborgenen Rrafte der Natur ihm eingeschaffen worben, warum er burch viele Leiden beugfam und bequem gemacht worden, allen Menschen zu bienen, warum eine Zeit ber feine Luft zur Philosophie fo gewachsen, daß er die Logif und Metaphofif habe studieren muffen, und warum er endlich zur griechis fchen Sprache folche Reigung bekommen? Run wußte er feine Bestimmung, und von der Stunde an beschloß er fur fich gu ftudieren, und fo lange Materialien zu sammeln, bis es Gott gefallen wurde, ihn nach ber Universitat zu schicken.

Herr Spanier gab ihm nun Erlaubniß, bes Abends einige Stunden für sich zu nehmen, er brauchte ihn auch nicht mehr so stark in Handlungsgeschäften, damit er Zeit haben möchte, zu studieren. Stilling setzte nun mit Gewalt sein Sprachsstudium fort, und sing an, sich mit der Anatomie aus Büschern bekannt zu machen. Er las Krüger's Naturlehre, und machte sich Alles, was er las, ganz zu eigen, er suchte sich auch einen Plan zu formiren, wornach er seine Studien einsrichten wolle, und dazu verhalsen ihm einige berühmte Aerzte, mit venen er correspondirte. Mit Einem Wort, alle Disciplionen der Arzneikunde ging er für sich so gründlich durch, als es ihm für die Zeit möglich war, damit er sich doch wenigstens allgemeine Begriffe von allen Stücken verschaffen möchte.

Diese wichtige Neuigkeit schrieb er alsosort an seinen Bater und Oheim. Sein Bater antwortete ihm darauf: daß er ihn ber Führung Gottes überlasse, nur könne er von seiner Seite auf keine Unterstützung hoffen, er sollte nur behutsam senn, damit er sich nicht in ein neues Labyrinth stürzen möchte. Sein Oheim aber war ganz unwillig auf ihn, der glaubte ganz gewiß, daß es nur ein bloßer Hang zu neuen Dingen sen, der sicherlich übel ausschlagen wurde. Stilling ließ sich das alles gar nicht ansechten, sondern suhr nur getrost fort zu studiren. Wo die Mittel herkommen sollten, das überließ er der våters lichen Borschung Gottes.

Im folgenden Frühjahr, als er schon ein Jahr studirt hatte, mußte er wieder in Geschäften seines Herrn ins Salen'sche Land reisen. Dieses erfreute ihn ungemein, denn er hoffte jetzt, seine Freunde mündlich besser zu überzeugen: daß es wirklich der Wille Gottes über ihn sey, die Medicin zu studiren. Er ging also des Morgens früh fort, und des Nachmittags kam er bei seinem Oheim zu Lichthausen an. Dieser ehrliche Mann sing alsofort, nach der Bewillkommung an, mit ihm zu disputiren wegen seines neuen Vorhabens. Die ganze Frage war: wo soll das viele Geld herkommen, als zu einem so weitläusigen und kosidaren Studium ersordert wird? — Stils ling beantwortete diese Frage immer mit seinem Symbolum: jehovah jireh (der Herr wird's versehen).

Des anbern Morgens ging er auch zu seinem Bater; die fer war ebenfalls forgfältig, und fürchtete, er möchte in diesem wichtigen Borhaben scheitern: boch bisputirte er nicht mit ihm, fondern überließ ihn feinem Schicksal.

Nachdem er nun seine Geschäfte verrichtet hatte, ging er wieder zu seinem Bater, nahm Abschied von ihm, und darauf zu seinem Dheim. Dieser war aber in ein paar Tagen ganz verändert. Stilling erstaunte darüber, noch mehr aber, als er die Ursache vernahm. "Ja, sagte Johann Stilling: Ihr mußt Medicin studien, jest weiß ich, daß es Gottes Wille ift!"

Um biefe Sache in ihrem Urfprung begreifen gu fonnen, muß ich eine fleine Ausschweifung machen, bie Johann Stilling betrifft. Er war, noch che er Landmeffer wurde, mit einem fonderbaren Mann, einem fatholischen Pfarrer, bes fannt geworden, biefer war ein febr geschickter Augenargt, und weit und breit wegen feiner Ruren beruhmt. Dun hatte Johann Stillings Frau fehr webe Alugen, begwegen ging ihr Mann zu Molitor bin, um Etwas fur fie zu holen. Der Pfarrer merkte balb, bag Johann einen offnen Ropf batte, und beswegen munterte er ihn auf, sich wacker in der Geometrie zu uben. Molitor hatte ce gut mit ihm bor, er hatte Unleitung, bei einem fehr reichen und vornehmen Freiherrn Rentmeifter zu werden, und biefer Dienst gefiel ihm beffer als feine Pfarre. Dun war biefer Freiherr ein großer Liebhaber von der Geometrie, und Willens, alle feine Guter auf Charten bringen zu laffen. Sierzu bestimmte Molitor Johann Stilling, und biefes gerieth auch vollkommen. Go lange ber alte Freiherr lebte, hatten Molitor, Johann Stilling und zuweilen auch Bilhelm Stilling ihr Brod bon diefem herrn; ale biefer aber farb, fo murde Molitor abgebanft, und die Landmefferei hatte auch ein Ende.

Nun wurde Molitor in seinem Alter Bikarius in einem Städtehen, welches vier Stunden von Lichthausen nords warts liegt. Seine meiste Beschäftigung bestand in dynmischen Arbeiten und Augenkuren, worinnen er noch immer der berühmsteste Mann in der ganzen Gegend war.

Juft nun mahrend ber Zeit, baß Beinrich Stilling in

Gefchaften feines herrn im Salen'fchen Lande war, fcbrieb ber alte herr Molitor an Johann Stilling .. baß er alle feine Geheimniffe fur die Augen gang getreu und umftanblich, ihren Gebrauch und Zubereitung sowohl, als auch Die Erklarung ber vornehmften Augenkrankheiten, nebft ihrer Beilmethobe, aufgesett habe. Da er nun alt und nah an feinem Ende fen, fo munschte er, dieses gewiß herrliche Danufcript in guten Banden ju feben. In Betracht nun ber festen und genauen Freundschaft, welche unter ihnen Beiben, ohngeachtet der Religionsungleichbeit, ununterbrochen fortgewahrt habe, wollte er ibn freundlich ersuchen, ibm zu melden: ob nicht Jemand Rechtschaffenes in feiner Kamilie fen, ber wohl Luft batte, die Arzneiwiffenschaft zu findieren, den follte er zu ibm schicken, er mare bereit, bemfelben alfofort bas Manuscript nebst noch andern schonen medicinischen Sachen zu übergeben, und zwar gang umfonft, doch mit bem Beding, daß er ein handgelubde thun mußte, jederzeit arme Rothleis bende umfonft bamit ju bedienen. Mur mußte ce Jeniand fenn, ber Medicin ftudiren wollte, damit die Sachen nicht uns ter Pfuschers Sande gerathen mochten."

Dieser Brief hatte Johann Stilling in Absicht auf seinen Better ganz umgeschmolzen. Daß er just in diesem Zeitpunkt ankam, und daß Herr Molitor just in dieser Zeit, da sein Better studiren wollte, auf den Einfall kam, das schien ihm ein ganz überzeugender Beweis zu senn, daß Gott die Hand mit im Spiel habe; deswegen sprach er auch zu Stillingen: Lest diesen Brief, Better! ich habe nichts mehr gegen Euer Vorhaben einzuwenden; ich sehe, es ist Gottes Finger.

Alsofort schrieb Johann Stilling einen sehr freundschafts lichen und dankbaren Brief an Herrn Molitor, und empfahl ihm seinen Better auf's Beste. Mit diesem Brief wanderte bes andern Morgens Stilling nach dem Städtchen hin, wo Molitor wohnte. Als er dahin kam, fragte er nach dies sern; man wies ihm ein kleines niedliches Häuschen. Stilling schellte, und eine betagte Frauensperson that ihm die Thure auf, und fragte: Wer er ware? Er antwortete: ich

heiße Stilling und hab' Etwas mit dem Herrn Pastor zu sprechen. Sie ging hinauf; nun kam der alte Greis selber, bewillsommte Stilling, und führte ihn hinauf in sein kleis nes Kabinettchen. Hier überreichtr er seinen Brief. Nachdem Molitor denselben gelesen hatte, so umarmte er Stilling gen, und erkundigte sich nach seinen Umständen und nach seis nem Borhaben. Er blieb diesen ganzen Tag bei ihm, besahe das niedliche Laboratorium, seine bequeme Angen-Apotheke, und seine kleine Bibliothek. Dieses alles, sagte Herr Molitor, will ich Ihnen in meinem Testament vermachen, eh ich sterbe. So verbrachten sie diesen Tag recht vergnügt zusammen.

Des andern Morgens früh gab Molitor das Manuscript an Stilling en ab, doch mit dem Beding, daß er's abschreis ben, und ihm das Original wieder zustellen sollte; dagegen geslobte Molitor mit einem theuren Eid, daß er's Niemand weiter geben, sondern es so verbergen wollte, daß es niemals Jemand wieder sinden konnte. Ueberdieß hatte der ehrliche Greis noch verschiedene Bücher apart gestellt, die er Stilling mit nächstem zu schiesen versprach; allein dieser packte sie in seinen Reisesack, nahm sie auf seinen Buckel und trug sie fort. Molitor begleitete ihn dis vor das Thor, da sah er auf gen Himmel, faßte Stilling au der Hand, und sagte: "Der Herr! der Heiligel der Ueberallgegenwärtige! bewirke Sie durch seinen heiligen Geist zum besten Menschen, zum besten Ehristen, und zum besten Arzt!" Hierauf küßten sie sich, und schieden von einander.

Stilling vergoß Thranen bei diesem Abschied, und dankte Gott für diesen vortrefflichen Freund. Er hatte zehn Stunden bis zu herrn Spanier hin; diese machte er noch heute ab, und kam des Abends, schwer mit Büchern beladen, zu hause an. Er erzählte seinem Patron den neuen Vorfall; dieser bewunderte mit ihm die sonderbare Führung und Leitung Gottes.

Nun begab sich Stilling ans Abschreiben. In vier Wochen hatte er bieses, bei seinen Geschäften, vollendet. Er packte also ein Pfund guten Thee, ein Pfund Zucker, und sonst noch ein und anderes in den Reisesack, desgleichen auch die beiden Manuscripte, und ging an einem frühen Morgen

wieber fort, um feinen Freund Molitor zu befuchen, und ihm fein Manufcript wieder zu bringen. Um Nachmittag fam er bor feiner Sausthur an und schellte; er wartete ein wenig, schellte wieder, aber es that ihm Niemand auf. Inbeffen fand eine Frau in einem Saufe gegenüber an ber Thur, Die fragte: Bu wem er wollte? Stilling antwortete: Bu bem Herrn Paftor Molitor. Die Frau fagte: ber ift feit acht Tagen in ber Ewigfeit! - Stilling erschrack, baf er blag murde, er ging in ein Wirthehaus, wo er fich nach Molis tore Todesumftanden erkundigte, und wer fein Teffament auszuführen hatte. hier horte er: bag er ploblich am Schlag geftorben, und fein Testament vorhanden mare. Stilling kehrte also mit feinem Reisesack wieder um, und ging noch vier Stunden guruck, wo er in einem Stadtchen bei einem que ten Freund übernachtete, fo daß er fruhzeitig bes andern Das ges wieder zu haus mar. Den gangen Beg durch fonnte er fich des Weinens nicht enthalten, ja er hatte gern auf Molis tors Grab geweint, wenn der Zugang zu seiner Gruft nicht perschlossen gewesen mare.

Sobald er zu Hause war, sing er an, die molitorischen Mesticamente zu bereiten. Nun hatte Herr Spanier einen Rucht, bessen Knabe von zwölf Jahren seit langer Zeit sehr wehe Angen gehabt; an diesem machte Stilling seinen ersten Versuch, und der gerieth vortresslich, so daß der Knabe in kurzer Zeit heil wurde; daher kam er bald in eine ordentsliche Praxis, so daß er viel zu thun hatte, und gegen den Herbst schon hatte sich das Gerücht von seinen Kuren vier Stunden umher, bis nach Schonenthal, verbreitet.

Meister Fsac zu Waldstätt sah seines Freundes Sang und Schicksale mit an, und freute sich von Herzen über ihn, ja er schwamm in Vergnügen, wenn er sich vorstellte, wie er bermaleins den Doctor Stilling besuchen, und sich mit ihm ergößen wollte. Allein Gott machte einen Strich durch diese Rechnung, denn Meister Isaac wurde frank, Stilling besuchte ihn fleißig, und sah mit Schmerzen seinen nashen Lod. Den letzten Tag vor seinem Abschied saß Stilling am Bette seines Freundes; Isaac richtete sich auf,

faste ihn an ber Sand, und fprach : Freund Stilling! ich werde ferben, und eine Frau mit vier Kindern binterlaffen, fur ihren Unterhalt forge ich nicht, benn ber herr wird fie versorgen; aber, ob fie in bes herrn Bege mandeln werben, das weiß ich nicht, und barum trage ich Ihnen bie Aufsicht uber fie auf, fteben Sie ihnen mit Rath und That bei, ber Berr wirds Ihnen vergelten. Stilling versprach das von Bergen gerne, fo lange als feine Aufficht moglich feyn wurde. Maac fuhr fort: wenn Gie bon Berrn Spanier weggies ben werben, fo entlaffe ich Gie Ibres Berfprechens, - jest aber bitte ich Sie: benfen Sie immer in Liebe an mich, und leben Sie fo, bag wir im himmel ewig vereint fenn konnen. Stilling vergof Thranen, und fagte: Bitten Gie fur mich um Gnade und Kraft! Ja! fagte Ifaac: bas werbe ich erft thun, wenn ich werde vollendet haben, jett hab' ich mit mir felber genug zu schaffen. Stilling vermuthete fein Ende noch fo gar nahe nicht, baher ging er bon ihm weg, und versprach morgen wieder zu fommen; allein biefe Nacht ftarb er. Stilling ging bei feinem Leichen : Conbuct der Borderste, weil er keine Anverwandten hatte; er weinte über seinem Grabe, und betrauerte ihn als einen Bruber. Seine Frau ftarb nicht lange nach ihm, feine Kinder aber sind alle recht wohl versorat.

Nachdem nun Stilling beinahe sechs Jahre bei Herrn Spanier in Condition gewesen war, und dabei die Augensturen sortsetze, so trug es sich bisweilen zu, daß sein Herr mit ihm von einem bequemen Plan redete, nach welchem er sich mit seinem Studiren zu richten hätte. Herr Spanier schlug ihm vor: er sollte noch einige Jahre bei ihm bleiben, und so sür sich studiren, alsdann wolle er ihm ein paar hundert Reichsthaler geben, damit konne er nach einer Universität reisen, sich eraminiren und promoviren lassen, und nach einem Vierteljahr wieder kommen, und so bei Herrn Spanier serner wohnen bleiben. Was er dann weiter mit ihm vor hatte, ist mir nicht bekannt worden.

Diefer Plan gefiel Stilling gang, zumalen aber nicht. Sein Zweck war, Die Medicin auf einer Universität aus bem

Grunde zu studiren; er zweiselte auch nicht, der Gott, der ihn dazu berusen habe, der wurde ihm auch Mittel und Wege an die Hand geben, daß er's aussuhren konne. Hiermit war aber Spanier nicht zufrieden, und deswegen schwiegen sie Beide endlich ganz still von der Sache.

Im Berbft bes Jahres 1769, als Stilling eben fein breifigstes Sahr angetreten hatte, und feche Sahre bei Beren Spanier gewesen mar, befam er von einem Raufmann gu Rafenbeim, eine Stunde dieffeite Schonenthal, der fich Rriedenberg fchrieb, einen Brief, worin ihn biefer Mann erfuchte, fo bald als moglich nach Rafenbeim zu fommen, weil einer feiner Nachbarn einen Gobn habe, ber feit einigen Jahren mit bofen Augen behaftet gewefen, und Gefahr laufe, blind zu werben. herr Spanier trieb ihn an, alfofort zu gehen. Stilling that bas, und nach brei Stunben fam er Bormittags bei herrn Friedenberg gu Rafenbeim an. Diefer Mann bewohnte ein schones niedliches Saus, welches er vor gang furger Zeit hatte bauen laffen. Die Gegend, wo er wohnte, war überaus angenehm. Sobald Stilling in das Saus trat, und uberall Ordnung, Reins lichfeit und Bierde ohne Pracht bemerkte, fo freute er fich, und fublte, daß er ba murde wohnen konnen. Alle er aber in die Stube trat, und herrn Friedenberg felber nebft feiner Gattin und neun schönen wohlgewachsenen Rindern fo ber Reibe nach fabe, wie fie Alle zusammen nett und zierlich, aber ohne Pracht gekleidet, da gingen und ftanden, wie alle Gefichter Wahrheit, Rechtschaffenheit und Seiterkeit um fich strablten, so war er gang entzückt, und nun wunschte er wirklich, ewig bei diefen Leuten zu wohnen. Da war kein Treis ben, fein Ungeftumm, fondern eitel wirkfame Thatigfeit aus Sarmonie und gutem Willen.

Herr Friedenberg bot ihm freundlich die Hand, und nothigte ihn zum Mittagessen. Stilling nahm das Auersbieten mit Freuden an. So wie er mit diesen Leuten redete, so entdeckte sich alsosort eine unaussprechliche Uebereinstimmung der Geister; alle liebten Stilling in dem Augenblick, und er liebte auch sie Alle über die Maßen. Sein ganzes Gespräch

mit herrn und Frau Friedenberg mar bloß vom Chriftenthum und ber mahren Gottfeligkeit, wovon diese Leute ganz und allein Werk machten.

Nach dem Effen ging Herr Frieden berg mit ihm zum Patienten, welchen er beforgte, und darauf wieder mit seinem Freund zuruck, um Kaffee zu trinken. Mit Einem Wort, diese drei Gemuther, Herr und Frau Friedenberg und Stillling schlossen sich fest zusammen, wurden ewige Freunde, ohne sich es sagen zu dursen. Des Abends ging Letzterer wieder zus rück an seinen Ort, allein er fühlte etwas Leeres nach diesem Tage, er hatte seit der Zeit seiner Jugend nie wieder eine solche Haushaltung angetroffen, er hatte gern naher bei Herrn Frieden berg gewohnt, um mehr mit ihm und seinen Leuten und gehen zu können.

Indeffen fing ber Patient gu Rafenheim an, fich zu beffern, und ce fanden fich mehrere in dafigen Gegenden, fogar in Sch d. nenthal felbit, die feiner Gulfe begehrten; daher beschloß er, mit Genehmigung bes herrn Spaniers, alle vierzehn Tage bes Samftage Nachmittage wegzugeben, um feine Patienten ju besuchen, und bes Montage Morgens wieder zu kommen. Er richtete ce befimegen fo ein, baf er bes Samftage Abende bei herrn Friedenberg ankam, bes Sonntage Morgens ging er bann umber, und bis nach Schonenthal, befuchte feine Rranten, und bes Sonntage Abende fam er wieder nach Ra. fenheim, bon wo er bes Montags Morgens wieber nach Saufe ging. Bei biefen vielfaltigen Befuchen wurde feine genque Berbindung mit herrn Friedenberg und feinem Saufe immer ftarfer; er erlangte auch eine schone Bekanntschaft in Scho. nenthal mit vielen frommen gottesfürchtigen Leuten, die ibn Sonntage Mittage wechselweise zum Effen einluden, und fich mit ihm vom Chrifteuthum und andern guten Sachen unterredeten.

Dieses dauerte so fort, bis in den Februar des folgenden Jahres 1770, als Frau Friedenberg mit einem jungen Tochterlein entbunden wurde; diese frohe Neuigkeit machte Herr Frieben berg nicht nur seinem Freunde Stilling bekannt, sondern er ersuchte ihn sogar, des folgenden Freitags als Gevatter bei seinem Kinde an der Tause zu stehen. Dieses machte

Stillingen ungemeine Freude. Herr Spanier konnte ins bessen nicht begreisen, wie ein Rausmann bazu komme, ben Bedienten eines andern Rausmanns zu Gevatter zu bitten; allein Stillingen wunderte das nicht, denn herr Fries benberg und er wußten von keinem Unterschied des Stans des mehr, sie waren Bruder.

Bur bestimmten Beit ging also Stilling bin, um ber Taufe beizuwohnen. Dun hatte aber Berr Friedenbera eine Tochter, welche die alteste unter seinen Rindern, und bamals im ein und zwanzigsten Jahr war. Diefes Madchen hatte von ihrer Jugend an die Stille und Eingezogenheit geliebt, und deffmegen war fie blobe gegen alle fremde Leute, besonders wenn sie etwas vornehmer gefleidet waren, als sie gewohnt war. Db diefer Umffand zwar in Anfehung Stils lings nicht im Wege stand, so vermied sie ihn doch, so viel fie konnte, so daß er sie wenig zu feben bekam. Ihre gange Beschäftigung hatte von Jugend auf in anftandigen Sausge schäften, und dem nothigen Unterricht in der chriftlichen Religion nach dem evangelisch = lutherischen Bekenntniß, nebst Schreiben und Lefen bestanden; mit Ginem Borte, sie war ein niedliches, artiges, junges Madchen, die eben nirgends in ber Welt gewesen war, um nach ber Mode leben zu konnen, beren gutes Berg aber alle biefe, einem rechtschaffenen Mann unbedeutende Kleinigkeiten reichlich ersetzte.

Stilling hatte diese Jungser vor den andern Kindern seines Freundes nicht vorzüglich bemerkt, er fand in sich keisnen Trieb dazu, und er durste auch an so Etwas nicht densken, weil er noch vorher weit aussehende Dinge aus dem Wege zu raumen hatte.

Dieses liebenswurdige Madchen hieß Christine. Sie war seit einiger Zeit sehr krank gewesen, und die Aerzte zweiselten Alle an ihrem Aufkommen. Wenn nun Stilling nach Rassenheim kam, so fragte er nach ihr, als nach der Tochter seines Freundes; da ihm aber niemand Anlaß gab, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen, so dachte er auch nicht daran.

Diesen Abend aber, nachdem die Kindtaufe geendigt mar, ftopfte herr Frieden berg seine lange Pfeife, und fragte

feinen neuen Gevatter: Gefällt es Ihnen, einmal mit mir meine franke Tochter zu befuchen? Mich verlangt, mas Sie bon ihr fagen werden, Gie haben boch schon mehr Erfenntniff von Rrankheiten, ale ein Anderer. Stilling war bagu willig; fie gingen binauf ins Zimmer ber Kranken. Gie lag matt und elend im Bett, boch hatte fie noch viele Munterfeit bes Beiftes. Gie richtete fich auf, gab Stilling bie Sand, und hieß ihn figen. Beide fetten fich alfo an's Nachttischen am Bett. Chriftine schamte fich jett vor Stillingen nicht, fondern fie redete mit ihm von allerhand, bas Chriftenthum betreffende Sachen. Sie murde gang aufgeraumt und vertraulich. Dun hatte fie oft bedenkliche Bufalle, beswegen mußte Jemand bes Nachts bei ihr wachen; Dieses geschah aber auch zum Theil bestwegen, weil sie nicht viel schlafen konnte. Alls nun Beibe eine Beile bei ihr gefeffen batten, und eben weggeben wollten, so ersuchte die franke Jungfer ihren Bater: ob er wohl erlauben wollte, daß Stil-Iing mit ihrem altern Bruder diese Racht bei ihr wachen modte? herr Friedenberg gab das fehr gerne gu, mit bem Beding aber, wenn es Stillingen nicht zuwider fen. Diefer leiftete sowohl der Rranken, als auch den Ihrigen die fen Kreundschaftedienst gerne. Er begab fich also mit bem alteften Cohn bes Abends um neun Uhr auf ihr Zimmer; Beide festen fich vor bas Bett an's Nachttischen, und fprachen mit ihr von allerhand Sachen, um fich bie Beit ju vertreiben , zuweilen lafen fie auch Etwas dazwischen.

Des Nachts um Ein Uhr sagte die Kranke zu ihren beiden Wächtern: sie möchten ein wenig still seyn, sie glaubte etwas schlasen zu können. Dieses geschah. Der junge Herr Friedenberg schlich indessen herab, um etwas Kassec zu besorzen; er blieb aber ziemlich lang aus, und Stilling begann auf seinem Stuhl zu nicken. Nach etwa einer Stunde regtesich die Kranke wieder. Stilling schob die Gardine ein wenig von einander, und fragte sie: ob sie geschlasen habe? Sie antwortete: Ich hab' so wie im Taumel gelegen. "Ho-ren Sie, Herr Stilling! ich habe einen sehr lebhasten Eindruck in mein Gemuth bekommen, von einer Sache, die ich

aber nicht sagen darf, bis zur einer andern Zeit." Bei diesen Worten wurde Stilling ganz starr, er fühlte vom Scheitel bis unter die Fußsohle eine noch nie empfundene Erschütterung, und auf einmal suhr ihm ein Strahl durch die Seele wie ein Bliz. Es wurde ihm klar in seinem Gemüth, was jetzt der Wille Gottes sen, und was die Worte der kranken Jungser bedeuteten. Mit Thränen in den Augen stand er auf, bückte sich in's Vett, und sagte: "Ich weißes, liebe Jungser, was sie sür einen Eindruck bekommen hat, und was der Wille Gottes ist." Sie suhr auf, reckte ihre Hand heraus, und versetzte: "Wissen Sie's?" — Damit schlug Stilling seine rechte Hand in die ihrige, und sprach: "Gott im Himmel segne uns! Wir sind auf ewig verbunden!" — Sie antwortete: "Ja! wir sind's auf ewig!" —

Alebald fam der Bruder, und brachte den Raffee, fette ihn bin, und alle Drei tranken zusammen. Die Kranke mar gang ruhig wie vorher; sie war weder freudiger noch trauriger, so, als wenn nichts Sonderliches vorgefallen ware. Stilling aber war wie ein Trunkener, er mußte nicht, ob er gewacht ober getraumt hatte, er fonnte fich über diefen unerhorten Borfall weder befinnen noch nachdenken. Indeffen fublte er boch eine unbeschreiblich gartliche Meigung in seiner Seele gegen die theure Rrante, fo daß er mit Freuden fein Leben fur fie murbe aufopfern konnen, wenn's nothig ware, und diefe reine Flamme war fo, ohne angezundet zu werden, wie ein Teuer vom Simmel auf fein Serz gefallen; benn gewiß, feine Berlobte batte jett weder Reize, noch Willen zu reizen, und er war in einer folchen Lage, wo ihm vor dem Gedanken zu heirathen schanderte. Doch, wie gefagt: er mar betaubt, und konnte uber feinen Bus fand nicht eher nachdenken, bis des andern Morgens, da er wies ber gurud nach Saufe reiste. Er nahm vorber gartlich Abfchied von feiner Geliebten, bei welcher Gelegenheit er feine Furcht außerte; allein fie war gang getroft bei ber Sache, und berfette: "Gott hat gewiß bie Sache angefangen, Er wird fie auch gewiß vollenden !"

Unterwegs fing nun Stilling an, vernünftig über feinen Buffand nachzudenken, bie ganze Sache kam iben entsetlich vor.

Er war überzeugt, baß herr Spanier, fobalb er biefen Schritt erfahren wurde, alfofort seinen Beistand von ihm abziehen, und ihn abbanten murbe, folglich mar er bann ohne Brod, und wieder in feine vorigen Umftande verfett. Ueber das fonnte er fich unmöglich vorftellen, daß herr Friedenberg mit ihm aufrieden fenn wurde; benn in folden Umftanden fich mit feiner Tochter zu verloben, wo er fur fich felber fein Brod verdienen, geschweige Frau und Kinder ernahren fonnte, ja fogar ein großes Rapital nothig batte, bas war eigentlich ein fchlechtes Freundschaftoftuct, es konnte vielmehr als ein erschrecklicher Migbrauch berfelben angesehen werden. Diese Borftellungen machten Stillingen berglich angft, und er furchtete, in noch beschwerlichere Umstande zu gerathen, als er jemals erlebt hatte. Es war ihm wie einem, ber auf einen boben Felsen am Meer geflettert ift, und, ohne Gefahr gerschmettert zu werden, nicht berab fommen fann, er magt's und fpringt ine Meer, ob er fich mit Schwimmen noch rets ten mochte.

Stilling wußte auch keinen andern Rath mehr; er warf sich mit seinem Madchen in die Arme der väterlichen Fürsforge Gottes, und nun war er ruhig; er beschloß aber densnoch, weder Herrn Spanier noch sonst Jemand in der Welt Etwas von diesem Borfall zu sagen.

Herr Friedenberg hatte Stillingen die Erlaubniß gegeben, alle Medicamente in dasigen Gegenden nun an ihn zu fernerer Besorgung zu übermachen; deßwegen schickte er des folgenden Samstags, welches neun Tage nach seiner Berlosdung war, ein Päckchen Medicin an ihn ab, wobei er einen Brief sügte, der ganz aus seinem Herzen gestossen war, und welcher ziemlich entdeckte, was darinnen vorging; ja, was noch mehr war, er schloß sogar ein versiegeltes Schreiben an seine Berlobte darin ein, und alles dieses that er ohne Ueberslegung und Nachdenken, was für Folgen daraus entsiehen könnten; als aber das Paquet sort war, da überdachte er erst, was daraus werden könnte; ihm schlug das Herz, und er wußte sich fast nicht zu fassen.

Niemals ift ein Weg fur ihn faurer gewesen, als wie er

acht Tage hernach bes Samstags Abends seinen gewöhnlichen Gang nach Rafenheim ging. Je naber er bem Saufe fam, je mehr flopfte fein Berg. Run trat er gur Stubenthur herein. Chriftine batte fich in Etwas erholt; fie mar bafelbft mit ihren Eltern und einigen Rindern. Er ging, wie gewohnlich , mit freudigem Blick auf Friedenberg gu, gab ihm die Sand, und diefer empfing ihn mit gewohnlicher Freundschaft, fo auch die Frau Friedenberg, und endlich auch Chriftine. Stilling ging nun wieder beraus, und binauf nach seinem Schlafzimmer, um ein und anderes, bas er bei fich hatte, abzulegen. Ihm war schon ein Band vom Bergen, benn fein Freund hatte entweder nichts gemerkt, ober er war mit der gangen Sache zufrieden. Er ging nun wieder herunter, und erwartete, was ferner vorging. Als er unten auf die Treppe fam, fo mintte ihm Chriftine, die gegen ber Wohnstube uber in einer Kammerthur stand; fie fchloß die Rammerthur hinter ihm zu, und Beide fetzten fich neben einander. Chriftine fing nun an :

"Ach! welchen Schrecken haft Du mir mit Deinen Briefen abgejagt! meine Eltern wiffen Alles. Bore, ich will Dir alles fagen, wie es ergangen ift. Alls die Briefe famen, war ich in der Stube, mein Bater auch, meine Mutter aber war in der Kammer auf dem Bett. Mein Bater brach den Brief auf, er fand noch einen brinnen an mich, er reichte mir benfelben mit ben Worten: ba ift auch ein Brief an dich. Ich wurde roth, nahm ihn an, und las ihn. Mein Bater las ben feinigen auch, schuttelte zuweilen den Ropf, fand und bedachte fich . bann las er wieder. Endlich ging er in die Rammer zu meiner Mutter; ich fonnte alles verfichen, was gesprochen murbe. Mein Bater las ihr ben Brief vor. Als er ausgelesen hatte, so lachte meine Mutter, und fagte: Begreifst Du auch mohl, mas ber Brief bedeutet? er bat Absichten auf unsere Tochter. Mein Bater antwortete: Das ift nicht moglich, er ift ja nur eine Nacht mit meinem Cohn bei ihr gewesen, bagu ift fie frank, und boch kommt mir auch der Brief bedenklich vor. Ja, ja! fagte die Muts ter : benfe nicht anders, es ift fo. Dun ging mein Bater

hinaus, und fagte nichts mehr. Alsbald rief mir meine Mutster: Komm Christine! lege Dich ein wenig zu mir, Du bist gewiß des Sigens mude. Ich ging zu ihr, und legte mich neben fie. Sor'! fing fie an: Sat Gevatter Stilling Neigung zu Dir? Ich fagte rund aus: Ja! bas hat er. Sie fuhr fort: Ihr send boch noch nicht versprochen? Ja, Muts ter! antwortete ich: Wir find auch versprochen; und nun mußte ich weinen. Gott im himmel! fagte meine Mutter: Wie ift bas zugegangen? ihr send ja nicht zusammen gewesen! Run erzählte ich ihr umständlich Alles, wie es ergangen ift, und sagte ihr die flare Wahrheit. Gie erftaunte barüber, und fagte: Du thuft einen harten Angang. Stilling muß noch erft findiren, eh ihr beisammen leben konnt, wie willst Du das aushalten? Du bift ohnehin schwächlichen Gemuthe und Leibes. Ich ants wortete: ich will mich schiesen, so gut ich kaun! der Herr wird mir beistehen! ich muß diesen heirathen; und wenn ihr Eltern mir es verbietet, so will ich euch darin gehorchen, aber einen Andern werde ich nie nehmen. Das wird keine Noth haben, versetzte meine Mutter. Sobald nun meine Eltern wieder allein in der Kammer waren, und ich in der Stube, so erzählte sie meinem Vater Alles, eben so, wie ich's ihr erzählt hatte. Er schwieg lange; endlich fing er an: Das ist mir eine unbeschreib-liche Sache: ich kann nichts dazu sagen. So steht die Sache noch, mein Vater hat mir kein Wort gesagt, weder Gutes noch Boses. Nun ist es aber unsere Pflicht, daß wir noch diesen Abend unsere Eltern fragen, und ihre völlige Einwilligung er-halten. So eben, wie Du die Treppe herauf gingst, sagte mein Bater zu mir: Geh mit Stilling in die andere Stube allein, bu follst wohl mit ihm zu reben haben.

Stillingen hupfte das Herz vor Freuden. Er fühlte nun gar wohl, daß seine Sachen einen erwünschten Ausschlag nehmen wurden. Er unterredete sich noch ein Stundchen mit seiner Geliebten; sie verbanden sich noch einmal, mit ineinander gesichlossenen Armen, zu einer ewigen Treue, und zu einem rechtsschaffenen Wandel vor Gott und Menschen.

Des Abends nach bem Effen, als alles im Saufe fchlief, fagen nur noch herr und Frau Friedenberg nebst Chris

stinen und Stillingen in der Stube. Letzterer fing nun an, und erzählte getreu den ganzen Vorfall mit den kleinsten Umsständen, und schloß mit die sen Worten: Nun frage ich Sie aufrichtig: "Ob Sie mich von Herzen gern unter die Zahl Ihrer Kinder aufnehmen wollen? ich werde alle kindliche Pflichten durch Gottes Gnade treulich erfüllen, und ich protestire seierlich gegen alle Hülfe und Beistand zu meinem Studiren. Ich begehre bloß Ihre Jungser Tochter; ja, ich nehme Gott zum Zeugen, daß mir der Gedanke der fürchterlichste ist, den ich haben kann, wenn ich mir vorstelle, daß Sie wohl denken konnten: ich hätte bei dieser Verbindung eine unedle Absicht gehabt.

Herr Frieden berg seufzte tief, und ein paar Thranen liesen seine Wangen herunter. Ja, sagte er: Herr Gevatter! ich bin damit zufrieden, und nehme Sie willig zu meinem Sohn an; denn ich sehe, daß Gottes Finger in dieser Sache wirkt. Ich kann nichts dawider einwenden; überdem kenne ich Sie, und weiß wohl, daß Sie zu ehrlich sind, um solche unchristliche Abssichten zu haben; das muß ich aber noch hinzusügen, daß ich auch gar nicht im Stande dazu bin, Sie studiren zu lassen. Nun wendete er sich zu Ehrist in en, und sagte: Getraust Du dich aber auch, die lange Abwesenheit Deines Geliebten zu erstragen? Sie antwortete: Ja, Gott wird mir Krast dazu geben!

Nun stand herr Friedenberg auf, umarmte Stillingen, kußte ihn und weinte an seinem Halse: nach ihm that Frau Friedenberg beggleichen. Die Empfindung läßt sich nicht aussprechen, die Stilling dabei fühlte: es war ihm, als wenn er in ein Paradies versetzt wurde. Wo das Geld zu seinem Studiren herkommen sollte, darum bekummerte er sich gar nicht. Die Worte: der Herr wirds versehen! waren so tief in seine Seele gegraben, daß er nicht sorgen konnte.

Nun ermahnte ihn Herr Friedenberg, daß er noch dies sehr bei Herrn Spanier aushalten, alsdann sich aber folgenden Herbst nach Universitäten begeben möchte. Stils lingen war das recht nach seinem Sinn, und ohnehin sein Wille. Endlich beschlossen sie Alle zusammen, diese ganze Sache geheim zu halten, um den schiesen Urtheilen der Mensschen vorzubeugen, und dann durch eifriges Gebet von allen

Seiten ben Segen von Gott zu biefem wichtigen Borhaben

Stilling setzte nun bei Herrn Spanier seine Bedienung noch immer sort, deßgleichen seine gewöhnlichen Gange nach Rasens heim und Schönenthal. Ein Vierteljahr vor Michaelis kündigte er Herrn Spanier sein Vorhaben höslich und freundsschaftlich an, und bat ihn, ihm doch diesen Schritt nicht zu verähbeln, indem es endlich im dreißigsten Jahr seines Alters einmal Zeit sep, für sich selber zu sorgen. Herr Spanier antwortete zu allem dem nicht Ein Wort, sondern schwieg ganz siil; aber von dem an war sein Herz von Stilling ganz abgekehrt, so daß ihm das letzte viertel Jahr noch ziemlich sauer wurde, nicht daß ihm Jemand etwas in den Weg legte, sondern weil die Freundschaft und das Zutrauen ganz hin war.

Vier Wochen vor der Frankfurter Herbstmesse nahm also Stilling von seinem bisherigen lieben Patron und dem ganzen, Hause Abschied. Herr Spanier weinte blutige Thrånen, aber er sagte kein Wort, weder Gutes noch Boses. Stilling weinte auch; und so verließ er seine letzte Schule oder Informations. Bedienung, und zog nach Rasenheim zu seinen Freunden, nachdem er sieben ganze schone Jahre an Einem Ort ruhig verlebt hatte.

Herr Spanier hatte seine wahre Absicht mit Stilling nie entbeckt. So wie sein Plan war, nur dem Titel nach Doktor zu werden, ohne hinlängliche Kenntnisse zu haben, das war Stillingen unmöglich einzugehen; und entbeckte Spanier den Rest seiner Gedanken nicht ganz, so konnte es ja Stilling auch nicht wissen, und noch vielweniger sich darauf verlassen. Ueber das alles führte ihn die Vorsehung gleichsam mit Macht und Kraft, ohne sein Mitwirken, so daß er folgen mußte, wenn er auch etwas Anders für sich beschlossen gehabt hätte. Was aber noch das Schlimmste für Stillingen war: er hatte nie einen bestimmten Jahrlohn mit Herrn Spanier gemacht; dieser rechtschaftene Mann gab ihm reichlich, was er bedurfte. Nun hatte er sich aber schon Bücher und andere Nothwendigkeiten angeschaft, so daß er, wenn er alles rechente, ein Ziemliches jährlich empfangen hatte, beswegen gab

ihm nun Spanier beim Abschied nichts, fo bag er ohne Gelb bei Friedenberg ju Rafenheim anfam. Diefer gablte ihm aber alsofort hundert Reichsthaler aus, um sich bas Mothigfte zu feiner Reise bafur anzuschaffen, und bas ube rige mitzunehmen. Seine driftlichen Freunde ju Schonens thal aber beschenkten ihn mit einem schonen Rleid, und erbos ten fich zu fernerm Beiffand.

Stilling hielt fich nun noch vier Bochen bei feiner Bers lobten und ben Ihrigen auf; mabrend biefer Zeit ruftete er fich aus, nach der hohen Schule zu ziehen. Er hatte fich noch feinen Ort erwählt, wohin, fondern er erwartete einen Wink vom himmlischen Bater; benn weil er aus purem Glauben ftubiren wollte, fo burfte er auch in nichts feinem eigenen Willen folgen.

Nach brei Wochen ging er noch einmal nach Schonenthal, um feine Freunde dafelbft zu besuchen. Mis er dafelbft ans fam, fragte ihn eine fehr theure und liebe Freundin: "Bobin er zu ziehen Willens mare?" Er antwortete: "Er mußte es nicht." "En! fagte fie: unfer herr Nachbar Trooft reist nach Strafburg, um dafelbft einen Binter zu bleiben, reis fen Sie mit demfelben!" Diefes fiel Stilling aufs herz; er fublte, daß diefes ber Bink fen, ben er erwartet hatte. Indem trat gemeldter Berr Trooft in die Stube berein. 211fofort fing die Freundin gegen ibn an, von Stillingen gu reben. Der liebe Mann freute fich von Bergen über feine Gesellschaft, benn er hatte schon ein und anderes von ihm achort.

herr Trooft war zu ber Zeit ein Mann von vierzig Jahren, und noch unverheirathet. Schon zwanzig Sahr war er mit vielem Ruhm Chirurgus in Schonenthal gewefen; allein er war jett mit feinen Renntniffen nicht mehr gufries ben, fondern er wollte noch einmal zu Stragburg bie Unas tomie durchstudiren, und andere chirurgische Collega horen, um mit neuer Rraft ausgerufttet wieder zu fommen, und feis nem Rachften befto nutglicher bienen gu konnen. In feiner Jugend hatte er fchon einige Jahre auf diefer beruhmten boben Schule zugebracht, und ben Grund zu feiner Wiffenschaft gelegt.

Dieser war unn ber rechte Mann sur Stillingen. Er hatte das edelste und beste Herz von der Welt, das aus lauster Menschenliebe und Freundschaft zusammen gesetzt war; das zu hatte er einen vortrefflichen Charakter, viel Religion und darans fließende Tugenden, Er kannte die Welt und Straßsburg; und gewiß, es war ein recht väterlicher Zug der Vorssehung, daß Stilling just jest mit ihm bekannt wurde. Er machte deswegen alsbald Freundschaft mit Herrn Troost. Sie beschlossen, mit Meßskausleuten nach Frankfurt und von da mit einer Returkutsche nach Straßburg zu sahren; sie bestimmten nun auch den Tag ihrer Abreise, der nach acht Tagen sessessen

Stilling hatte schon vorlängst seinem Bater und Oheim im Salen'schen Laude seine fernere wunderbare Führung bestannt gemacht; diese entsetzen sich, erstaunten, fürchteten, hosse ten und gestanden: daß sie ihn ganz an Gott überlassen mußsten, und daß sie bloß von ferne siehen, und seinen Flug über alle Berge hin, mit Furcht und Zittern ansehen konnten, ins

beffen wunschten fie ihm allen erdenklichen Segen.

Stillings Lage war jest in aller Absicht erschrecklich. Ein jeder Vernünftige setze sich in Gedanken einmal an seine Stelle und empfinde! — Er hatte sich mit einem zärtlichen, frommen, empfindsamen, aber dabei kränklichen Mädchen verslodt, die er mehr als seine eigene Seele liedte, und diese wurde von allen Aerzten verzehrend erklärt, so daß er sehr fürchten mußte, sie bei seinem Abschied zum letzten Mal zu sehen. Dazu sühlte er alle die schweren Leiden, die ihr zärtlich liedendes Herz während einer so langen Zeit wurde ertragen mussen. Sein ganzes künstiges Glück beruhte nun bloß darauf, ein rechtschaffener Arzt zu werden; und dazu gehörten zum wenigssien tausend Keichsthaler, wozu keine hundert für ihn in der ganzen Welt zu finden waren; folglich sah es auch in diesem Fall misslich mit ihm aus: sehlte es ihm da, so sehlte ihm Alles.

Und dennoch, ob sich Stilling gleich dieß alles fehr lebhaft vorstellte, so setzte er doch sein Vertrauen fest auf Gott, und machte diesen Schluß:

"Gott fångt nichts an, außer er führt es auch herrlich aus.

Nun ift es aber ewig mahr, daß Er meine gegenwärtige Lage ganz und allein, ohne mein Zuthun fo geordnet hat.

"Folglich ist es auch ewig wahr, daß er alles mit mir berrlich aussuhren werde."

Dieser Schluß machte ihn ofters so muthig, daß er lachelnd gegen seine Freunde zu Rasenheim sagte: "Mich sollte es doch verlangen, wo mein Bater im Himmel Geld für mich zusammen treiben wird!" Indessen entdeckte er keinem einzisgen Menschen weiter seine eigentlichen Umstände, besonders Herrn Troost nicht, denn dieser zärtliche Freund wurde groß Bedenken getragen haben, ihn mitzunehmen; oder er wurde wenigstens doch herzliche Sorge für ihn ausgestanden haben.

Endlich ruckte der Tag zur Abreise heran, und Christine schwamm in Thranen und wurde zuweilen ohnmachtig, und bas ganze haus trauerte.

Am letzten Abend saßen Herr Friedenberg und Stilling allein zusammen. Ersterer konnte sich des Weinens nicht enthalten; mit Thränen sagte er zu Stillingen: Lieber Sohn! das Herz ist mir sehr schwer um Euch, wie gern wollte ich euch mit Geld versehen, wenn ich nur könnte, ich habe meine Handlung und Fabrik mit nichts angesangen, nunmehr bin ich eben so weit, daß ich mir helsen kann; wenn ich Euch aber wollte sindieren lassen, so würde ich mich ganz zurück seizen. Und dazu habe ich zehen Kinder, was ich dem Ersten thue, das bin ich hernach Allen schuldig.

Horen Sie, Herr Schwiegervater! antwortete Stilling mit frohem Muth und frohlichem Gesicht: ich begehre keinen Helz ler von Ihnen, glauben Sie nur gewiß: Derjenige, der in der Wüsse so viel tausend Menschen mit wenig Brod sättigen konnte, der lebt noch, dem übergebe ich mich. Er wird gewiß Rath schaffen. Sorgen Sie nur nicht, "der Herr wird's versehen!"

Nun hatte er seine Bucher, Rleider und Geräthe voraus nach Frankfurt geschickt; und des andern Morgens, nach dem er mit seinen Freunden gefrühstückt hatte, lief er hinauf nach der Kammer seiner Christine: sie saß und weinte. Er ergriff sie in seine Arme, kußte sie und sagte: "Lebe wohl,

mein Engel! Der Herr stärke und erhalte Dich im Segen und Wohlergehen, bis wir uns wieder sehen!" — und so lief er zur Thur hinaus. Nun letzte er sich mit einem Jeden, lief fort, und weinte sich unterwegs satt. Der ältere Bruder seiner Geliebten begleitete ihn bis Schonenthal. Nun kehrte auch dieser traurig um, und Stilling begab sich zu seinen Reisegefährten.

Ich will mich mit der Reisegeschichte nach Frankfurt weiter nicht aufhalten. Sie kamen alle glücklich daselbst an, außer daß sie in der Gegend von Ellefeld auf dem Rhein einen heftigen Schrecken ausgestanden hatten.

Bierzig Reichsthaler waren Stillings ganze Habseligkeit gewesen, wie er von Rasen beim weggereist war. Nun mußten sie sich eilf Tage in Frankfurt aushalten und auf Gelegenheit warten, besonders auch weil Herr Troose nicht eher
fortkommen konnte; daher schmolz sein Geld so zusammen,
daß er zwei Tage vor seiner Abreise nach Straßburg noch
einen einzelnen Reichsthaler hatte, und dieser war sein Borrath, den er in der Welt wußte. Er entdeckte Niemand etwas, sondern wartete auf den Wink des himmlischen Baters.
Doch sand er bei allem seinem Muth nirgends recht Ruhe, er
spazierte umher, und betete innerlich zu Gott; indessen gerieth
er auf den Römerberg, dasselhst begegnete ihm ein Schon enthaler Kausmann, der ihn wohl kannte, und auch sein Freund
war; diesen will ich Liebmann nennen.

Herr Liebmann also grußte ihn freundlich, und fragte, wie's ihm ginge? Er antwortete: Recht gut! Das freut mich, versetzte Jener: Rommen Sie diesen Abend auf mein Zimmer, und speisen Sie mit mir, was ich habe! Stilling versprach das. Nun zeigte ihm Herr Liebmann, wo er logirte.

Des Abends ging er an den bestimmten Ort. Nach dem Effen fing Herr Liebmann an: Sagen Sie mir doch, mein Freund! wo bekommen Sie Geld her zum Studieren? Stilling lächelte, und antwortete: "Ich habe einen reichen Bater im Himmel, der wird mich versorgen." Herr Liebmann sah ihn an, und erwiederte: Wie viel haben Sie noch? Stilling versetzte: "Einen Reichsthaler, — und das ist Alles!"

Co! - fuhr Liebmann fort: ich bin einer von Ihres Bas ters Rentmeistern, ich werde also jetzt einmal ben Beutel gieben. Damit gablte er Stillingen brei und breifig Reichsthaler bin, und fagte; mehr kann ich fur jest nicht miffen. Sie werden überall Sulfe finden. Ronnen fie mir bas Geld einftens wieder geben, gut! wo nicht, auch gut - Stilling fublte beiße Thranen in feinen Augen. Er bankte berglich fur biefe Liebe, und verfette: "Das ift reich genug, ich munfche nicht mehr zu haben." Diefe erfte Probe machte ihn fo muthig, baf er gar nicht mehr zweifelte. Gott wurde ihm gewiß durch Alles durchhelfen. Er erhielt auch Briefe von Rafenheim von herrn Friedenberg und von Chriftinen. Diefe batte Muth gefaßt, und ftandhaft beschloffen, geduldig auszuharren, Friedenberg aber fchrieb ihm in ben allergartlichften Ausdrucken, und empfahl ihn der vaterlichen Surforge Gottes. Er beantwortete gleichfalls beibe Briefe mit aller möglichen Bartlichkeit und Liebe. Bon feiner erften Glaubensprobe aber meldete er nichts, fondern schrieb nur, daß er Ueberfluß habe.

Nach zwei Tagen fand herr Trooft eine Acturkutsche nach Mannheim, welche er fur sich und Stilling, nebst noch einen redlichen Kaufmann von Luzern aus der Schweiz, miethete. Nun nahmen sie wiederum von allen Bekannten und Freunden Ubschied, seizten sich ein und reisten im Namen Gottes weiter.

Um sich nun einander die Zeit zu verkurzen, erzählte ein Jeber, was er wußte. Der Schweizer wurde so vertraulich, daß er unsern beiden Reisenden sein ganzes Herz entdeckte. Stilling wurde dadurch gerührt, und er erzählte seine ganze Lebensgeschichte mit allen Umständen, so daß der Schweizer oft die milden Thränen fallen ließ. Herr Trooft selber hatte sie noch nicht gehört, er wurde auch sehr gerührt, und seine Liebe zu Stillingen wurde desto größer.

Bu Mannheim nahmen sie wieder eine Returkutsche bis Strafburg. Als sie zwischen Spener und Lauterburg in den großen Wald kamen, stieg Stilling aus. Er war das Fahren nicht gewohnt und konnte das Wiegen der Rutsche,

besonders in Sandwegen, nicht wohl ausstehen. Der Schweizer stieg auch aus, Herr Troost aber blieb im Wagen. Als nun die beiden Reisegefährten so zusammen zu Fuß gingen, sprach ihn der Schweizer an: Ob er ihm nicht das Manusseript von Molitor, weil er es doppelt habe, gegen fünf französische neue Louisd'er überlassen wollte? Stilling sah dies seinen wiederum als einen Wink von Gott an, und daher verssprach ers ihm.

Sie stiegen endlich wieder in die Kutsche. Unter allerhand Gesprächen kam Herr Trooft recht zur Unzeit an gemeldetes Manuscript. Er glaubte, wenn Stilling einmal studirt haben wurde, so wurde er wenig mehr aus dergleichen Sachen, Gesteinmissen und Salbereien machen, weil doch niemalen etwas Rechts daran sey. Hiemit waren nun dem Schweizer seine funf Louis wieder lieber, als das Papier. Hätte Herr Troost gewußt, was zwischen Beiden vorgesallen war, so wurde er wohl geschwiegen haben.

Indessen kamen unsere Reisende gesund und wohl zu Straßburg an, und logirten sich bei Herrn Rathmann Blesing in der Art ein. Stilling sowohl als sein Freund schrieben nach Haus, und meldeten ihre glückliche Ankunft, ein Jeder an gehörigen Ort.

Stilling hatte nun keine Ruhe mehr, bis er das herrsliche Munster rund von innen und von aussen geschen hatte. Er ergötzte sich dergestalt, daß er öffentlich sagte: "Das alein ist der Reise werth, gut! daß es ein Deutscher gebaut hat." Des andern Tages ließen sie sich immatriculiren, und Herr Troost, der daselbst bekannt war, suchte ein bequemes Zimmer für sie Beide. Dieses fand er auch nach Wunsch, denn am bequemsten Ort für sie wohnte ein vornehmer reischer Kaussmann, Namens R..., der einen Bruder in Schönnent hal gehabt hatte, und daher Liebe für Herrn Troost und seinen Gefährten bezeigte. Dieser verpachtete ihnen ein herrliches tapezirtes Zimmer, unten im ersten Stock, für einen mäßigen Preis; sie zogen daselbst ein.

Run suchte herr Trooft ein gutes Speisequartier, und bieses fand er gleichfalls gang nabe, wo eine vortreffliche Tifch-

gefellschaft war. hier veraccordirte er sich nebst Stillingen auf ben Monat. Dieser aber erkundigte sich nach den Lehrstunden, und nahm deren so viel an, als nur gehalten wurden. Die Naturlehre, die Scheidekunst und die Zergliederung waren seine Hauptstücke, die er alsofort vornahm.

Des andern Mittags gingen sie zum Erstenmal ins Rostshaus zu Tische. Sie waren zuerst da, man wies ihnen ihren Ort an. Es speisten ungefähr zwanzig Personen an diesem Tisch, und sie sahen einen nach den Andern hereintreten. Bessonders kam einer mit großen hellen Augen, prachtvoller Stirn und schönem Buchs, muthig ins Zimmer. Dieser zog Herrn Troosts und Stillings Augen auf sich; Ersterer sagte gegen Letztern: das muß ein vortresslicher Mann seyn. Stilling bejahete das, doch glaubte er, daß sie Beide viel Bersdruß von ihm haben wurden, weil er ihn für einen wilden Kameraden ansah. Dieses schloß er aus dem freien Wesen, das sich der Student herausnahm; allein Stilling irrte sehr. Sie wurden indessen gewahr, daß man diesen ausgeszeichneten Menschen "Herr Gothe" nannte.

Dun fanden fich noch zwei Mediziner, einer aus Bien, ber andere ein Elfager. Der erftere bieg Balbberg. Er zeigte in feinem ganzen Wefen ein Genie, aber zugleich ein Berg voller Spott gegen die Religion, und voller Ausgelaffenheit in feinen Sitten. Der Elfager hieß Melger, und war ein feines Mannchen, er hatte eine gute Geele, nur Schabe! bas er etwas reigbar und mißtrauisch war. Diefer hatte feinen Sit neben Stilling, und war balb Bergenefreund mit ibm. Mun fam auch ein Theologe, ber bief Leofe, einer von ben portrefflichen Menschen, Gothens Liebling, und bas verbiente er auch mit Recht, benn er war nicht nur ein edles Genie und ein guter Theologe, fondern er hatte auch die fele tene Gabe, mit trockener Miene die treffenbfte Satyre in Gegenwart bes Lasters hinzuwerfen. Seine Laune war übers aus ebel. Noch Einer fand fich ein, ber sich neben Gothe hinsetzte, von diesem will ich nichts mehr fagen, als bag er - ein guter Rabe mit Pfauenfedern mar.

Roch ein vortrefflicher Strafburger faß ba gu Tifche.

Sein Platz war ber oberste, und ware es auch hinter ber Thure gewesen. Seine Bescheidenheit erlaubt nicht, ihm eine Lobrede zu halten: es war der Herr Actuarius Salzmann. Meine Leser mogen sich den grundlichsten und empfindsamsten Philossophen, mit dem achtesten Christenthum verpaart, denken, so benken sie sich einen Salzmann. Gothe und er waren Herszensfreunde.

Herr Trooft sagte leise zu Stilling: Hier ists am besten, baß man vierzehn Tage schweigt. Letzterer erkannte diese Wahrsbeit, sie schwiegen also, und es kehrte sich auch Niemand sonderlich an sie, außer daß Gothe zuweilen seine Augen berüberwälzte; er saß gegen Stilling über, und er hatte die Regierung am Tisch, ohne daß er sie suchte.

Helt besser, und daher konnte er ihn sicher durchführen: Ohne ihn wurde Stilling hundertmal angestoßen haben. So gütig war der himmlische Bater gegen ihn. Er versorgte ihn sogar mit einem Hosmeister, der ihm nicht allein mit Rath und That beistehen, sondern auch von dem er Anleitung und Fingerzeig in seinen Studien haben konnte. Denn gewiß, herr Troost war ein geschickter und erfahrner Bundarzt.

Nun hatte sich Stilling völlig eingerichtet; er lief seinen Lauf heldenmuthig fort; er war jetzt in seinem Element; er verschlang alles, was er horte, schrieb aber weder Collegia noch sonst Etwas ab, sondern trug Alles zusammen in allgemeine Begriffe über. Selig ist der Mann, der diese Methode wohl zu üben weiß! aber es ist nicht einem Jeden gegeben. Seine beisden Professoren, die berühmten Herren Spielmann und Lobsstein bemerkten ihn bald, und gewannen ihn lieb, besonders auch darum, weil er sich ernst, männlich und eingezogen aufführte.

Allein seine 33 Reichsthaler waren nun wieder auf einen Einzigen herunter geschmolzen, deswegen begann er wiederum herzlich zu beten. Gott erhörte ihn, und just in dieser Zeit der Noth sing Herr Troost einmal des Morgens gegen ihn au, und sagte: "Sie haben, glaub ich, kein Geld mitgebracht; ich will Ihnen sechs Carolin leihen, die Sie Wechsel bekommen werden." Obgleich Stilling so wenig von Wechsel als von

Gelb wußte, so nahm er boch dieses freundschaftliche Erbieten an, und herr Trooft zahlte ihm sechs neue Louisd'or aus. Wer war es nun, ber bas herz dieses Freundes just weckte, als es Noth war!!!

herr Trooft war nett und nach der Mode gekleidet; Stil ling auch so ziemlich. Er batte einen schwarzbraunen Rock mit manchesternen Unterfleibern, nur war ihm noch eine runde Perude ubrig, die er zwischen seinen Beutel-Peruden doch auch gern verbrauchen wollte. Diefe hatte er einsmals aufgesett, und fam bamit an ben Tifch. Diemand forte fich baran, als nur herr Baldberg von Bien. Diefer fab ibn an, und ba er schon vernommen hatte, daß Stilling febr fur die Religion eingenommen war, fo fing er an und fragte ibn: Db wohl Abam im Varadies eine runde Verucke mochte getragen haben? Alle lachten berglich bis auf Salzmann, Gothe und Trooft; diese lachten nicht. Stilling fuhr ber 3orn burch alle Glieder, und antwortete barauf : "Schamen Sie fich Dieses Spotts. Ein solcher alltäglicher Ginfall ift nicht werth, baß er belacht werde! - Gothe aber fiel ein, und verfette: Probiere erft einen Menschen, ob er des Spotts werth fen? Es ift teufelmäßig, einen rechtschaffenen Mann, ber feinen bes leidigt hat, jum Beften zu haben! Bon bie fer Beit an nahm fich herr Gothe Stillings an, besuchte ibn, gewann ibn lieb, machte Bruderschaft und Freundschaft mit ihm, und bemuthe fich bei allen Gelegenheiten, Stillingen Liebe zu erzeigen. Schade, daß fo Wenige Diefen vortrefflichen Menfchen feinem Bergen nach fennen!

Nach Martini wurde das Collegium der Geburtshulfe angeschlagen, und die Lernbegierigen dazu eingeladen. Stillingen war dieses ein Hauptstuck, deswegen fand er sich des Montags Abends mit Andern ein, um zu unterschreiben. Er dachte nicht anders, als daß dieses Collegium, eben so wie die andern, erst nach Endigung desselben bezahlt wurde; allein, wie erschrack er, als der Doctor ankundigte: daß sich die Herren möchten gefallen lassen, kunftigen Donnerstag Abend sechs neue Louisd'or fürs Collegium zu bezahlen! Hier war also eine Ausnahme, und die hatte auch ihre gegründete Ursachen. Wenn nun Stils

ling ben Donnerstag nicht bezahlte, so wurde sein Name ausgestrichen. Dieses war schimpflich, und schwächte den Kredit, der doch Stillingen absolut nothig war. Jest war also guter Rath theuer. Herr Troost hatte schon seche Corolin vorgeschossen, und noch war kein Anschein da, sie wieder geben zu konnen.

Cobald als Stilling in fein Zimmer fam, und baffelbe leer fand (benn herr Trooft war in ein Collegium gegans gen), so schloß er die Thure hinter sich zu, warf sich in einen Winkel nieder, und rang recht mit Gott um Bulfe und Erbarmen; indeffen aufferte fich nichts Troffliches fur ibn, bis ben Donnerstag Abend. Es war schon funf Uhr, und um sechs Uhr war die Zeit, daß er das Geld haben mußte. Stile ling begann fast im Glauben zu manken: ber Angsischweiß brach ihm aus, und fein ganzes Angeficht mar nag von Thranen. Er fühlte weder Muth noch Glauben mehr, und begwegen fah er von ferne in eine Bufunft, bie ber Solle mit allen ihren Qualen ahnlich war. Indem er mit folchen traurigen Gedanken in dem Zimmer auf= und abging, flopfte Jemand an die Thur. Er rief: herein! Es war der Patron bes Saufes ... ber Berr R ... Diefer trat ine Bimmer, und nach den gewöhnlichen Complimenten fing er an: ich fomme, um zu feben, wie Gie fich befinden, und ob Gie mit meis nem Zimmer zufrieden find. (herr Trooft war wiederum nicht da, und der wußte auch von Stillings jetigem Rampf gar nichts.) Stilling antwortete: Es macht mir viel Ehre, daß Gie fich nach meinem Befinden zu erkundigen belieben. Ich bin, Gott Lob! gefund, und Dero Bimmer ift nach unferer Beider bochftem Bunfch.

Herr R... versetzte: das macht mir Freude, besonders da ich sehe, daß Sie so sittsame wackere Leute sind. Aber ich wollte doch vornehmlich noch Eins fragen: "Haben Sie Geld mitgebracht, oder bekommen Sie Wechsel?" — Nun ward's Stillingen als dem Habacuc, wie ihn der Engel des Herrn beim Schopf nahm, um ihn nach Babel zu führen. Er antwortete: Nein, ich habe kein Geld mitgebracht.

herr R... ftand, fah ihn ftarr an, und verfetzte: "Wie kommen Sie benn boch um Gottes Willen zurecht?"

fen. "Hören Sie, suhr Herr A... fort: der hat sein Geld selber nothig. Ich will Ihnen Geld vorschießen, so viel Sie brauchen, wenn Sie dann Wechsel bekommen, so geben Sie mir nur selbige, auf daß Sie keine Unruhe mit dem Verkauf haben mogen. Brauchen Sie auch wohl jetzt etwas Geld?" Stilling konnte sich kaum enthalten, daß er nicht laut rief, doch hielt er sich an, und ließ sich nichts merken. Ja! sagte er, ich habe diesen Abend sechs Louisd'or nothig, und ich war verlegen.

Herr R... entsetzte fich, und erwiederte: "Ja, das glaub ich! Nun seh ich: Gott hat mich zu Ihrer Hulfe hergesandt," und ging zur Thur binaus.

Stilling wars nun wie dem Daniel im Lowengraben, da ihm Habaeue die Speise brachte; er versank ganz von Empfindung, und wurde kaum gewahr, daß der Herr R... wieder hereintrat. Dieser vortreffliche Mann brachte acht Louis, d'or, zählte sie ihm dar, und sagte: "Da haben Sie noch etwas übrig, und wenn das all ist, so fordern Sie mehr."

Stilling durfte seinen herzlichen Dank nicht ganz anslassen, um sich nicht allzusehr bloß zu geben. Nun empfahl sich der edle Mann, und ging fort.

In dem Kreis, worin sich Stilling jetzt befand, hatte er täglich Bersuchungen genug, ein Religionszweisler zu werden. Er hörte alle Tage neue Gründe gegen die Bibel, gegen das Christenthum, und gegen die Grundsatze der christlichen Religion. Alle seine Beweise, die er jemals gesammelt, und die ihn immer beruhigt hatten, waren nicht hinlänglich mehr, seine strenge Bernunft zu beruhigen; bloß diese Glaubensproben, deren er in seiner Führung schon so viel erfahren hatte, machten ihn ganz unüberwindlich. Er schloß also:

"Derjenige, der augenscheinlich das Gebet der Menschen erhort, und ihre Schicksale wunderbarer Beise und sichtbarlich lenkt, muß unstreitig mahrer Gott, und seine Lehre Gottes

Wort senn.

"Run hab' ich aber von jeher Jefum Chriftum als meis

nen Gott und Heiland verehrt und ihn angebetet. Er hat mich in meinen Nothen erhört, und mir wunderbar beigestanden und geholfen:

"Folglich ift Jefus Chrifius unftreitig wahrer Gott, feine Lehre ift Gottes Wort, und feine Religion, so wie Er fie gestiftet hat, die mahre."

Dieser Schluß galt ihm zwar bei Andern nichts, aber für ihn selbst war er vollkommen hinreichend, ihn vor allem Zweisfel zu schüßen.

Sobald Herr R... fort war, fiel Stilling zur Erbe nies ber, dankte Gott mit Thranen, und warf fich aufs neue in seine vaterlichen Urme; barauf ging er ins Collegium, und bezahlte so gut als ber Reichste.

Indem dieses zu Straßburg vorging, besuchte einstmals Herr Liebmann von Schönenthal Herrn Friedenberg zu Rasenheim, denn sie waren sehr gute Freunde. Liebmann wußte von Stillings Berbindung mit Christinen nichts, doch wußte er wohl, daß Friedenberg sein Herzenssfreund war.

Als sie so zusammen saßen, so fiel auch das Gespräch auf ihren Freund zu Straßburg. Liebmann wußte nicht genug zu erzählen, wie Herr Troost in seinen Briefen Stillings Fleiß, Genie und guten Fortgang im Studiren rühmte. Frieden berg und seine Leute, besonders Christine, fühlten Wonne dabei in ihrem Herzen. Liebmann konnte nicht bezweisen, woher er Geld bekäme? Friedenberg auch nicht. En, suhr Liebmann fort: ich wollte, daß ein Freund mit mir austände, wir wollten ihm einmal einen tüchtigen Wechselschieden.

Herr Friedenberg merkte biesen Zug der Borschung; er konnte sich kaum des Weinens enthalten. Christine aber lief hinauf auf ihr Zimmer, legte sich vor Gott nieder, und betete. Friedenberg versetze: En, so will ich mit anstehen! Liebmann freute sich und sagte: "Mohlan! so zablen Sie hundert und funszig Reichsthaler, ich will auch so viel herbeisschaffen, und den Wechsel an ihn abschiesen." Friedenberg that das gerne:

Dierzehn Tage nach der schweren Glaubensprobe, die Stilling ausgestanden hatte, bekam er ganz unvermuthet einen Brief von Herrn Liebmann, nebst einem Wechsel von dreibhundert Reichsthaler. Er lachte laut, stellte sich gegen das Fenster, sah mit freudigem Blick gen himmel, und sagte:

"Das war nur Dir moglich, Du allmächtiger Bater!"

"Mein ganges Leben fep Gefang! Mein Bandel wandelnd Lied ber Harfe!"

Mun bezahlte er herrn Trooft, herrn R., und mas er fonst schuldig war, und behielt noch genug übrig, ben gangen Winter auszufommen. Seine Lebensart zu Strafburg war auffallend, so daß die gange Universität von ihm zu sagen wußte. Die Philosophie war eigentlich von jeher diejenige Wiffenschaft gewesen, wozu sein Geift die mehreste Neigung Batte. Um fich nun noch mehr barin zu üben, befchloß er, des Abends von funf bis feche Uhr, welche Stunde ihm übrig war, ein offentliches Collegium in feinem Zimmer baruber zu lefen. Denn weil er eine gute naturliche Gabe ber' Beredtsamkeit hatte, fo entschloß er fich um befto lieber bazu, theils um die Philosophie zu wiederholen, und fich ferner barin ju uben, theils aber auch um eine Geschieflichkeit zu ers langen, offentlich zu reden. Da er sich nun nichts dafur begablen ließ, und biefes Collegium als eine Repetition angefes hen wurde, so gings ihm durch, ohne daß Jemand etwas bagegen zu fagen hatte. Er befam Bubbrer bie Menge, und burch Gelegenheit viele Befannte und Freunde.

Seine eigenen Collegia versäumte er nie. Er praparirte sich auf der Anatomie selbsten mit Lust und Freude, und was er praparirt hatte, das demonstrirte er auch öffentlich, so daß Prosessoren und Studenten sich sehr über ihn verwunderten. Herr Prosessor Lobstein, der dieses Fach mit bekanntem größten Ruhm verwaltet, gewann ihn sehr lieb, und wendete allen Fleiß an, um ihm diese Wissenschaft gründlich beizus bringen. Auch besuchte er schon diesen Winter mit Herrn Prosessor Ehrmann die Kranken im Hospital. Er bemerkte da die Krankheiten, und auf der Anatomie ihre Ursachen. Mit

Einem Bort: er wendete in allen Disciplinen ber Arzneis Wiffenschaft alles Mogliche an, um Grundlichkeit zu erlangen.

Herr Gothe gab ihm in Ansehung der schönen Wissensschaft einen andern Schwung. Er machte ihn mit Ossian, Shakespeare, Fielding und Sterne bekannt; und so gerieth Stilling aus der Natur ohne Umwege wieder in die Natur. Es war auch eine Gesellschaft junger Leute zu Straßburg, die sich die Gesellschaft der schönen Wissensschaften nannte, dazu wurde er eingeladen, und zum Mitglied angenommen; auch hier lernte er die schönsten Bücher, und den jetzigen Zustand der schönen Literatur in der Welt kennen.

Diesen Winter kam Herr Herber nach Straßburg. Stilling wurde durch Gothe und Trooft mit ihm bekannt. Niemals hat er in seinem Leben mehr einen Menschen bewundert, als diesen Mann. "Herder hat nur einen Gedanken, und dieser ist eine ganze Welt!" Dieser machte Stilling einen Umriß von Allem in Einem, ich kanns nicht anders nennen; und wenn jemals ein Geist einen Stoß bekommen hat zu einer ewigen Bewegung, so bekam ihn Stilling von Herdern, und das darum, weil er mit diesem herrlichen Genie, in Ansehung des Naturells, mehr harmonirte als mit Gothe.

Das Frühjahr rückte heran, und Herr Trooft rüstete sich wiederum zur Abreise. Stilling fühlte zwar diese Trennung von einem so theuren Manne recht tief, allein er hatte doch nunmehr die schönste Bekanntschaft in Straßburg, und dazu hoffte er über ein Jahr wieder bei ihm zu senn. Er gab ihm Briese mit; und da er ihm seine Berlobung entdeckt hatte, so empfahl er ihm, mit erster Gelegenheit nach Rasenheim zu gehen, und den Seinigen alle seine Umstände mündlich zu erzählen.

So verreiste dieser ehrliche Mann im April wieder in die Niederlande, nachdem er noch einmal seine nothigsten Wissenschaften mit größtem Fleiß wiederholt hatte. Stilling aber setze seine Studien wacker fort.

Zehn Tage vor Pfingsten ging Stilling in die Comddie, um ein gewiffes Stuck zu sehen, bas man ihm fehr gerühmt

hatte. Es war Nomeo und Julie, so wie es Weisse bem beutschen Theater bequem gemacht hat. Er kannte das Shakespearische Original, daher wollte er gern sehen, wie die ses Stuck von der im Tragischen so berühmten Madam Abt, welche die Hauptrolle spielte, ausgesührt wurde.

Auf dem Parterre überfiel ihn ein sehr trauriges Gefühl, ohne zu wissen, wo es herkam. Er hatte die schönsten Briefe von den Seinigen, sowohl aus dem Salen'schen Lande, als auch von Rasenheim. Er ging nach Hause, und besann sich, wo das wohl herrühren mochte. Doch es verschwand wieder, Stilling bekummerte sich also nicht weiter darum.

Des Dienstags vor Pfingsten hatte der Sohn eines Professors Hochzeit, deswegen waren keine Collegia. Stilling besschloß also, diesen Tag in seinem Zimmer zu bleiben, und für sich zu arbeiten. Um neun Uhr übersiel ihn ein plötzlicher Schrecken, das Herz klopste wie ein Hammer, und er wußte nicht, wie ihm geschah. Er stand auf, ging im Zimmer auf und ab, und nun fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, nach Hause zu reisen. Er erschrack über diesen Zusall, und überdachte den Schaden, der ihm sowohl in Ansehung seines Geldes, als auch seines Studirens, dadurch zuwachsen könnte. Er glaubte endlich, daß es eine hypochondrische Grille sen, suchte sichs deswegen mit Gewalt aus dem Sinn zu schlagen, und setzte sich also wieder hin an seine Geschäfte. Allein die Unruhe ward so groß, daß er wieder aussten mußte. Nun wurde er recht betrübt; es war Etwas in ihm, das ihn mit Gewalt andrang, nach Hause zu reisen.

Stilling wußte hier weder Rath noch Trost. Er stellte sich vor, was man von ihm denken konnte, wenn er so auf Geradewohl fünfzig Meilen weit reisen, und vielleicht zu Hause alles im besten Wohlstand antressen wurde. Da aber die Beängstigung und der Trieb gar nicht nachlassen wollte, so bezahe er sich ans Beten, und slehte zu Gott, wenn es ja sein Wille sen, daß er nach Hause reisen müßte, so möchte er ihm doch sichere Gewisheit geben: warum? Indem er so bei sich senizte, trat der Comptoirbediente des Herrn R... herein ins Zimmer, und brachte ihm solgenden Brief:

Rafenheim, ben 9. Mai 1771.

Berggeliebter Schwiegerfohn!

"Ich zweifle nicht, Gie werben bie Briefe bon meiner Frau, Gobn und herrn Trooff wohl erhalten haben. Gie werden nicht erschrecken, wenn ich Ihnen melde, daß Ihre liebe Braut ziemlich frank ift. Diese Krankbeit bat ihr feit zwei Tagen so bestig zugesetzt, daß sie jett recht - ja recht schwach ist. Mein Berg ift barüber fo zerfchmolzen, baß mir taufend Thranen die Wangen herunter gefloffen find; boch ich mag hievon nicht viel schreiben, ich mochte zu viel thun, ich bete und seufze fur das liebe Rind recht berglich, und auch fur une, bamit wir und findlich feinem beiligen Willen überlaffen mogen. D ber ewige Erbarmer wolle fich unferer Aller aus Gnaden ans nehmen! Go hat nun Ihre liebe Braut gerne, daß ich Ihnen biefes schreibe, benn sie ift so schwach, daß sie gar nicht viel fprechen fann - ich muß mit bem Schreiben ein wenig einbalten, ber allmachtige Gott wolle mir boch ins Berg legen, was ich schreiben foll! - ich fabre in Gottes Ramen fort, und muß Ihnen melden, daß Ihre Braut menschlichem Unfeben nach - halten Sie fich fest, theuerster Sohn! - nicht manchen Tag mehr bier zubringen wird, fo wird fie in die ewige Rube übergeben; doch ich schreibe, wie wir Menschen ce ansehen. Dun, mein allerliebster Gobn! ich meine, mein Serg zerschmolze, ich kann Ihnen nicht viel mehr schreiben. Ihre Braut fabe Gie in Diefer Belt noch Ginmal gern; allein, was foll ich sagen und rathen? ich kann nicht mehr, weil mir die Thranen haufig aufs Papier fallen. Gott! du kennest mich, daß ich gern die Reisekosten bezahlen will! aber rathen barf ich nicht, fragen Gie ben rechten Rathgeber, bem ich Gie auch von Bergen empfehle. Ich, Ihre Mutter, Braut, und die Kinder gruffen Sie alle tausendmal, ich bin in Ewigkeit

Ihr getreuer Bater

Peter Friedenberg."

Stilling sturzte wie ein Rasender von einer Wand an bie andere, er weinte nicht, seufzte nicht, sondern sah aus wie einer, ber an seiner Seligkeit zweifelt; er besann sich endlich so viel, daß er seinen Schlafrock auswarf, seine Kleider ans

gog, und mit bem Brief gu herrn Gothe bintaumelte. Cobalb er in fein Zimmer binein trat, rief er mit Seelenzagen: Ich bin verloren! ba lies ben Brief! Gothe las, fuhr auf, fab ihn mit naffen Augen an, und fagte: Du armer Stilling! Dun ging er mit ihm guruck nach feinem Bimmer. Es fand fich noch ein wahrer Freund, bem Stil ling fein Ungluck flagte, diefer ging auch mit. Gothe und biefer Freund packten ihm bas Nothige in fein Felleifen, ein Anderer suchte Gelegenheit fur ihn, wodurch er wegreisen konnte, und biefe fand fich, benn es lag ein Schiffer auf ber Preufch parat, der den Mittag nach Maing abfuhr und Stillingen gern mitnahm. Diefer fchrieb indeffen ein paar Zeilen nach Sause und fundigte seine baldige Unkunft an. Nachdem nun Gothe das Kelleifen bereit hatte, fo lief er und beforgte Proviant fur feinen Freund, trug ihm ben ine Schiff; Stil ling ging reifefertig mit. hier letten fich Beide mit Thras nen. Nun fuhr Stilling im Namen Gottes ab, und fos bald er nur auf der Reife war, fo fublte er fein Gemuth beruhigt, und es ahndete ihm , daß er feine Chriftine noch lebendig finden, und daß sie besfer werden wurde; doch hatte er auch verschiedene Bucher mitgenommen, um zu Saufe fein Studiren fortseten zu konnen. Es war vorjeto die bequemfte Beit fur ihn zu reifen; benn die mehreften Collegia hatten aufgehört, und die wichtigsten hatten noch nicht wieder angefangen.

Auf der Reise bis Mainz siel eben nichts Merkwurdiges wor. Er kam des Freitags Abends um sechs Uhr daselbst an, bezahlte seinen Schiffer, nahm sein Felleisen unter den Arm, und lief nach der Rheinbrücke, um Gelegenheit auf Eblin zu sinden. Hier horte er nun, daß vor zwei Stunden ein großer bedeckter Nachen mit vier Personen abgesahren sen, der noch wohl für viere Naum habe, und daß dieser Nachen zu Binsgen bleiben würde. Alsbald trat ein Schiffer herzu, welcher Stilling en versprach, ihn für vier Gulden in drei Stunsden dahin zu schaffen, ungeachtet es sechs Stunden von Mainz nach Bingen sind. Stilling ging diesen Accord ein. Indem ich nun der Schiffer zur Fahrt bereitete, sand sich ein ercellentes knappes Bürschehen mit einem kleinen Felleisen,

ohngefähr 15 Jahre alt, bei Stilling ein, und fragte: ob es nicht erlaubt ware, in seiner Gesellschaft mit nach Eblin zu reisen? Stilling war's zufrieden, und da er dem Schiffer noch zwei Gulden versprach, so war's der auch zufrieden.

Die beiden Reisenden traten also in einen kleinen dreibortisgen Nachen. Stillingen gesiel das schon gleich Ansangs nicht, er ausserte seine Besorgniß, die beiden Schiffer aber lachten ihn aus. Nun suhren sie fort. Das Wasser ging dis auf ein paar Finger breit an Bord, und wenn Stilling, der etwas lang war, nun ein wenig wankte, so glaubte er umzusschlagen, und alsdann ging das Wasser ganzlich an Bord.

Dieses Kuhrwerf war ihm fürchterlich, und er wunschte berglich auf bem Trockenen zu fenn, indeffen ließ er fich boch, um fich die Beit zu furzen, mit feinem fleinen Reifegefährten in ein Gesprach ein. Da horte er nun mit Erstaunen, daß, Diefer Knabe, ber ein Sohn einer reichen Wittwe in B ... war, so wie er da bei ihm saß, ganz allein nach dem Bors gebirge der guten Hoffnung reisen wollte, um daselbst seinen Bruder zu besuchen. Stilling verwunderte fich aus der Maffen, und fragte ihn: ob feine Frau Mutter in feine Reife eingewilliget habe? Reineswegs! antwortete der Knabe: ich bin heimlich fortgegangen, fie ließ mich in Maing arretiren, aber ich hielt so lange an, bis fie mir erlaubte zu reifen, und mir einen Wechsel von eilf hundert Gulben schickte. Ich habe einen Dheim in Rotterdam, an den bin ich addreffirt, der foll mir ferner forthelfen. Stilling beunruhigte fich nun wegen des jungen Menschen, denn er zweifelte nicht, daß dies fer Oheim geheime Ordre haben wurde, ihn mit Gewalt bei sich zu halten.

Während diesen Gesprächen fühlte Stilling Kälte an seinen Füßen; er sahe zu und fand, daß das Wasser in den Naschen drang, und daß der Schiffer, der hinter ihm saß, wacker schöpfte. Nun wurde ihm aber im Ernst bang, und er bes gehrte ausdrücklich, man sollte ihn an der Binger Seite an's Land seizen, er wollte gern den accordirten Lohn völlig geben, und die Bingen zu Fuße gehen, allein die Schiffer wollten gar nicht, sondern ruderten nur fort. Stilling gab sich also

selbst and Schopsen, und er hatte, nebst seinem Gefährten, genug zu thun, ben Nachen leer zu halten. Indessen ward's dunkel, sie naherten sich den Gebirgen, es erhub sich ein Wind, und es stieg ein schwarzes Gewitter auf. Der Knabe sing im Nachen an zu zagen, und Stilling gerieth in eine tiese Schwermuth, welche noch vergrößert wurde, als er merkte, wie die Schiffer durch eine Zeichensprache zusammen redeten, so daß sie gewiß etwas Boses im Sinn hatten.

Dun ward es vollig Dacht, das Gewitter ruckte beran, es frumte und bligte, fo daß der Nachen auf und abidmantte, und der Untergang alle Angenblick gewiffer murbe. Stilling fehrte fich innerlich zu Gott, und bat herzlich, daß er ihn doch erhalten mochte, befonders wenn feine Chriftine noch langer Ieben follte, damit fie nicht durch eine Schreckens . Poft von feinem ungludlichen Tob ihre Seele in Aummer aushauchen mochte. Gollte fie aber zu ihrer Rube fchon übergegangen fenn, fo gab er fich mit Freuden an Gottes Willen über. In bem er fo bachte, fab er auf, und nab vor fich einen Maftbaum von einer Sago, er rief mit farter Stimme um Gulfe; in dem Augenblick war ein Schiffmann mit einer Leuchte und und langen Sacken auf bem Berbeck. Seine Schiffleute ruberten mit aller Macht abwarts, allein es gelang ihnen nicht, denn weil fie nabe am Ufer hinfuhren, fo trieb fie Wind und Strom auf die Jagd an, und che fie's vermutheten, mar ber Sacken im Nachen, und ber Nachen am Schiff. Stilling und fein Gefahrte waren mit ihren Kelleifen auf bem Berded, che fiche die Bosewichter von Schiffern versahen. Der Schiffs mann leuchtete bin, und fing an: Sa, hal fend ihr die I ... Rerle, die por einigen Wochen die zwei Reisenden ba unten vertrankt haben? wartet, laßt mich wieder nach Daing foms men! - Stilling warf ihnen ihren vollen Lohn herab ins Nachelchen, und ließ sie laufen. Wie froh war er aber, und wie banfte er Gott, als er biefer Gefahr entronnen mar. Dun gingen fie unten in die Cajute. Die Schiffer waren von Cobe Jeng, und brave Leute. Gie affen alle zusammen, und nun legten fich beide Reifende ins Gepache, bas bafelbft mar, und fchliefen ruhig, bis wieder ber Zag anbrach. Dun befanden

fie fich vor Bingen, fie gaben den Schiffern ein gutes Trinkgeld, stiegen aus, und saben ihren Nachen, mit dem sie nach Eblin fahren wollten, daselbst an einen Pfahl gebunden.

Richt weit vom Ufer war ein Wirthshaus, Stilling ging mit feinem Cameraben ba binein, und in bie Ctube, welche voller Stroh gespreitet mar. Dort in ber Ecke lag ein vortrefflicher ansehnlicher Mann. Gine Strecke von demfelben ein Solbat. Wieder einen Schritt weiter ein junger Menfch, ber einem versoffenen Raug von Studenten fo abnlich fabe, als ein Gi bem andern. Der Erfte batte eine baumwollene Mute über die Ohren gezogen, und einen Mantelrock auf ber Schulter hangen, fein ruffifcher Frack war um die Rufe gewickelt. Der Andere hatte fein Schnupftuch um den Ropf gebunden, und den Soldatenrock uber fich ber, und fchnarchte. Der Dritte lag ba mit blogem Saupt im Strob, und ein englischer Frack lag quer über ihn ber; er richtete fich auf, fab über quer in die Welt, wie einer, ber ben vorigen Abend gu viel ins Branntweinglas geguckt hatte. Sinten im Eck lag Etwas, man wußte nicht, was es war, bis es fich regte, und zwifchen Tuchern und Riffen hervorgudte: nun entbedte Stil ling, daß es eine Gattung von Beibs Menschen mar.

Stilling betrachtete diese herrliche Gruppe eine Weile mit Freuden, endlich fing er an: "Meine Herren, ich wünsche Ihnen allerseits einen glückseligen Morgen und gute Reise! Alle Drei richteten sich auf, gahnten und räusperten sich, und was dergleichen erste Morgen » Verrichtungen mehr sind; sie guckten auf, sahen da einen langen, lächelnden Mann mit einem muntern Knaben bei sich siehen; sie sprangen alle auf, macheten ein Compliment, ein Jeder auf seine Weise, und dankten freundlich.

Der vornehmste Herr war ein Mensch von einer hohen und edlen Gesichtsbildung, dieser trat vor Stilling und sagte: "Bo kommen Sie so fruh her?" Stilling erzählte kurz und gut, wie es ihm ergangen war. Mit einer edlen Miene sing dieser Herr an: "Sie sind doch wohl kein Kausmann, Sie kommen mir nicht so vor!" — Stilling verwunderte sich über diese Rede, er lächelte und sagte: Sie mussen sich gut

auf die Physiognomie verstehen, ich bin kein Kausmann, ich sindire Medicin! Der fremde Herr sah ihn ernst an, und versetzte: "Sie studiren also in der Mitte Ihres Lebens, da mussen vorher Berge zu übersteigen gewesen seyn, oder Sie haben spät gewählt! — Stilling erwiederte: Beides hat bei mir Platz. Ich bin ein Sohn der Borsehung, ohne ihre sonderbare Leitung wär ich entweder ein Schneider oder ein Kolsenbens ner! Stilling sagte dieses mit Nachdruck und Herzensbewes gung, wie er immer thut, wenn er auf diese Materie kommt. Der Unbekannte suhr fort: "Sie erzählen uns wohl unterwegs Ihre Geschichte!" Ja, sagte Stilling, von Herzen gern! Nun klopste ihn Jener auf die Schulter, und sagte: "Seyn Sie wer Sie wollen, Sie sind ein Mann nach meinem Herzen!"

Ihr, die ihr meinen Bruder Lavater so peitscht, woher kam's, daß dieser vornehme Fremde Stillingen im ersten Anblick lieb gewann? und welches ist die Sprache, welches sind die Buchstaben, die er so geschickt zu lesen und zu studien wußte!

Nun wurde auch der Student munter, er war auch ein wackerer Mann, er grüßte Stilling en, deßgleichen auch der Soldat. Stilling fragte: ob die Herren frühstückten? Ja, sagten Sie alle: Wir trinken Kaffee. Ich auch, setzte Stilling hinzu; er lief hinaus und bestellte. Alls er wieder hersein kam, fragte er: Kann ich wohl die Ehre haben, mit meisnem Gefährten von Dero angenehmen Gesellschaft dis Edlln zu prositiren? Alle sagten einmüthig: Ja! es würde ihnen Ehre und Freude machen. Stilling bückte sich. Nun kleisdeten sie sich Alle an, und das Frauenzimmer dahinten legte auch sehr schamhaft ein Stück nach dem andern an. Sie war Haushälterin bei einem geistlichen Herrn in Edlln, und solglich sehr behutsam in Gesellschaft fremder Mannsleute, wies wohl sie das gar nicht nötnig hatte, denn sie war über alle Maßen bäslich.

Der Kaffee kam, Stilling seizte sich vor den Tisch, zog den Krahnen der Kaffeekanne vor sich und fing an zu zapfen; er war aufgeräumt, und in seiner Seele vergnügt, warum? weiß ich nicht. Der fremde Herr septe sich nebeu ihn, und

flopfte ihn wieder auf die Schulter, der Soldat seite sich auf eine andere Seite und klopfte ihn da auf die Schulter, die beiden jungen Leute aber seiten sich hinter den Tisch, und das Frauenzimmer saß dahinten, und trank aus einem Kannschen allein.

Nach dem Frühstück seize man sich in den Nachen, und Stilling merkte, daß Niemand den fremden Herrn kannte. Dieser drang Stilling, daß er seine Lebensgeschichte erzähsen möchte. Sobald sie durch das Bingerloch gefahren waren, sing er damit an, und erzählte alles, ohne das Mindeste zu verschweigen, sogar sein Berlöbniß, und das Schicksal seiner jezigen Reise sagte er aufrichtig. Der Undekannte ließ zuweilen helle Thränen fallen, der Soldat deßgleichen, und Beide wünschten von Herzen zu vernehmen, ob und wie er seine Berlobte angetrossen habe. Beide waren nun vertraut mit ihm, und nun sing auch der Soldat an:

"Ich bin aus dem Zweibrück'schen, und von geringen Eltern geboren, doch wurde ich fleißig zur Schule gehalten, um durch Wissenschaft zu ersetzen, was mir an Erbschaft mangelte. Nachdem ich von der Schule kam, nahm mich ein gewisser Beamter zum Schreiben zu sich. Ich war da einige Jahre: seine Tochter ward mir geneigt, und wir wurden gute Freunde, sogar, daß wir und sektlobten, und und verbanden, nie zu heirathen, wenn man und Etwas in den Weg legen wurde. Meine Herrschaft entdeckte dieses bald, und nun wurde ich fortgejagt. Doch fand ich noch ein Stündchen, mit meiner Verlobten allein zu reden, bei welcher Gelegenheit wir unser Band noch sester knüpsten. Darauf ging ich nach Holz land und ließ mich zum Soldaten annehmen; ich schrieb sehr oft an meine Geliebte, bekam aber nie Antwort, denn man hatte alle Briefe ausgefangen. Ich wurde darüber so verzweiselt, daß ich oft den Tod suchte, doch hatte ich noch immer Abscheu vor dem Selbstmord.

"Bald darauf wurde unser Regiment nach Amerika abgeschickt; die Cannibalen hatten Krieg gegen die Hollander angefangen, ich mußte also mit. Wir kamen in Surinam an und meine Compagnie lag in einem sehr abgelegenen Fort. Ich war noch immer bis auf den Tod betrübt, und wünschte nichts mehr, als daß mich doch endlich einmal eine Augel treffen möchte, nur schauderte ich vor der Gesangenschaft, denn wer will wohl gerne ausgestressen werden! Ich hielt deßwegen beständig bei unserm Commandanten an: er möchte mir doch einige Mannschaft mitgeben, um gegen die Cannibalen zu streisen; dieses geschah, und da wir immer glücklich waren, so machte er mich zum Sergeanten."

"Einsmals kommandirte ich fünfzig Mann; wir durchstrichen einen Wald, und kamen weit von unserer Festung ab; wir hatten alle unsere Musqueten mit gespannten Hahnen unter dem Arm. Indem fiel ein Schuß auf mich; die Augel pfiss an meinem Ohr vorbei. Nach einer kleinen Pause geschäh das wieder. Ich schaute hin, und sah einen Wilden wieder laden. Ich rief ihm zu halten, und richtete das Gewehr auf ihn. Er war nah bei uns: Er stand und wir singen ihn. Dieser Wilde verstand Hollandisch. Wir zwangen ihn, daß er ins ihr Oberhaupt verrathen, und zu demselben hinführen mußte. Es war nicht weit bis dahin. Wir fanden einen Trupp Wilden, die in guter Ruhe lagen. Ich hatte das Glück, ihr Oberhaupt selber zu fangen. Wir trieben ihrer so viel vor uns her, als wir ihrer erhalten konnten, Wiele aber entwischten."

"Hierdurch hatte nun der Ratenfrieg ein Ende. Ich wurde Lieutenant zur See, und kam mit meinem Regiment wieder nach Holland. Nun reiste ich mit Urlaub nach Hause, und fand meine Braut noch so, wie ich sie verlassen hatte. Da ich nun mit Gelb und Ehre versehen war, so fand ich keinen Widerstand mehr, wir wurden getraut, und nun haben wir schon funf Kinder."

Diese Geschichte ergotte die Reisegesellschaft. Nun hattert sowohl ber Lieutenant, als auch Stilling gern bes Unbeskannten nahere Umstände gewußt, allein er lächelte und sagte: Berschonen Sie mich damit, meine Herren! ich barf nicht.

Go verfloß dieser Lag unter den angenehmsten Gesprächen. Gegen Abend bekamen sie Sturm, und fuhren bestwegen zu Leitersdorf, unterhalb Neuwied, ans Land, wo sie über Nacht blieben. Der liederliche Bursche, ben sie bei sich hat-

ten, war ein Strasburger, und seinen Eltern entlaufen. Die ser machte mit dem Passagier bald Freundschaft. Stilling warnte letzten höflich, besonders seinen Wechsel nicht sehen zu lassen, allein das alles half nichts. Er hörte hernach, daß der Knabe um all sein Geld gekommen, und der Strasburger sich aus dem Staube gemacht hatte.

Des Abends, als man schlafen geben wollte, fanden fich nur dref Betten fur funf Perfonen. Gie losten, welche zwei und zwei beisammen schlafen sollten. und ba fielen die zwei Burichen gusammen, ber Lieutenant auf eine allein, und ber fremde herr mit Stilling befamen bas befte. Bier bemerfte nun Stilling bie geheimen Rofibarkeiten feines Schlafgefels len, die etwas febr Sobes anzeigten. Er konnte biefe Urt gu reifen, mit einem fo boben Stand nicht zusammen reimen, er begann bald Berbacht zu schöpfen; boch, als er merkte, daß ber Fremde vertraut mit Gott war, fo fchamte er fich feines Berdachts und war ruhig. Gie fchliefen unter allerband vertraulichen Gesprachen ein, und bes andern Morgens reisten fie wieder ab, und famen bes Abende gefund und wohl zu Colln an. Sier wurde der Fremde thatig. Es gingen in aller Geheime vornehme Leute bei ihm ab und zu. Er besorgte sich ein paar Bediente, faufte Roftbarkeiten ein, und was bergleichen Umftande mehr waren. Gie logirten Alle zusammen im Geift. Ungeachtet nun Betten genug bas felbst vorrathig waren, so wollte boch ber Fremde wieder bei Stilling schlafen. Diefes geschah auch.

Des Morgens eilte Stilling fort. Er und der Fremde umarmten und küßten sich. Letzterer sagte zu ihm: "Ihre Gesellschaft, mein Herr! hat mir außerordentliches Bergnügen gemacht. Fahren Sie nur fort in Ihrem Lauf, so werden Sie's in der Welt weit bringen, ich werde Ihrer nie vergessen." Stilling äußerte noch einmal sein Verlangen, zu wissen, mit wem er gereist habe. Der Fremde lächelte, und sagte: "Lesen Sie die Zeitung sleißig, wenn Sie nach Hause kommen, und wenn Sie den Namen werden, so denken Sie an mich."

Stilling reiste nun zu Fuß fort, er hatte noch acht Stunden bis Rafenheim. Unterwegens befann er sich auf ben Namen des Fremden, er war ihm bekannt, und doch wußte er nicht, wo er mit ihm hin follte. Nach acht Tagen las er in der Lippstädtischen Zeitung folgenden Artikel:

Cölln, ben 19. Mai.

"Der Herr von " Umbassadeur des Dofes zu ift in größter Geheim heute hier durch nach Holland gereist, um wichtige Angelegenheiten zu besorgen."

Des zweiten Pfingstrags also am Nachmittag fam Stile ling zu Rafenheim an. Er wurde mit taufend Freudenthranen empfangen. Chriftine aber war fich ihrer felbit nicht bewußt, benn fie rebete irre, baber als Stilling gu ihr fam, flief fie ihn weg, benn fie kannte ihn nicht. Er ging ein wenig auf ein anderes Zimmer, indeffen erholte sie fich, und man brachte ihr bei, daß ihr Brautigam angekommen fen. Dun konnte fie fich nicht mehr halten. Man rief ibn; er fam. Bier ging nun die gartlichfte Bewillfommung por, die man fich nur benten fann, aber fie fam Chriftis nen theuer zu fieben; fie gerieth in die heftigsten Convulfios nen, fo daß Stilling in außerfter Traurigfeit, brei Tage und brei Rachte, an ihrem Bette ihren letten Stoff abwartete. Doch gegen alles Bermuthen erholte fie fich wieder, und binnen vierzehn Tagen war fie ziemlich beffer, fo daß fie zus weilen am Tage etwas aufstand.

Nun wurde diese Berlobnis überall bekannt. Die besten Freunde riethen Friedenberg, Beide copuliren zu lassen. Dieses wurde bewilliget, und Stilling, nach vorhergegansgenen gewöhnlichen Formalitäten 1771, den 17. Junius am Bette mit seiner Christine zum Chestande eingesegnet.

In Schonenthal wohnte ein vortrefflicher Arzt, ein Mann von großer Gelehrsamkeit und Wirksamkeit, noch imsmer mehr und mehr die Natur zu studiren, dabei war er ohne Neid, und hatte das beste Herz von der Welt. Dieser theure Mann hatte Stillings Geschichte zum Theil von seinem Freunde, Herrn Troosst, gehört. Stilling hatte ihn auch bei dieser Gelegenheit verschiedenemal besucht, und

sich seine Freundschaft und Unterricht ausgebeten. Diefer bieß Dinkler, und bediente eine weitlaufige Praxis.

Herr Doktor Dinkler also und Herr Trooft wohnten Stillings Ropulation bei: und bei dieser Gelegenheit schlugen sie ihm Beide vor, daß er sich in Schonenthal nie berlassen mochte, besonders weil eben just ein Arzt daselbst gestorben war. Stilling wartete abermal auf einen nahern Wink von Gott, daher sagte er: er wolle sich darauf bedensken. Allein die beiden Freunde, Herr Doktor Dinkler und Herr Trooft, gaben sich alle Mühe, eine Wohnung in Schonenthal für ihn auszuspähen, und diese fanden sie auch, noch ehe Stilling wieder verreiste; auch versprach der Herr Doktor, seine Ehristine während seiner Abwesenheit öfters zu besuchen und für ihre Gesundheit zu sorgen.

Herr Friedenberg fand nun auch eine Quelle, für ihn Gelb zu bekommen, und nachdem nun alles angeordnet war, so rüstete sich Stilling wieder zur Abreise nach Straßburg. Des Abends vor diesem traurigen Tage ging er auf die Kammer seiner Gattin. Er sand sie da mit gefaltenen Händen auf den Knien liegen. Er trat zu ihr, und sahe sie an: sie war aber starr, wie ein Stuck Holz. Er fühlte an ihrem Puls, der ging ganz ordentlich. Er hob sie auf, redete ihr zu, und brachte sie endlich wieder zurechte. Die ganze Nacht verging unter beständigem Trauren und Kämpsen.

Des andern Morgens blieb Christine auf ihrem Angesicht im Bette liegen. Sie faste ihren Mann um den Hals,
weinte und schluchzte beständig. Er riß sich endlich mit Gewalt von ihr. Seine beiden Schwäger begleiteten ihn bis Eblin. Noch des andern Tages, ehe er sich in den Postwagen setze, kam ein Bote von Rasenheim, und brachte die Nachricht, daß sich Christine nun beruhigt habe.

Dieses machte Stillingen Muth, er fühlte nun eine große Erleichterung, und er zweiselte nicht, er wurde seine getreue liebe Christine gesund wieder finden. Er empfahl sie und sich in die Baterhande Gottes, nahm Abschied von seinen Brudern, und fuhr fort.

Binnen sieben Tagen kam er, ohne Gefahr, oder sonst etz was Merkwürdiges erfahren zu haben, wieder gesund und wohlbehalten in Straßburg an. Sein erster Gang war zu Göthe. Der Edle sprang hoch in die Höhe, als er ihn sahe, siel ihm um den Hals und küßte ihn: Bist du wieder da, guter Stilling! rief er, und was macht dein Mådzchen? Stilling antwortete: Sie ist mein Mådchen nicht mehr, sie ist nun meine Frau. "Das hast du gut gemacht," erwiederte Jener; "du bist ein excellenter Junge." Diesen halz ben Tag verbrachten sie vollends in herzlichen Gesprächen und Erzählungen.

Der bekannte sanfte Lenz war auch nun daselbst angekoms men. Seine artigen Schriften haben ihn berühmt gemacht. Gbthe, Lenz, Leose und Stilling machten jetzt so einen Zirkel aus, indem es Jedem wohl ward, der nur empfinden kann, was schon und gut ist. Stillings Enthusiasmus für die Religion hinderte ihn nicht, auch solche Manner herzslich zu lieben, die freier dachten als er, wenn sie nur keine Spötter waren.

Nun setzte er seine medicinischen Studien mit allem Eiser sort, und ließ nichts aus, was nur zum Wesen dieser Wissenschaft gehört. Den solgenden Herbst disputirte Herr Gothe öffentlich, und reiste nach Hause. Er und Stilling machten einen ewigen Bund der Freundschaft zusammen. Leose reiste auch ab nach Versailles, Lenz aber blieb da.

Den folgenden Winter las Stilling, mit Erlaubniß des Herrn Professor pielmann, ein Collegium über die Chemie, praparirte auf der Anatomic vollends durch, was ihm noch sehlte, repetirte noch ein und anders, und darauf schrieb er seine lateinische Probschrift selbsten, ohne Jemandes Beistand. Diese dedicirte er auf specielle höchste Erlaubniß, Ihro Chursfürstl. Durch l. zu Pfalz, seinem gnädigsten Landessfürsten, ließ sich examiniren, und rüstete sich zur Abreise.

Hier war nun abermal viel Gelb nothig, er schrieb bas nach hause. herr Friedenberg erschrack darüber. Des Mittags über Tisch wollte er seine Kinder einmal probiren. Sie sagen da alle Groß und Klein. Der Bater fing an:

Kinder! euer Schwager hat noch so viel Geld snothig, was dunkt euch, wolltet ihr ihm wohl das schicken, wenn ihr's hattet? Sie antworteten alle einhellig: "Ja! und wenn wir auch unsere Kleider ausziehen und versetzen sollten!" Das rührte die Eltern bis zu Thranen, und Stilling schwur ihnen ewige Liebe und Treue, sobalb ers horte. Mit Einem Wort, es kam ein Wechsel nach Straßburg, der hinlangslich war.

Nun disputirte Stilling mit Ruhm und Ehre. Herr Spielmann war Dekanus. Als ihm der nach geendigter Disputation die Licenz gab, so brach er in Lobsprüche aus und sagte: daß er lange Niemand die Licenz freudiger gegeben habe, als gegenwärtigem Kandidaten: denn er habe mehr in so kurzer Zeit gethan, als viele Andere in sunf bis sechs Jahren u. s. w.

Stilling stand da auf dem Ratheder; die Thranen floffen ihm häufig über die Wangen herunter. Nun war seine Seele lauter Dank gegen Den, der ihn aus dem Staube hervorgezogen und zu einem Beruf geholfen hatte, worin er, seinem Trieb gemäß, Gott zu Ehren und dem Nachsten zum Nußen leben und sterben konnte.

Den 24. Marz 1772 nahm er von allen Freunden zu Straßburg Abschied, und reiste fort. Zu Mannheim überreichte er seinem Durchlauchtigsten Chur = und Landes=Fürsten Sirsten Erwerbschrift, deßgleichen auch allen des nen Herren Ministern. Er wurde bei dieser Gelegenheit Corresponstent der Churpfälzischen Gesellschaft der Wissenschaft, und darauf reiste er bis nach Eblin, wo ihn Herr Friedensterg mit tausend Freuden empfing; unterwegens begegneten ihm auch seine Schwäger zu Pferde und holten ihn ab. Den 5. April kam er, in Gesellschaft gemeldter Freunde, zu Rassenheim an. Seine Christine war oben auf ihrem Zimsmer. Sie lag mit dem Angesicht auf dem Tisch, und weinte mit lauter Stimme. Stilling drückte sie an seine Brust, herzte und küßte sie. Er fragte, warum sie jetzt weine? "Ach! antwortete sie: ich weine, daß ich nicht Kraft genug habe, Gott sur alle seine Güte zu danken." Du hast Recht,

mein Engel! versetzte Stilling: aber unser ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit soll lauter Dank seyn. Freue dich nun, daß uns der Herr bis dahin geholfen hat!

Den 1. Mai zog er mit seiner Gattin nach Schonenthal in sein bestimmtes haus, und fing seinen Beruf an. herr Doktor Dinkler und herr Trooft find daselbst die treuen Gefährten seines Ganges und Wandels.

Bei der ersten Doktorpromotion zu Straßburg empfing er durch einen Rotarium den Doktorgrad, und dieses war nun auch der Schluß seines akademischen Laufs. Seine Familie im Salen'schen Land horte das alles mit entzückender Freude. Wilhelm Stilling aber schried im ersten Brief an ihn nach Schonenthal:

"Ich hab' genug, daß mein Sohn Jofeph noch lebt, ich muß hin und ihn feben, ehe ich fterbe!"

Dir nah ich mich — nah' mich bem Throne; Dem Thron ber höchsten Majestät! Und mische zu bem Jubeltone Des Seraphs, auch mein Dankgebet.

Bin ich schon Staub — ja Staub ber Erben, Fühl' ich gleich Sünd' und Tod in mir, So soll ich boch ein Seraph werden, Mein Jesus Christus starb bafür.

Wort ist nicht Dank. — Nein! eble Thaten, Wie Christus mir bas Beispiel gibt, Bermischt mit Kreuz, mit Thränensaaten, Sind Weihrauch, ben die Gottheit liebt.

Dieß fey mein Dank, wozu mein Wille Sep jebe Stunde Dir geweiht! Gib, daß ich biesen Bunsch erfülle Bis an das Thor der Ewigkeit!

## IV.

heinrich Stilling's

## häusliches Leben.

Gine

wahrhafte Geschichte.

- Hanay ashirtanah The state of the s

## Heinrich Stilling's häusliches Leben.

Den 1. Mai 1772 bes Nachmittags wanderte Stilling mit feiner Chriftine gu Jug nach Schonenthal und herr Friedenberg begleitete fie; Die gange Ratur war fill, ber himmel beiter, die Sonne schien uber Berg und Thal, und ihre warmen Frublingoffrablen entfalteten Krauter, Blatter und Bluthen. Stilling freute fich feines Lebens und feiner Schickfale, und er glaubte gewiß, jest wurde fein Wirfungs. freis groß und weit umfaffend werben. Chriftine hoffte bas Ramliche und Friedenberg schritt bald vorne, bald hinten langfam fort, rauchte feine Pfeife, und wie ihm etwas Wirthschaftliches einfiel, so fagte er's furz und bundig, benn er glaubte, folche Erfahrungsfate wurden den neuangebenden Sausteuten nutglich fenn. Alls fie nun auf die Sobe famen, von welcher fie Schonenthal überseben fonnten, so burch. schauerte Stillingen eine unbeschreibliche Empfindung, die er sich nicht erklaren konnte; es ward ihm innig wohl und weh, und er schwieg ftill, betete, und ftieg mit seiner Begleitung

Diese Stadt liegt in einem sehr anmuthigen Thal, welches von Morgen gegen Abend in gerader Linie fortläuft und von einem mittelmäßigen Flüßchen, der Wupper, durchströmt wird; den Sommer übersieht man das ganze Thal zwei Stunden hinauf, die an die Märkische Gränze mit leinen Garn, wie beschneit, und das Gewühl von thätigen und sich glücklich nährenden Menschen ist unbeschreiblich; Alles sieht voller einzelner Häuser, ein Garten, ein Baumhof sidst an den andern, und ein Spaziergang durch dieses Thal hinauf ist paradiessisch. Stilling träumte sich eine selige Zukunft, und unter diesen Träumen schritt er in's Getose der Stadt hinein.

Nach einigen Minuten führte ihn sein Schwiegervater in bas Haus, welches ihm Dinkler und Trooft zu seiner Wohnung bestimmt und gemiethet hatten; es stand von der Hauptstraße etwas zurück, nahe an der Wupper und hatte einen kleinen Garten nebst einer herrlichen Aussicht in das südliche Gebirge. Die Magd war ein paar Tage vorausgegangen, hatte Alles gereinigt und den kleinen Borrath von Hausgeräthe in Ordnung gebracht.

Als man nun Alles hinlanglich beschen und beurtheilt hatte, so nahm Frieden berg mit vielen heißen Segenswünschen Abschied und wanderte wieder nach Rasenheim zurück. Tetzt stand nun das junge Ehepaar da, und sah sich mit nassen Augen an — der gesammelte Hauserath war knapp zugeschnitten, sechs breterne Stühle, Tisch und ein Bett für sie und eins für die Magd, ein paar Schüsseln, sechs savancene Teller, ein paar Töpse zum Kochen u. s. w., und dann die höchstnöttige Leinwand, nebst den unentbehrlichsten Kleidern war Alles, was man in dem großen Hause austreiben konnte. Man vertheilte dieses Geräthe hin und her, und doch sah es überall unbeschreiblich leer aus. An den dritten Stock dachte man gar nicht, der war wüste und blieb's auch.

Und nun die Raffe? — biefe beftand in Allem aus funf Reichsthalern in baarer Dunge, und damit Punktum.

Wahrlich! wahrlich! es gehörte viel Vertrauen auf Gottes Waterforge dazu, um die erste Nacht ruhig schlasen zu können, und doch schlies Stilling mit seinem Weibe recht wohl; denn sie zweiselten Beide keinen Augenblick, Gott werde für sie sorgen. Indessen plagte ihn zu gewissen Zeiten seine Vernunft sehr, er gab ihr aber kein Gehör, und glaubte nur. Des andern Tages machte er seine Visiten, Christine aber gar keine, denn ihr Zweck war, so unbekannt und verborgen zu leben, als es nur immer der Wohlstand erlauben wurde. Jetzt sand nun Stilling einen großen Unterschied im Bestragen seiner kunftigen Mitburger und Nachbarn: seine pietisstischen Freunde, die ihn ehemals als einen Engel Gottes empfingen, ihn mit den wärmsten Kussen und Segenswunschen umarmten, blieben jest von Ferne stehen, bukten sich blos

und waren falt; bas war aber auch fein Wunber, benn er trug nun eine Perucke mit einem Saarbeutel, ebemals war fie blos rund und nur ein wenig gepubert gewesen, dazu batte er auch Sand und Salefrausen am Semd, und war alfo ein vornehmer, weltformiger Mann geworden. Sin und wieder versuchte man's, mit ihm auf ben alten Schlag von ber Religion zu reben, bann aber erklarte er fich freundlich und ernfts lich: er habe nun lange genug von Pflichten gefdmagt, jest wolle er fcmeigen und fie ausuben; und ba er vollends feiner ihrer Verfammlungen mehr beiwohnte, fo hielten fie ihn fur einen Abtrunnigen und zogen nun bei allen Gelegenheiten in einem lieblofen und bedauernben Ton über ihn los. Wie febr ift die fe Maxime diefer fouft fo guten und braven Leute zu bejammern! - ich geffebe gerne, daß bie rechtschaffenften Leute und besten Christen unter ihnen find, aber fie verderben alles Gute wieder durch ihren Sang jum Richten; wer nicht mit ihnen gerad Gines Ginnes ift, mit ihnen von Religion tandelt und empfindelt, ber gilt nichts, und wird fur unwiedergeboren gehalten; fie bedenfen nicht, daß das Maul-Chriftenthum gar feinen Werth bat, fondern daß man fein Licht durch gute Sandlungen muffe leuchten laffen. Mit Ginem Bort: Stilling murde von feinen alten-Freunden nicht allein gang verlaffen, fondern fogar verläumdet; und als Arzt brauchten sie ihn fast gar nicht. Die Menge der reichen Kaufleute empfingen ihn blos hoflich, als einen Mann, der kein Vermögen hat, und dem man gleich auf den ersten Blick den tiesen Eindruck beibringen muß: "hab' nur ja niemals das Herz, Geld, Hulfe und Unterstützung von mir zu begehren; ich bezahle deine Mühe nach Berdienst, und weiter nichts." Doch fand er auch viele edle Manner, mabre Menschenscelen, deren Blick edle Gefinnungen verrieth."

Das alles machte Stilling doch das Herz schwer: bis bahin war er entweder an einen völlig beforgten Tisch gegansgen, oder er hatte bezahlen können; die Welt um ihn ber hatte wenig Bezug auf ihn gehabt, und bei allen seinen Leiden war sein Wirfungekreis unbedentend gewesen; aber jest

fah er sich auf Einmal in eine große, glänzende, kleinstädtische, geldhungrige Raufmannswelt versetzt, mit welcher er im geringsten nicht harmonirte, wo man die Gelorten nur nach dem Verhältniß ihres Geldvorraths schätzte, wo Empfindsamskeit, Lekture und Gelehrsamkeit lächerlich war, und wo nur der Ehre genöß, der viel erwerben konnte. Er war also ein höchst kleines Lichtchen, bei dem sich Niemand aushalten, vielweniger erwärmen mochte. Stilling sing also an, Kummer zu spüren.

Indessen vergingen zwei, es vergingen drei Tage, ehe sich Jemand fand, der seiner Hulfe bedurfte, und die fünf Meichsthaler schwolzen verzweiselt zusammen. Den vierten Tag des Morgens aber kam eine Frau von Dornfeld, einem Flecken, der drei Viertelstunden von Schönenthal oswärts liegt; so wie sie zur Thur hereintrat, sing sie mit thränenden Augen an: "Ach, Herr Doktor! wir haben von Ihnen gehört, daß "Sie ein sehr geschickter Mann sind, und Etwas verstehen, "nun haben wir ein großes, großes Ungluck im Haus, und "da haben wir alle Doktoren fern und nah gebraucht, aber "Niemand — Keiner kann ihm helsen; nun komme ich zu "Ihnen; ach, helsen Sie doch meinem armen Kinde!"

Lieber Gott! bachte Stilling bei sich selbst, am ersten Patienten, ben ich bekomme, haben sich alle erfahrne Aerzte zu Schanden kurirt, was werde ich Unersahrner denn ausrichten? Er fragte indessen: Was sehlt denn eurem Kinde?

Die arme Frau erzählte mit vielen Thrauen die Geschichte ihres Kranken, welche vornehmlich auf folgende Umfrande him auslief:

Der Knabe war eilf Jahr alt, und hatte vor etwa einem Bierteljahr die Rotheln gehabt; aus Unachtsamkeit seiner Wärster war er zu früh in die kalte Luft gekommen, die Rothelmaterie war zurück in's Hirn getreten, und hatte num ganz sonderbare Wirkungen hervorgebracht: seit sechs Wochen lag ber Kranke ganz ohne Empfindung und Bewustssen im Bett, er regte kein Glied am ganzen Leib, außer den rechten Urm, welcher Tag und Nacht unaushörlich, wie der Perpendickel einer Uhr, hin und her suhr; durch Einslößung dunner Brühen

hatte man ihm bis daher das Leben erhalten, außerdem aber durch feine Anwendung irgend einer Arzuei etwas ausrichten konnen. Die Frau beschloß ihre weitläufige Erzählung mit dem Verdacht: Sollte das Kind auch wohl behert senn?

Nein, antwortete Stilling, das Kind ist nicht behert, ich will kommen und es besehen. Die Frau weinte wieder und sagte: "Ach, Herr Doktor, thun Sie das doch!" und nun ging sie fort.

Doftor Stilling wanderte mit großen Schritten in feis nem Zimmer auf und ab; lieber Gott! bachte er: wer fann ba Anfang und Ende finden? - baf man alle mogliche Dits tel gebrancht bat, baran ift fein Zweisel, benn die Leute was ren wohlhabend, mas bleibt mir Anfanger alfo ubrig? In biefen schwermuthigen Gedanken nahm er Sut und Stock und reiste nach Dornfeld. Aluf dem gangen Wege betete er ju Gott um Licht und Segen und Kraft; bas Rind fand er gerade fo, wie ce feine Mutter befchrieben batte, die Angen was ren geschlossen, es holte ordentlich Athem und der rechte Arm fubr im regelmäßigen Taft von ber Bruft gegen die rechte Seite immer bin und ber; er fette fich bin, befahe und be trachtete, und fragte Alles aus, und bei dem Weggeben beors berte er bie Frau, fie mochte in einer Stunde nach Schol nenthal zu ibm fommen, er wolle mabrend ber Beit über den seltsamen Umstand nachdenken, und dann Etwas verords nen. Auf dem Wege nach Saufe bachte er bin und ber, mas er bem Kinde wohl Mugliches verordnen konnte; endlich fiel ibm ein, daß herr Spielmann Dippels thierifches Del ale ein Mittel gegen die Buchungen gerühmt batte; Dieg Medikament war ihm besto lieber, denn er glaubte sicher, baß es keiner von den Aerzten bisher wurde gebraucht haben, weil es außer Mode gekommen fen; er blieb alfo dabei, und fos balb er nach Saufe kam, verschrieb er ein Safteben, von wels dem jenes Del die Basis war; die Frau fam und holte es ab. Raum waren zwei Stunden verfloffen, fo fam ein Bote, welcher Stillingen schleunig zu feinem Patienten abrief. Er lief fort; fo wie er gur Thur hereintrat, fah et

ben Anaben frob, munter und gefund im Bett fiten; und man erzählte ibm, bas Rind babe faum ein Buckerlöffelchen voll von bem Saftchen hinuntergeschluckt, so habe es die Augen geoffnet, fen erwacht, babe Effen gefordert, und der Arm fen ruhig und gerade so geworden, wie der andere. Bie bem auten Stilling babei zu Muthe mar, bas lagt fich nicht beschreiben; das Saus war voller Menschen, die das Bunder feben wollten; Alle schauten ibn wie einen Engel Gottes mit Boblacfallen an. Jeber fegnete ibn, Die Ginen aber weinten Thranen ber Freude und wußten nicht, was fie dem gefchichten Doftor thun follten. Stilling banfte Gott innig in feiner Seele, und feine Augen maren voll Thranen ber Wonne; indeffen schämte er sich von Herzen des Lobs, das man ihm beilegte, und bas er so wenig verdiente, benn die gange Kur war weder Methode noch Ueberlegung, fondern blos fer Zufall, ober vielmehr gottliche våterliche Vorfebung.

Wenn er sich den ganzen Vorfall dachte, so konnte er sich kaum des lauten Lachens entwehren, daß man von seiner stupenden Geschieklichkeit redete, und er war sich doch bewußt, wie wenig er gethan hatte, indessen hieß ihn die Klugheit schweigen und alles für bekannt annehmen, doch ohne sich eitle Ehre anzumaßen; er verschrieb also nun noch absührende und stärkende Mittel und heilte das Kind vollends.

Ich kann hier dem Drang meines Herzens nicht wehren, jungen Aerzten eine Lehre und Warnung mitzutheilen, die ans vielen Erfahrungen abstrahirt ist, und die auch dem Publikum, welches sich solchen unersahrnen Männern anvertrauen muß, nützlich seyn kann: Wenn der Jüngling auf die Universität kommt, so ist gemeiniglich sein erfier Gedanke, bald sertig zu werden: denn das Studiren kostet Geld, und man will doch auch gern bald sein eigenes Brod essen; die nöttigssten Hülfswissenschaften: Kenntniß der griechischen und lateisnischen Sprache, Mathematik, Physik, Chemie und Naturgesschichte werden versäumt, oder wenigstens nicht gründlich gesung sindirt; im Gegentheil verschwendet man die Zeit mit substiten anatomischen Grübeleien, hört dann die übrigen Collegien handwerksmäßig, und eilt nun ans Krankenbett. Hier aber

findet man Alles ganz anders, man weiß wenig oder nichts von dem geheimen Gang der Natur und foll doch Alles wifsen; der junge Arzt schämt sich, seine Unkunde zu gestehen, er schwadronirt also ein Galimathias daher, wobei dem ersahrsnen Praktiker die Ohren gellen, sest sich hin, und verschreibt etwas nach seiner Phantasie; wenn er nun noch einigermaßen Gewissen hat, so wählt er Mittel, die wenigstens nicht schasden können; allein wie oft wird dadurch der wichtigste Zeitspunkt versäumt, wo man nützlich wirken könnte? — und über das Alles glaubt man manchmal etwas Unschädliches versschrieben zu haben und bedenkt nicht, daß man auch dadurch noch schaden könne, weil man die Krankheit nicht kennt.

Durchaus sollten also die Jünglinge nach vollständig erlangten Kenntnissen der Hulsenschaften, die Wundarznei aus dem Grunde studiren, denn diese enthält die zwerläßigsten Erstenntnißgründe, aus welchen man nach der Analogie auf die innern Krankheiten schließen kann; dann müßten sie mit dem Lehrer der praktischen Arzneikunde, der aber selbst ein sehr guster Arzt sehn muß, am Krankenbett die Natur studiren, und dann endlich, aber man merke wohl! unter der Leitung eines geschickten Mannes, ihr höchst wichtiges Amt anstreten! — Gott! wo sehlt es mehr, als in der Einrichtung des Medicinalwesens, und in der dazu gehörigen Polizen? —

Diese erste Kur machte ein großes Geräusch; nun kamen Blinde, Lahme, Krüppel und unheilbare Kranke von aller Art; allein Dippels Del half nicht Allen, und für alle Schäden hatte Stilling noch kein solches Spezificum gefunden; der Zulauf ließ also wieder nach; doch kam er nun in eine ordentsliche Praxis, die ihm den nothwendigsten Unterhalt verschaffte. Seine Kollegen singen indessen an, über ihn loszuziehen, denn sie hielten die Kur für eine Quacksalberei und machten das Publikum ahnden, daß er ein wahrer Charlatan sey und werden würde. Dieses rorläusige Gerücht kam nun auch nach Rüsselstein ans Medicinalkollegium, und brachte den Käthen in denselben nachtheilige Ideen von ihm bei, er wurde dahin zum Examen gesordert, in welchem er ziemlich hergenommen wurde; doch bestand er troß allen Versuchen der Schikane so,

baß Niemand etwas ihm anhaben konnte; er bekam also bas Patent eines privilegirten Arztes.

Gleich zu Anfang dieses Sommers machte Stilling bekannt, daß er den jungen Wundarzten und Barbiergesellen ein Collegium über die Phssologie lesen wolle; dieses kam zu Stande, die Herren Dinkler und Troost besuchten diese Stunde selbst fleißig, und von der Zeit an hat er ununterbrochen Collegia gelesen; wenn er bffentlich redete, dann war er in seinem Element, über dem Sprechen entwickelten sich seine Begriffe so, daß er ost nicht Worte genug sinden kounte, um Alles auszudrücken: seine ganze Eristenz heiterte sich auf und ward zu lauter Leben und Darstellung. Ich sage das nicht aus Ruhmsucht, das weiß Gott; Er hatte ihm- das Talent gegeben, Stilling hatte Nichts dabei gethan, seine Freunde ahndeten oft, er würde dereinst noch öffentlicher Lehrer werden. Dann seufzte er bei sich selbst, und wünsehte, aber sahe keinen Abeg vor sich, wie er diese Stuse würde ersteigen können.

Raum hatte Stilling etliche Wochen unter folchen Beschäften zugebracht, als auf einmal die fchwere Sand bes 2116 mathtigen wiederum die Ruthe gudte und ichrecklich auf ihn aufchlug. Chriftine fing an zu trauern und frank zu werben, nach und nach fanden fich ihre fürchterlichen Bufalle in all ihrer Ctarte wieder ein; fie bekam langwierige, befrige Budungen, die manchmal Stunden lang bauerten und ben armen schwächlichen Korper dergestalt zusammenzogen, daß ce erbarmlich anzusehen mar; oft warfen fie die Convulfionen aus dem Bett heraus, mobei fie fo fchrie, daß mans etliche Saufer weit in ber nachbarfchaft boren fonnte; Diefes mahrte ets liebe Wochen fort, ale ihre Umftande zusehende gefährlicher wurden. Stilling fahe fie fur vollkommen beftifch an, benn fie hatte wirklich alle Symptomen der Lungenfucht; jest fing er an zu zagen und mit Gott zu ringen, alle feine Rrafte erlagen, und biefe neue Gattung von Kummer, ein Weib gu verlieren, das er so gartlich liebte, schnitt ihm tiefe Wunden ins Berg; bagu famen noch täglich neue Mahrungsforgen: er batte an einem folden Sandelsort feinen Rredit, gubem mar Alles febr theuer und die Lebensart foftbar; mit jedem Ermachen des Morgens fiel ihm die Frage wie ein Centner schwer auf's Herz: wirst du auch diesen Tag dein Auskomsmen sinden? benn der Fall war sehr selten, daß er zwei Tage Geldvorrath hatte, freilich stunden ihm seine Ersahrungen und Glaubensproben deutlich vor Augen, aber er sah denn doch täglich noch frommere Leute, die mit dem bittersten Mansgel rangen, und kaum Brod genug hatten, den Hunger zu stillen; was konnte ihn also anders trösten, als ein unbedingtes Hingeben an die Barmherzigkeit des himmlischen Baters, der ihn nicht wurde über Bermögen versucht werden lassen?

Dazu kam noch ein Umstand: er hatte den Grundsatz, daß

jeber Chrift, und befonders ber Urgt, ohne zu vernunfteln, blos im Bertrauen auf Gott, wohlthatig fenn muffe: baburch beging er nun den großen Sehler, daß er den geheimen Sausarmen oftere die Argueimittel in der Apothete auf feine Reche nung machen ließ, und fich baber in Schulden fecte, Die ibm hernach manchen Kummer machten; auch fam es ihm nicht darauf an, bei folden Gelegenheiten bas Geld, welches er eins genommen hatte, hinzugeben. Ich kann nicht fagen, daß in folchen Fallen innerer Trieb zur Wohlthatigkeit feine Sandluns gen leitete, nein! es war auch ein gewiffer Leichtfinn und Michtachtung bes Gelbes bamit verbunden; welche Schwachte des Charafters Stilling damals noch nicht kannte, aber endlich burch viele fchwere Proben genugfam fennen lernte. Daß er aber auf Diefe Weife eine febr ausgebreitete Praxis befam, ift fein Bunder, er hatte immer überfiuffig zu thun, aber feine Mube trug wenig ein. Chriftine harmte fich auch baruber ab, denn fie war fehr fparfam, und er fagte ihr nichts babon; wenn er irgend Jemand etwas gab, um keine Borwurfe zu hören, denn er glaubte gewiß, Gott wurde ihn auf andere Weise bafur segnen. Soust waren Beide sehr maßig in Nahrung und Kleidung, fie begnugten fich blos mit bem, mas ber außerste Wohlstand erforderte.

Christine wurde also immer schlimmer, und Stilling glaubte nun gewiß, er wurde sie verlieren muffen. Un einem Bormittag, als er am Bette saß und ihr auswartete, fing ihr ver Odem auf Einmal an still zu stehen, sie rectte die Urme

gegen ihren Mann aus, fah ihn mit durchbohrendem Blid an, und hauchte die Worte aus: Lebe mohl - Engel - Berr, erbarme bich meiner - ich fterbe! Damit farrte fie bin, alle Buge bes Todes erschienen in ihrem Geficht, ber Dbem ftand, fie judte, und Stilling ftand wie ein armer Gunder bor feinem Scharfrichter, er fiel endlich über fie ber, fufite fie, und rief ihr Borte bes Troftes ins Dhr, allein fie mar ohne Bewuftfenn; in dem Augenblick, als Stilling Gulfe rufen wollte, fam fie wieder zu fich felbft; fie mar viel beffer und merklich erleichtert. Stilling batte bei Beitem noch nicht medizinische Erfahrung genug, um alle bie Rollen zu fennen, welche das schreckliche husterische Uebel in so schwächlichen und reizbaren Rorpern gu fpielen pflegt; daher fam's, daß er fo oft in Angft und Schrecken gefett murbe. Chriftine ftarb alfo nicht, aber fie blieb noch gefährlich frank und die fürchterlichen Paroxismen dauerten immer fort, fein Leben war daber eine immermahrende Folter, und jeder Tag hatte neue Martern fur ihn und feine Gattin in Bereitschaft.

Gerade in Diefer fchweren Prufungszeit fam ein Bote von einem Ort, ber funf Stunden von Schonenthal entlegen war, um ihn zu einer reichen und vornehmen Perfon zu holen, welche an einer langwierigen Krankheit barnieder lag; fo schwer ce ihm auch ankam, feine eigene Frau in diefem trubfeligen Bufand zu verlaffen, fo fehr fuhlte er boch die Pflicht feines Umte, und da bie Umftande jener Patientin nicht gefährlich maren, schickte er ben Boten wieder fort und versprach den andern Tag ju fommen; er richtete alfo feine Sachen barnach ein, um einen Tag abwefend fenn zu konnen. Des Abends um fieben Uhr schickte er die Magd fort, um eine Rlafche Malaga gu bolen, benn mit biefem Bein konnte fich Chriftine erquicken; wenn fie nur einige Tropfen nahm, fo fand fie fich geftarft. Dun mar aber Chriftinens jungere Schwefter, ein Madchen von 13 Jahren, gerade da, um die Rranke gu befuchen, diefe ging alfo mit ber Magd fort, um den Wein gu holen. Stilling empfahl bem Madchen ernfilich, bald wie ber zu fommen, weil noch Berschiedenes zu thun und auf seine morgende Reife zuzuruften fen; indeffen geschab es nicht; ber schone Sommerabend verführte bie ohnehin fo leichtfinnige Magd, fpazieren zu geben, baber famen fie erft um neun Uhr nach Saufe. Stilling hatte alfo feiner Frau das Bett machen und allerhand Arbeiten felbft berrichten muffen. Beide waren daber mit Recht verdruflich. Go wie bie Magd gur Thur bineintrat, fing Stilling in einem fanften aber eruften Ton an, ihr Ermahnungen zu geben und fie an ihre Pflichten zu erinnern; die Magd schwieg still und ging mit ber Jungfer Friedenberg die Treppe hinab in die Ruche. Dach einer fleinen Weile borten fie Beide eine bumpfe, schreckliche und furchterliche Stimme, und zugleich bas Sulferufen ber Schwester. Die ohnehin ichauerliche Abenddammerung und bann ber schreckliche Ton machten einen folchen Gindruck, baß Stilling felbst ciefalt über ben gangen Leib murbe, die Krante aber fcbrie überlaut fur Schrecken. Stilling lief indeffen die Treppe hinab, um zu sehen, was vorging. Da fand er nun die Magd mit fliegenden Saaren am Waschstein fteben und wie eine Unfinnige jenen scheußlichen Ton von fich geben, ber Beifer floß ihr aus bem Mund und fie fahe aus wie eine Kurie.

Run überlief Stillingen der Ingrimm, er griff bie Magd am Urm, brehte fie herum und fagte ihr mit nachdrud : Gro. fer Gott, was macht fie? - welcher Satan treibt fie, mich in meinen traurigen Umftanden fo ju martern - hat fie benn fein menschliches Gefühl mehr? - Dieß war nun Del ins Reuer gegoffen, fie frifch konvulfivisch, rif fich los, fiel bin, und bekam die fallende Sucht auf die schrecklichste Beife; in dem namlichen Augenblick horte er auch Chriftine Die furchterlichsten Tone ausstoßen, er lief also die Treppe hinauf und fand in der Dammerung seine Frau in der allerschrecklichften Lage, fie hatte alles Bettwerk herausgeworfen, und wuhlte frampfigt unten im Strob, alle Besonnenheit mar fort, fie knirschte, und die Krampfe zogen ihr den Ropf hinterwarts bis an die Kerfen. Jest schlugen ihm die Wellen des Jammere über bem Ropf zusammen, er lief bingus zu ben nachfien Nachbarn und alten Freunden und rief mit lautem Behflagen um Sulfe; Manner und Beiber famen und fuchten

beide Leidende wieder zurecht zu bringen; mit der Magd gelang es am ersten, sie kam wieder zu sich selbst, und wurde zu Bette gebracht, Christine aber blieb noch ein paar Stunden in dem betrübten Justande, dann wurde sie siil; nun machte man ihr das Bett und legte sie hinein, sie lag wie ein Schlasender, ganz ohne Bewustsseyn und ohne sich ermuntern zu konnen; darüber wurde es Tag, zwei Nachbarinnen blieben nebst der Schwester bei Christinen, und Stilling ritt mit dem schwersten Herzen von der Welt zu seiner Patientin. Als er des Abends wieder kam, so fand er seine Fran noch in der nämlichen Betäubung, und erst des andern Morgens kam sie wieder zu sich selbst.

Setzt jagte er die boshafte Magd fort und mierhete eine andere. Nun verzog sich auch das Gewitter für diesmal, Christine wurde wieder gesund, und es fand sich, daß alle diese schrecklichen Zufälle Folge einer anfangenden Schwangersschaft gewesen waren. Den folgenden Herbst hatte sie wieder mit einer eiternden Brust zu thun, welche abermals viele schwere Umstände veraulaste; außerdem war sie während der Zeit recht gesund und munter.

Stillings häusliches Leben hatte also in jeder Rucksicht einen schweren, kummervollen Anfang genommen. In seiner ganzen Lage war gar nichts Angenehmes, als die Zärtlichkeit, womit ihn Christine behandelte; Beide liebten sich von Herzen und ihr Umgang mit einander war ein Muster für Ehelente. Doch machte ihm auch die überschwengliche Liebe seiner Frau zuweilen recht bittere Stunden, denn sie artete bisters in Eisersucht aus; indessen verlor sich diese Schwachheit in den ersten paar Jahren ganz. Im Uedrigen aber war Stillings ganze Versassung dem Zustand eines Wanderers ähnlich, der in der Nacht durch einen Wald voller Käuber und reissender Thiere reist, und sie von Zeit zu Zeit nah um sich her rauschen und brüllen hort. Ihn qualten immerwährende Nahrungssorgen, er hatte wenig Glück in seinem Besruf, wenig Liebe bei dem Publikum, unter welchem er lebte,

und also keinen trossenden Umgang. Niemand floste ihm Muth ein, denn die est gekonnt håtten, kannten ihn und er sie nicht, und die ihn und seine Lage kannten und bemerkten, verachteten ihn, oder er war ihnen gleichgültig. Kam er zuweilen nach Rasenheim, so durfte er nichts sagen, um keine Sorgen zu erwecken, denn Herr Frieden berg war nun für das Kapital, mit welchem er studirt hatte, Bürge geworden; sogar seiner Christine mußte er seinen Kummer verbergen, denn ihr zärtliches Gemuth hätte ihn nicht mit ihm tragen konnen, er mußte ihr also noch Muth einsprechen, und ihr die beste Hoffnung machen.

Mit Stilling & Beruf und Krankenbedienung mar es uberhaupt eine sonderbare Sache; so lange er unbemerkt unter den Armen und unter bem gemeinen Bolk wirkte, fo lange that er vortreffliche Kuren, fast Alles gelang ihm; sobald er aber einen Bornehmen, auf ben viele Augen gerichtet maren. zu bedienen bekam, fo wollte ce auf feinerlei Beife fort, baber blieb sein Wirkungsfreis immer auf Leute, die wenig bezahlen fonnten, eingeschränkt. Doch läßt fich diefer feltsam scheinende Umftand leicht begreifen : Seine ganze Seele war Suftem, Alles follte ihm nach Regeln geben, baber batte er gar feine Unlage ju ber feinen und erlaubten Charlatanerie, die bem praftischen Urst, der Etwas verdienen und vor fich bringen will, so nothig ift; wenn er also einen Kranken fah, so unterfuchte er feine Umftande, machte alsbann einen Plan, und verfuhr nach demfelben. Gelang ihm fein Plan nicht, fo mar er aus bem Feld gefchlagen; nun arbeitete er mit Berbruß und fonnte fich nicht mehr helfen. Bei gemeinen und robuften Rorpern, in welchen die Natur regelmäßiger und einfacher wirkt. gelang ihm feine Methode am leichtesten, aber da, wo Boblles ben, feinere Nerven, verwohnte Empfindung und Ginbildung mit im Spiel waren, und wo die Krankenbedienung aus bunberterlei Arten von wichtig scheinender Geschäftigkeit zusammengefest fenn mußte, ba war Stilling nicht zu Saus.

Dieß Alles flößte ihm allmählig einen tiefen Widerwillen gegen die Arzneikunde ein, und bloß der Gedanke: Gott habe ibn zum Arzt bestimmt, und er werde ihn also nach und nach

in feinem Berufe gludlich machen, erhielt feine Geele aufrecht und in unermudeter Thatigfeit. Mus diefem Grunde fafte er schon im erften Sommer den riefenmäßigen Entschluß, fo lange gu ftudiren und nachzudenten, bis er's in feinem Beruf gur mathe. matischen Gewißheit gebracht batte: er fam auch bei diefer mubfeligen Arbeit auf wichtige Spuren und er entdectte viele neue philosophische Wahrheiten; allein je weiter er forschte, defto mehr fand er, baf er immer unglucklicher werden murde, je mehr Grund und Boden er in feinem Beruf fande; benn er fabe immer mehr ein, daß der Arzt fehr wenig thun, also auch wenig verdienen tonne; baruber wurde feine Soffnung gefchwacht, Die Bukunft vor feinen Augen bunkel, gerade wie ein Wanderer, ben auf unbekannten gefährlichen Wegen ein dufterer Rebel überfallt, fo baß er feine gehn Schritte vor fich weg feben fann. Er warf fich also blindlings in die Baterarme Gottes, hoffte, wo nichts zu hoffen mar, und pilgerte feinen Weg fehr fcmermuthig fort.

Darf ich's fagen, Freunde! Lefer! daß Stilling bei bem allem ein gluckseliger Mann war? - Was ift denn Menschenbestimmung anders, ale Bervollkommung ber Eriftenz, um Gludfeligkeit um fich ber verbreiten gu konnen ? - Gotte und Chriffusahnlichkeit ift das ftrahlende Biel, das wie Morgenglang bem Sterblichen von Jugend auf entgegen glangt; allein wo ift der Knabe, der Jungling, der Mann, bei dem Religion und Bernunft fo viel Uebergewicht über bie Ginnlichkeit haben, daß er nicht fein Leben bindurch im Genuß vertraumt, und feiner Bestimmung jenes erhabenen Biels veraift? - begwegen ift es ein unschatbares Gluck, wenn ein Menfch von Jugend auf zum völligen Bertrauen auf Gott angewiesen und er bann auch von der Borfehung in die Lage gefett wird, diefes Bertrauen üben zu muffen; badurch wird feine Seele gefchmeidig, bemuthig, gelaffen, bulbend, ohne Unterlaß wirkfam; fie fampft durch Leiben und Deiden, und überwindet Alles; fein Feind fann ihr mefentlich fchaden, benn er ftreitet gegen ibn mit ben Waffen ber Liebe, biefen aber widersteht Niemand, ja fogar die Gottheit fann burch Liebe überwunden werden! Das war Stillings Fall. Der Deife muß ihn alfo gludlich fchatzen, ob fich gleich schwerlich Iemand in feine Lage munschen wird.

Gegen ben Berbst des 1772sten Jahres famen die beiden portrefflichen Bruder Bollkraft von Ruffelftein nach Schonenthal; der altefte mar Soffammerrath und ein ebler, rechtschaffener, vortrefflicher Mann, diefer hatte eine Kommission dafelbit, welche ihn etliche Wochen aufhielt; fein Bruber, ein empfindfamer, gartlicher und bekannter Dichter, und zugleich ein Mann von ber beften, edelften und rechtschaffenften Gefinnung, begleitete ibn, um ihm an einem Ort, mo fogar feine Seelennahrung fur ihn war, Gefellschaft zu leiften. Berr Dot tor Dinkler war mit biefen beiden eblen Mannern febr mobl befannt; beim erften Besuch fchilberte er ihnen Stillingen fo portheilhaft, daß fie begierig murden, ihn kennen ju lernen: Dinfler gab ibm einen Binf und er eilte, fie zu befuchen. Dief geschah jum Erstenmal an einem Abend; ber Soffam. merrath ließ sich in ein Gesprach mit ihm ein, und murde bergeftalt von ihm eingenommen, bag er ihn fußte und um. armte, und ihm feine gange Liebe und Freundschaft fchentte: eben das war auch der Fall mit dem andern Bruder. Beide verstanden ihn, und er verstand fie, die Bergen floßen in einander über, es entstanden Seelengesprache, Die nicht Seber perftebt.

Stilling & Augen waren bei dieser Gelegenheit immer vol. Ier Thranen, sein tieser Rummer machte sich Lust, aber von seiner Lage entdeckte er nie Etwas, denn er wußte, wie demüsthigend es sey, gegen Freunde sich hulfsbedurstig zu erklaren; er trug also seine Burde allein, welche aber doch dadurch sehr erleichtert wurde, daß er nun einmal Menschen sand, die ihn verstanden und sich ihm mittheilten. Dazu kam noch eins: Stilling war von geringem Herkommen, er war von Jugend auf gewohnt, odrigkeitliche Personen, oder auch reiche, vornehme Leute, als Wesen von einer höhern Art anzuschen, daher war er immer in ihrer Gegenwart schüchtern und zurückhaltend; dieß wurde ihm dann für Dummheit, Unwissenheit und Ankleden seines niedrigen Herkommens ausgelegt; mit Einem Wort, von Leuten von gewöhnlicher Art, die keine seine

Empfindungsorgane hatten, wurde er berachtet: bie Gebruder Bollfraft aber waren von einem ganz andern Schlag, fie behandelten ihn vertraulich, er thaute bei ihnen auf, und fonnte fich so zeigen, wie er war.

Friedrich Bollfraft (fo bieg ber Soffammerrath) fragte ihn bei dem erften Befuch, ob er nicht Etwas geschrieben habe? Stilling antwortete: Sa! benn er hatte feine Geschichte in Worlefungen ftuckweise an die Gefellschaft ber schonen Biffenschaften in Strafburg, welche bamals noch bestand, ge fandt, und die Abschrift babon gurud behalten. Die beiden Bruder munschten fehr, fie zu lefen; er brachte fie alfo bei bem nachsten Besuch mit, und las sie ihnen vor; sowohl ber Styl als die Deklamation war ihnen fo unerwartet, daß fie laut ausriefen und fagten: bas ift fcon - unvergleichlich! -Sie ermunterten ihn alfo zum Schreiben und bewogen ibn, einen Auffat in ben beutschen Merkur, ber bamale anfing, gu liefern; er that das, und fchrieb Afe-Meitha, eine vrientalische Ergablung, fie fteht im erften Stuck bes britten, und im erften Stuck bes vierten Bandes diefer periobischen Schrift, und gefiel allgemein.

Bollfraft wurde durch diefe Bekanntschaft Stillings Stube, Die ihm feinen schweren Gang febr erleichterte, er batte nun in Ruffelftein, wenn er babin reiste, eine Berberge und einen Freund, ber ihm burch seinen Briefwechsel manchen erquickenden Sonnenftrahl mittheilte. Indeffen murde er burch Diefe Berbindung bei feinen Mitburgern, und befondere bei ben Dietiften, noch verhafter, benn in Schonenthal berricht allgemein ein fteifes Unhangen an's Religionssinftem, und wer im Geringften anders bentt, wie bas bei den Gebrudern Boll-Fraft der Kall mar, ber ift Unathema Maranatha, fogar, wenn fich einer mit Schriftstellerei abgibt, in fo fern er ein Gebicht, bas nicht geiftlich ift, ober einen Roman, er mag noch so moralisch senn, schreibt, so bekommt er schon in ihren Mugen den Unftrich des Freigeiftes und wird verhaft. Freilich benten nicht alle Schonenthaler Ginwohner fo, bavon wers ben im Berfolg noch Proben erscheinen; boch aber ift bas die Gefinnung bes großen Saufens, und er gibt doch ben Ion an.

In biefer Lage lebte Doktor Stilling unter mancherlei Abwechslungen fort; am Ende bes 1772ften Sahres machte er feine Saubrechnung; er zog bie Bilang zwischen Ginnahme und Ausgabe, oder vielmehr Ginfommen und Aufwand, und fand nun zu feinem größten Leidwefen, daß er über zweihunbert Thaler mehr Schulden hatte, und bas ging fo gu: in Schonenthal herrichte ber Gebrauch, daß man das, was man in der Stadt verdient, auf Rechnung fchreibt; ba man alfo fein Geld einnimmt, fo fann man auch feines ausgeben; baber holt man bei ben Rramern feine Dothdurft, und läßt fie anschreiben: am Schluß des Jahres macht man feine Rechnungen und theilt fie aus, und fo empfangt man Rechnungen und bezahlt fie; nun hatte Stilling awar fo viel verdient, als er verzehrt hatte, allein feine Forderungen waren in so kleinen Theilchen zerstreut, daß er sie unmöglich alle eintreiben konnte; er blieb also stecken: die Rramer wurden nicht bezahlt, und fo fank fein Kredit noch mehr; baber war sein Kummer unaussprechlich. Die tägliche baare Ausgabe bestritt er mit den Einnahmen von auswärtigen Patienten, diese waren aber so knapp zugeschnitten, daß er blos die Dothdurft hatte, und bftere auf die außerfte Probe gefest wurde, wo ihn aber doch die Vorsehung nie verließ, sondern ihm, wie ehemals, sichtbar und wunderbarer Weise heraus balf: unter hundert Beispielen eins:

In Schon enthal werden lauter Steinkohlen in der Ruche und in den Stubendsen gebraucht; alle diese Steinkohlen wers den aus der benachbarten Grafschaft Mark herzugesührt; Stilling hatte also seinen Fuhrmann, der ihm von Zeit zu Zeit eine Pferdsladung brachte, welche er aber immer auf der Stelle bezahlen mußte, denn mit dem Gelde mußte der Fuhrsmann einkausen; dieß hatte ihm auch noch nie gesehlt; denn er war immer mit dem Nothigen versehen gewesen; einsmals kam dieser Fuhrmann an einem Nachmittag vor die Thüre gesahren, die Steinkohlen waren nothig und der Mann kounte überhaupt nicht abgewiesen werden. Nun hatte Stilling keinen halben Gulden im Hause, und er fand auch keine Freisheit in sich, bei einem Nachbar zu lehnen. Ehristine weinte,

und er flehte in feurigen Geufgern in Gott; nur ein paar Conventionsthaler waren nothig, aber bem, ber fie nicht bat. fällt bie Zahlung fo schwer, als einem, ber Taufende bezahlen foll, und feine Sundert hat. Indeffen lud ber Auhrmann feine Roblen ab, und als das geschehen mar, musch er seine Bande. um fein Geld zu empfangen; Stilling flopfte das Berg und feine Seele rang mit Gott. Auf Ginmal trat ein Mann mit feiner Frau gur Thure berein, die guten Leute waren bon Dornfeld; Stilling hatte ben Mann vor einigen Bochen von einer schweren Krankheit furirt, und sein Berdienst bis folgendes Neujahr auf Rechnung geschrieben. Nach ben gewohnlichen Grugen fing ber Mann an: "Ich hab' bas Gelb empfangen und wie ich ba vor der Thur bergebe, so fallt mir ein, ich brauchte auch meine Rechnung juft nicht bis Neujahr fteben zu laffen, fondern ich wolle sie als vor der Sand begablen. Gie fonnten's brauchen." - "Auch gut!" verfette Stilling; er ging, holte bas Buch, machte die Rechnung und empfing gehn Reichsthaler.

Dieser Beispiele ersuhr Stilling sehr viele, er wurde auch badurch im Glauben sehr gestärkt und zum Ausharren ers muntert.

Den 5. Januar 1773 gebar ihm Christine eine Tochter, und obgleich Alles den gewöhnlichen Weg der Natur ging, so gab es doch wieder sechs erschreckliche Stunden, in welchen die Furie hysterik ihre Krallen recht gebrauchte: denn bei dem Eintritt der Milch in die Bruste wurde die arme Fran wie ein Wurm hin und her geschleudert; solche Zeiten waren auch immer durchdringende Läuterungsseuer für Stilling.

Im folgenden Frühjahr, als er an einem Sonnabend auf ein benachbartes Dorf ritt, welches anderthalb Stunden von Schönenthal liegt, um Kranke zu besuchen, und den ganzen Tag Häuser und Hütten durchkrochen hatte, so kam am Abend eine arme, junge, wohlgestaltete Fran über die Straße hergestiegen, die war blind, und ließ sich führen; nun hatte Stilling noch immer einen vorzüglichen Ruf in der Heilung der Augenkrankheit; er stand vor der Thur des Wirthshauses

neben seinem Pferde, und wollte eben aufsteigen. Run fing bie arme Frau an :

"Wo ift der Herr Doktor?"

"hier! was will fie, gute Frau?"

"Ach, sehen Sie mir doch einmal in die Augen, ich bin "schon etliche Jahre blind, habe zwei Kinder, die ich noch "nicht gesehen habe, mein Mann ist ein Taglöhner, soust half "ich und mit Spinnen ernähren, nun kann ich das nicht mehr, "und mein Mann ist recht fleißig, aber er kann's doch allein "nicht zwingen, und da geht's und sehr übel; ach, sehen Sie "boch, ob Sie mir helsen konnen!"

Stilling sahe ihr in die Augen und sagte: sie hat den grauen Staar, ihr konnte vielleicht geholfen werden, wenn sich ein geschiefter Mann fande, der sie operirte.

"Berftehen Gie das benn nicht? herr Doktor!

Ich verstehe das wohl, aber ich hab's noch nie an lebendisgen Personen probirt.

"D so probiren Gie es doch an mir!"

Nein, liebe Frau, das probire ich nicht, ich bin zu furchts fam dazu, es konnte mistlingen, und dann mußte fie immer blind bleiben, es mare ihr nicht mehr zu helfen.

"Wenn ich es aber nun wagen will? — Sehen Sie, ich "bin blind, und werde nicht blinder als ich bin, vielleicht fegnet Sie unser Herr Gott, daß es gerath, operiren Sie mich!"

Bei diesen Worten überlief ihn ein Schauer, Operationen waren seine Sache nicht, er schwang sich also auf's Pferd und sagte: Großer Gott! lasse sie mich in Ruhe, ich kann — ich kann sie nicht operiren.

"Herr Doktor! Sie muffen; es ist Ihre Schuldigkeit! Gott "hat Sie dazu berufen, den Armen, Nothleidenden zu helfen, "sobald Sie konnen; nun konnen Sie aber den Staar operi, "ren, ich will die Erste sen, will's wagen, und ich verklage "Sie am jungsten Gericht, wenn sie mir nicht helfen!"

Das waren nun Dolche in Stillings Herz, er fühlte, daß die Frau Accht hatte, und doch hatte er eine unüberwindliche Furcht und Abneigung gegen alle Operationen am menschlichen

Rorper, denn er war auf der einen Seite zu zärtlich, zu emspfindsam und auf der andern auch zu gewissenhaft, um das lebenslängliche Glück eines Menschen so auf's Spiel zu seizen. Er antwortete also kein Wort mehr und trabte fort, unterwegs kämpste er mit sich selbst, allein das Resultat blieb immer, nicht zu operiren. Indessen ließ es die arme Frau nicht dabei bewenden, sie ging zu ihrem Prediger.

Warum foll ich ihn nicht nennen — den edlen Mann, den Auserwählten unter Taufenden, den seligen Theodor Müller? — er war der Bater, der Rathgeber aller' seiner Gemeindeglieder, der kluge, sanste, unaussprechlich thätige Knecht Gottes, ohne Pictist zu senn; kurz, er war ein Jünger Jesus im vollen Sinn des Worts. Sein Prinzipal forderte ihn früh ab, gewiß, um ihn über viel zu sezen. Lavater besang seinen Tod, die Armen beweinten und die Reichen bestrauerten ihn. Heilig sen mir dein Rest, du Saamskorn am Tage der Wiederbringung!

Diesem eblen Manne klagte die arme Blinde ihre Noth und sie verklagte zugleich den Doktor Stilling; Müller schrieb ihm daher einen dringenden Brief, in welchem er ihm alle die glücklichen Folgen vorstellte, welche diese Operation nach sich ziehen würde, im Fall sie gelänge; dagegen schilderte er ihm auch die undeträchtlichen Folgen, im Fall des Mistlingens. Stilling lief in der Noth seines Herzens zu Dinkler und Troost, Beide riethen ihm ernstlich zur Operation, und der Erste verssprach sogar mitzugehen und ihm beizustehen; dies machte ihm einigen Muth, und er entschloß sich mit Zittern und Zagen dazu.

Zu dem allen kam noch ein Umstand: Stilling hatte die Ausziehung des grauen Staars bei Lobstein in Straßburg vorzüglich gelernt, sich auch bei Bogner die Justrumente machen lassen, denn damals war er Willens, diese vortreffliche und wohlthätige Heilung noch mit seinen übrigen Augenkuren zu versbinden; als er aber selbst praktischer Arzt wurde, und all' das Elend einsehen lernte, welches auf mißlungene Krankenbedienung solgte, so wurde er äußerst zaghaft, er durfte nichts was gen, daher verging ihm alle Lust, den Staar zu operiren, und das alles war auch eine Hauptursache mit, warum er nicht so

viel ausrichten konnte, wenigstens nicht so viel auszurichten schien, als andere seiner Collegen, die Alles unternahmen, forts wirkten, auch manchmal erbarmlich auf die Nase sielen, sich aber doch wieder aufrafften, und bei alle dem weiter kamen, wie er.

Stilling ichrieb alfo an Mullern, bag er den und ben Tag mit herrn Doftor Dinfler fommen murbe, um die Frau zu operiren; Beide machten fich demnach des Morgens auf den Beg und wanderten nach dem Dorfe bin; Dinkler fprach Stillingen allen Muth ein, aber es half wenig. men endlich im Dorfe an, und gingen in Mullers Saus, aber biefer fprach ihm Troft zu, und nun wurde die Frau nebft bem Bundaret geholt, ber ihr den Ropf halten mußte. Als nun alles bereit mar und die Frau faß, fette fich Stilling vor ihr; mit Bittern nahm er bas Staarmeffer und brudte ce am gehörigen Ort ins Auge; als aber bie Patientin babei, wie nas turlich ift, etwas mit dem Ddem judte, fo gudte Stilling auch bas Meffer wieder heraus, daher floß die mafferichte Feuchs tigkeit durch die Wunde die Wange herunter, und das vordere Auge fiel zusammen. Stilling nahm also die frumme Scheere und brachte fie mit dem einen Schenkel gludlich in die Bunde und nun schnitt er ordentlich unten herum, den halben Birkel, wie gewohnlich; als er aber recht gufah, fo fand er, bag er den Stern oder die Regenbogenhaut mit zerschnitten hatte; er erschrack, aber was war zu thun? - er schwieg still und feufzte. In dem Augenblick fiel die Staarlinse durch die Bunde über den Backen herunter und die Frau rief in hochster Ent= zuckung der Freude: "D herr Doktor, ich febe Ihr Gesicht, ich sehe Ihnen das Schwarze in ben Augen." Alles jubelte! Stilling verband nun das Auge, und beilte fie gludlich, fie fahe mit dem Auge vortrefflich; einige Wochen nachher operirte er auch das andere Auge mit der linken Sand, jest gings ordents lich, denn nun hatte er mehr Muth, er heilte auch dieses, und fo murde die Frau wieder vollfommen febend. Diefes gab nun einen Ruf, so daß mehrere Blinde famen, die er alle ber Reihe nach gludlich operirte; nur felten mißlang ihm einer. allem dem war bas boch fonderbar! diese wichtigen Ruren trugen ihm selten Etwas ein, die Mehrsten waren arm, benn diese operirte er umsonst, und nur selten kam Jemand, der Etwas bezahlen konnte, seine Umstände wurden also wenig gebessert. Sogar nahmen Viele dadurch Anlaß, ihn mit Operateurs und Quacksalbern in Eine Klasse zu seizen. Gebt nur Acht! sagten sie, bald wird er ansangen, von Stadt zu Stadt zu ziehen und einen Orden anzuhängen!

Im folgenden Berbst im Geptember tam die Frau eines ber vornehmsten und reichsten und zugleich fehr braven Kaufmannes, oder vielmehr Rapitaliften in Schonenthal zum erftenmal ins Kindbett; die Geburt mar febr fchmer, die arme Rreis sende hatte schon zweimal vier und zwanzig Stunden in ben Weben gelegen und fich abgearbeitet, ohne daß fich noch die geringfte hoffnung gur Entbindung zeigte. Berr Doftor Dint. ler, als Sausarzt, ichlug Stillingen zur Sulfe vor, er wurde alfo auch gerufen; bieg war des Abends um 6 Uhr. Nachdem er die Sache gehörig untersucht hatte, so fand er, baß bas Angesicht bes Rindes oberwarts gerichtet, und baß ber Ropf gegen ben Durchmeffer des Bedens fo groß mar, baß er fich nicht einmal die Zange anzulegen traute; er fabe also keinen andern Weg, als auf ber Fontenelle ben Ropf zu bffnen, bann ihn zusammen zu bruden und ce so herauszugieben; benn an den Raiferschnitt war nicht zu benten, besonbers ba die gegrundete Bermuthung da war, das Kind fev schon tobt. Um sich davon noch gewisser zu überzeugen, martete er bis ben Abend um nenn Uht, jest fand er ben Kopf welf und zusammengefallen, er fuhlte auch feine Spuren bes Pulfes mehr auf der Fontenelle, er folgte alfo feinem Borfat, offnete ben Ropf, prefite ibn aufammen, und bei ber ers ften Webe murde das Kind geboren. Alles ging hernach gut von ftatten, die Fran Kindbetterin murde bald wieder volls kommen gefund. Was dergleichen Arbeiten den empfindsamen Stilling fur Bergensangft, Thranen, Dube und Mitleiden fosteten, das laßt sich nicht beschreiben, allein er fublte seine Pflicht, er mußte fort, wenn er gerusen wurde; er erschrack baber, bag ihm das Derz pochte, wenn man bes Nachts an feine Thur klopfte, und Diefes bat fich fo fefe in feine Derven verwebt, daß er noch auf die hentige Stunde zusammenfahrt, wenn des Nachts an seine Thure geklopfet wird, ob er gleich gewiß weiß, daß man ihn nicht mehr zu Kindbetterinnen ruft.

Dieser Vorsall erweckte ihm zum Erstenmal bei allen Sch benenthalern Hochachtung, jetzt sahe er freundliche Gesichter in Menge, aber es währte nicht lange, denn etwa drei Boschen hernach kam ein Reseript vom Medizinals Collegium zu Rüsselstein, in welchem ihm besohlen wurde, sich vor der Hand aller Geburtshulfe zu enthalten und sich vor dem Kollesgium zum Eramen in diesem Fach zu melden. Stilling stand wie vom Donner gerührt, er begriff von dem allem kein Wort, dies er endlich ersuhrt, daß Jemand seine Geburtshulfe bei obiger Kindbetterin in einem sehr nachtheiligen Lichte berichtet habe.

Er machte sich also auf den Weg nach Rüsselstein, wo er bei seinem Freund Bollkraft, seinem edlen Weibe, die Wenige ihres Gleichen hatte, und bei seinen vortrefflichen Geschwistern einkehrte; diese Erquickung war ihm bei seinen traurigen Umständen auch nöthig. Nun versügte er sich zu einem von den Medizinalräthen, der ihn sehr höhnisch mit den Worten empfing: Ich bore, Sie siechen auch den Leuten die Augen aus? Nein, antwortete Stilling, aber ich habe verschiedene glücklich am Staar operirt.

Das ist nicht wahr, sagte der Nath trotzig; Sie lügen das! Nein, versetzte Stilling, mit Feuer und Gluth in den Augen, ich lüge nicht, ich kann Zeugen auftreten lassen, die das unwidersprechlich beweisen; überdieß kenne ich den Resspekt, den ich Ihnen als einem meiner Vorgesetzten schuldig din, soust wurde ich Ihnen in dem nämlichen Ton autworzten. Eine graduirte Person, die allenthalben ihre Pflicht zu erfüllen sucht, verdient auch von ihrer Obrigkeit Achtung. Der Medizinalrath lachte ihm unter die Augen und sagter beißt das seine Pflichten erfüllen, wenn man Kinder umbringt!

Jetzt ward es Stillingen bunkel vor den Augen, er wurde blaß, trat naher und versetzte: Herr! — sagen Sie bas nicht noch einmal — damit aber fuhlte er seine gange

Lage und seine Abhangigkeit von biefem fchrecklichen Manne, er fant alfo guruck auf einen Stuhl, und weinte wie ein Rind; dies diente nun zu weiter nichts, als daß er desto mehr ge-höhnt wurde"; er stand also auf und ging fort. Damit man nun im Vollkraft'schen Hause seinen Kummer nicht zu fehr merken mochte, fo spazirte er eine Beile auf dem Ball herum, dann ging er ins Saus, und fchien munterer, ale er war. Die Urfache, warum er herrn Bollfraft nicht Alles fagte und flagte, lag in feiner Natur; benn fo offenbergig er in allen Glücksfällen war, so sehr verschwieg er Alles, was er zu leiden hatte. Der Grund bazu war ein hoher Grad von Selbstliebe und Schonung seiner Freunde. Gewissen Leus ten aber, die von bergleichen Führungen Erfahrung hatten, fonnte er Alles fagen — Alles entdecken; diefe Erscheinung aber hatte noch einen tiefern Grund, den er erft lange nach ber bemerkt hat: vernunftige, scharffichtige Leute konnten nicht fo gerade Alles, wie er, fur gottliche Fuhrung halten; baran zweifelte Niemand, daß ihn die Borfehung befonders und zu großen Zweden fuhre; ob aber nicht auch bei feiner Beirath, bei allerhand Schicksalen und Bestimmungen viel Menschliches mit untergelaufen fen? bas war eine andere Frage, bie jeder philosophische Kopf mit einem lauten Ja beantwortete; bas fonnte nun Stilling bamale burchaus nicht ertragen, er glaubte es beffer zu wiffen, und eigentlich darum schwieg er. Der Berfolg biefer Gefchichte wird's zeigen, in wie fern jene Leute Recht oder Unrecht hatten. Doch ich leuke wieder ein auf meinem Wege.

Das Medizinal-Rollegium setzte nun die Termine zum Erasmen in der Geburtshülse und zur Entscheidung wegen der Entsbindung jener Schönenthaler Frau an. Im Examen wursden ihm die versänglichsten Fragen vorgelegt, er bestand aber dem allen ungeachter wohl; nun wurde auch die Maschine mit der Puppe gebracht, diese sollte er nun herausziehen, aber sie wurde hinter der Gardine sessgehalten, so, daß es unmöglich war, sie zu bekommen; Stilling sagte das laut, aber er wurde ausgelacht, und so bestand er nicht im Examen. Es wurde also dekredirt: er sen zwar in der Theorie ziems

lich, aber in der Praxis gar nicht bestanden, es wurde ihm alfo nur in den hochsten Mothfallen gestattet, ben Gebarenden Sulfe zu leiften.

Bei allen diesen verdrüßlichen Borfallen mußte boch Stils ling laut lachen, als er das las, und das ganze Publikum lachte mit: man verbot einem für ungeschickt erklärten Manne die Geburtshulse; nahm aber doch die allergefährlichsten Fälle davon aus, in diesen erlaubte man dem Ungeschickten den Beistand. In Ansehung des Entbindungsfalls aber erklärte man Stillingen für den Ursacher des Todes des Kindes, doch verschonte man ihn mit der Bestrafung. Diel Gnade für den armen Doktor — ungestraft morden zu dürsen!

Indessen frankte ihn doch dieses Defret tief in der Scele, und er ritt also noch denselben Nachmittag fort nach Duissburg, um den ganzen Borfall der medizinischen Fakultät, welcher damals der verehrungswürdige Leide frost als Dekanus vorstand, vorzulegen. Hier wurde er für vollkommen unsschuldig erklärt, und er erhielt ein Responsum, das seine Ehre gänzlich wieder herstellte; dieses Responsum publicirte der Mann der entbundenen Frau auf dem Schonen thaler Rathhause selbst. Indessen sieles, und Stillings Feinde nahmen daher Anlas, wieder recht zu lästern.

Stillings glückliche Staarkuren hatten indessen viel Aufsehen verursacht, und ein gewisser Freund ließ sogar in der Franksturter Zeitung eine Nachricht davon einrücken. Nun war aber auf der Universität zu Marburg ein sehr rechtschaffener und geschickter Lehrer der Rechtsgelehrsamkeit, der Herr Prosessor Sorber, welcher schon drei Jahre am grauen Staar blind war, diesem wurde die Zeitungsnachricht vorgelesen; in dem Angenblick empfand er den Trieb bei sich, die weite Reise nach Schon enthal zu machen, um sich von Stilling operiren und kuriren zu lassen. Er kam also im Jahre 1774 am Ende des Aprils mit seiner Eheliebsten und zweien Töchtern an, und Stilling operirte ihn im Ansang des Mais glücklich; auch ging die Kur bergestalt von statten, daß der Patient sein Gesicht vollkommen wieder bekam und noch die heute seinem Lehramt

ruhmlich vorsichet. Während ber Zeit kam Chriftine zum zweitenmal ins Kindbett und sie gebar einen Sohn; außer ben schrecklichen Zufällen bei dem Milchfieber ging alles glucklich von statten.

Run lag Stillingen noch eines am Bergen : er munschte feinen Bater nach fo langer Zeit einmal wieder gu feben; als Doftor hatte er ihn noch nicht gesprochen und seine Gattin kannte ihn noch gar nicht. Nun lud er den wurdigen Mann zwar öfters ein. Wilhelm hatte auch oft versprochen zu koms men, allein es verschob sich immer, und so wurde nichts daraus. Jest aber versuchte Stilling das Aeußerste: er schrieb nams lich, daß er ihm an einem bestimmten Tage den halben Weg bis Meinerzhagen entgegen reiten und ihn bort abholen wolle. Dieß that Wirkung; Wilhelm Stilling machte fich alfo zu rechter Zeit auf ben Weg, und fo trafen fie Beide in bem bestimmten Safthaufe zu Meinerzhagen an, fie wankten fich zur Umarmung entgegen, und die Gefühle laffen fich nicht aussprechen, welche Beiden das Herz bestürmten. Mit einzelnen Tonen gab Bilhelm feine Freude, daß fein und Dortchens Sohn nun das Biel feiner Bestimmung erreicht habe, zu erkennen; er weinte und lachte wechfelsweife, und fein Sohn hutete fich wohl, nur bas Geringfte von feinen schwierigkeiten in seinem Beruf zu entdecken; denn dadurch wurde er seinem Vater die ganze Freude verdorben haben. Inbeffen fubite er feinen Rummer um befto ftarfer, es frankte ihn, nicht fo glucklich zu fenn, als ihn fein Bater schätzte, und er zweifelte auch, daß ere je werden wurde; benn er hielt fich immer fur einen Mann, ber von Gott zur Arzneifunde beftimmt fen, mithin bei diefem Beruf bleiben muffe, ungeache tet er anfing, Misvergnugen daran zu haben, weil er auf einer Seite fo wenig Grund und Boden in Diefer Wiffenschaft fand, und dann, weil fie ihn, wenn er als ein ehrlicher Mann gu Bert geben wollte, nicht nahrte, gefchweige das Gluck feiner Kamilie arundete.

Des andern Morgens fette er seinen Bater aufs Pferd, er machte ben Fußganger neben ber auf bem Pfade, und so

wallsahrteten sie an diesem Tage, unter ben erquickendsten Gesprächen neun Stunden weit die Rasenheim, wo er seinen Bater seiner Christin en gesammten Familie vorsstellte. Wilhelm wurde so empfangen, wie ers verdiente, er schüttelte jedem die Hand, und sein redliches, charakteristissches Stillingsgesicht erweckte allenthalben Ehrsurcht. Jest ließ der Doktor seinen Bater zu Fuß vorauswandern, einer seiner Schwäger begleitete ihn, er aber blieb noch einige Minuten, um seinen Empfindungen im Schooß der Frieden bergisch en Familie freien Lauf zu lassen, er weinte laut, lobte Got und eilte nun seinem Bater nach. Noch nie hatte er den Weg von Rasenheim nach Schob nenthal mit solcher Herzenswonne gegangen, wie jest, und Wilhelm war ebenfalls in seinem Gott vergnügt.

Beim Eintritt ins Haus flog Christine dem ehrlichen Mann die Treppe herab entgegen, und fiel ihm mit Thranen um den Hals; folche Auftritte muß man sehen und die gebbrigen Empfindungs Degane haben, um sie in aller ihrer Starke fuhlen zu konnen.

Wilhelm blieb acht Tage bei seinen Kindern, und Stib ling begleitete ihn wieder bis Meinerzhagen, von wannen dann Jeder in Frieden seinen Weg zog.

Einige Wochen nachher wurde Stilling einsmals des Morgens früh in einen Gasthof gerusen, man sagte ihm, es sen ein fremder Patient da, der ihn gerne sprechen möchte; er zog sich also an und ging hin; man führte ihn ins Schlaszimmer des Fremden. Hier fand er nun den Kranken mit einem dicken Tuch um den Hals, und den Kopf in Tücher verhüllt; der Fremde streckte die Hand aus dem Bette, und sagte mit schwacher und dumpfer Stimme: Herr Doktor! sühlen Sie mir einmal den Puls, ich den gar krank und sehwach; Stilling sühlte und fand den Puls sehr regelmässig und gesund; er erklärte sich also auch so und erwiederte: ich sinde gar nichts Krankes, der Puls geht ordentlich; so wie er das sagte, hing ihm Gothe am Hals. Stillings Freude war undeschreiblich; er führte ihn also in sein Hans, auch Christine war stoh, diesen Freund zu sehen, und rüs

ftete fich zum Mittags : Effen. Run fuhrte er Gothe binaus auf einen Sugel, um ihm die schone Aussicht über die Stadt und das Thal hinauf zu zeigen.

Gerade zu biefer Beit maren bie Gebruber Bollfraft wieder auf Rommiffion da: fie hatten einen Freund bei fich, ber fich durch schone Schriften fehr berühmt gemacht hat, den aber Stilling wegen feiner fatprischen und juvenalischen Geißel nicht leiden mochte; er besuchte also jett feine Freunde wenig, denn Juvenal (fo will ich ben Mann einstweilen nennen) neckte ihn immer wegen feiner Unhanglichkeit an die Religion. Wahrend ber Beit, daß Stilling mit Gothe spazieren ging, fam herr hoffammerrath Boller aft zu Pferde an Stillings Thur gesprengt, und rief ber Dagd zu, fie follte ihrem herrn fagen, er fen ploglich nach Ruffelftein abgereist, weil Gothe bort ware; Chriffine war gerade nicht bei ber hand, um ihn von ber Lage ber Sache zu benachrichtigen. Bollfraft trabte alfo eiligst fort. Go wie Gothe und Stilling nach Saus famen, und ihnen die Magd ben Vorfall erzählte, fo bedauerten fie Beide ben Irrs thum; indeffen wars nun nicht zu andern.

Sothen's Beranlaffung zu Diefer Reife war eigentlich folgende: Lavater besuchte das Em ferbad und von da machte er eine Reife nach Mublheim am Mhein, um dort einen Freund zu befuchen; Gothe mar ihm bis Ems gefolgt, und um allerhand Merkwurdigkeiten und beruhmte Manner gu feben, hatte er ihn bis Dublheim begleitet; bier lieg nun Bothe Lavater gurud, und machte einen Streifzug über Ruffelftein nach Schonenthal, um auch feinen alten Freund Stilling beimzusuchen; zugleich aber hatte er Lavas tern versprochen, auf eine bestimmte Beit wieder nach Duth ! heim zu fommen, und mit ihm gurud zu reifen. Wahrend Gothen's Abwesenheit aber befommt Lavater Beranlas fung, auch nach Ruffelftein und von da nach Schonens thal zu gehen, von dem allen aber wußte Gothe fein 2Bort. Alls er baber mit Stilling ju Mittag gegeffen hatte, machte er fid mit obigem Juvenal zu Pferde wieder auf ben Weg nach Ruffelftein, um bort-Bollfraften anzutrefe

fen. Kanm waren Beide fort, so kam Lavater in Begleistung Bollkrafts, des bekannten hasenkamp von Duids burg, und des hochst merkwurdigen, frommen und gelehrten Doktors Evllenbusch die Gasse hereingefahren. Dies wurde Stilling angezeigt, er flog also den beiden Reitern nach und brachte sie wieder zuruck.

Lavaker und seine Begleiter waren mittlerweile bei einem bekannten und die Religion liebenden Kausmann eingekehrt; Stilling, Gothe und Juvenal eilten also auch dahin. Niemals hat sich wohl eine seltsamer gemischte Gesellschaft beissammen gefunden, als jetzt um den großen ovalrunden Tisch her, der zugleich auf Schonenthaler Art mit Speisen bessetzt war. Es ist der Mühe werth, daß ich diese Gaste nur aus dem Groben zeichne.

Lavaters Ruf der praktischen Gottseligkeit hatte unter Andern einen alten Ter Steeglaner herbeigelockt; dieser war ein in aller Rucksicht verehrungswurdiger Mann, der nach den Grundsätzen der reinen Mystik, unverheirathet, aufserst heikel in der Wahl des Umgangs, sehr freundlich, erust, voll sanster Jüge im Gesicht, ruhig im Blick, und übrigens in allen seinen Reden behutsam war; er wog alle seine Worte auf der Goldwage ab, kurz, er war ein herrlicher Mann, wenn ich nur das einzige Eigensünnige ausnehme, das alle bergleichen Leute so leicht annehmen, indem sie intolerant gegen Alle sind, die nicht so denken wie sie! Dieser ehrwürdige Mann saß mit seinem runden, lebhaften Gesicht, runden Stußperücke und schwarzen Unterkleidern oben an; mit einer Art von freundlicher Unruhe schaute er um sich, sagte auch wohl zuweilen heimliche Ermahnungsworte, denn er witterte Geister von ganz andern Gesinnungen.

Neben diesem saß der Hoffammerrath Bollkraft, ein feisner Weltmann, wie es wenige gibt, im Reisehabit, doch nach der Mode gekleidet; sein lebhastes Naturell sprühte Funken des Witzes und sein hochrectificirtes philosophisches Gefühl urtheilte immer nach dem Zünglein in der Wage des Wohlstandes, des Lichts und des Rechts.

Auf diefen folgte fein Bruder, ber Dichter: pon feinem gan-

zen Dasein firomte sonfte gefällige Empfindung und Wohlwollen gegen Gott und Menschen, sie mochten nun übrigens denken und glauben was sie wollten, wenn sie nur gut und brav waren; sein grauer Flockenhut lag hinter ihm im Fenster und der Körper war mit einem bunten Sommerfrack bekleidet.

Dann saß der Hanswirth neben biesem; er hatte eine pechsschwarze Perucke mit einem Haarbeutel auf dem Kopfe und einen braunen zizenen Schlafrock an, der mit einer grunen seinen beinen Scharpe umgurtet war; seine großen, hervorragenden Ausgen starrten unter der hohen und breiten Stirne hervor, sein Kinn war spitzig, überhaupt das Gesicht dreieckigt und hager, aber voller Züge des Verstandes, er horchte lieber, als daß er redete, und wenn er sprach, so war Alles vorher in seiner Schirnkammer wohl abgeschlossen und decretirt worden; seiner Tauben Einfalt sehlte es, an Schlangenklugheit wahrlich nicht!

Sest kam nun die Reihe an Lavater; sein Evangelie sten » Johannes » Gesicht riß alle Herzen mit Gewalt zur Ehrfurcht und Liebe an sich, und sein munterer, gefälliger Wis, verpaart mit einer lebhaften und unterhaltenden Laune, machte sich alle Anwesende, die sich nicht durch Wis und Laune zu versündigen glaubten, ganz zu eigen. Indessen waren unter der Hand seine physiognomischen Küllhörner, denen es hier au Stoff nicht sehlte, immer geschäftig; er hatte einen geschickten Zeichenmeister bei sich, der auch seine Hände nicht in den Schooß legge.

Neben Lavater saß Hasenkamp, ein vierzigjähriger etwas gebückter, hagerer, hectischer Mann, mit einem länglichten Gesicht, merkwürdiger Physiognomie, und überhaupt Ehrsturcht erweckendem Ansehen; jedes Wort war ein Nachdeusen und Abohlgefallen erregendes Paradoxon, selten mit dem Syssiem übereinstimmend; sein Geist suchte allenthalben Lust und ängstete sich in seiner Hulle nach Wahrheit, bis er sie bald zersprengte und mit einem lauten Hallelujah zur Quelle des Lichts und der Wahrheit emporstog; seine einzelnen Schriften machen Orthodoxe und Heterodoxe den Kopf schütteln,

aber man unf ihn gekannt haben; er schritt, mit bem Persspektiv in der Hand, beständig im Lande der Schatten hin und ber, und schaute hinuber in die Gegend der Lichtsgefilde, wenn bie blendenden Strahlen ihm zuweilen das Auge trübten!

Auf ihn folgte Collenbusch, ein theologischer Arzt oder medicinischer Gottesgelehrter; sein Angesicht war so auffallend, wie je eins seyn kann — ein Gesicht, das Lavaters ganzes System erschütterte; es enthielt nichts Widriges, nichts Boses, aber auch von Allem nichts, auf welches er Seelengröße baute; indessen eine geheime, stille Majestät hervor, die man nur erst nach und nach im Umgang entdeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Staar kämpsenden Augen und sein immer offener, zwei Neihen schwarz Jahne zeigender Mund schienen die Wahrheit, Welträume weit herbeiziehen zu wollen, und seine hochst gefällige, einnehmende Sprache, verbunden mit einem hohen Grad von Artigkeit und Bescheidenheit, sesselten jedes Herz, das sich ihm näherte.

Jetzt folgte in der Reihe mein Juvenal: man denke sich ein kleines, junges, rundkbpfigtes Mannchen, den Ropf etwas nach einer Schulter gerichtet, mit schalkhaften hellen Augen und immer lachelnder Miene; er sprach nichts, sondern beobachtete nur; seine ganze Atmosphäre war Kraft der Undurchsbringlichkeit, die Alles zurückhielt, was sich ihm nahern wollte.

Dann faß neben ihm ein junger ebler Schonenthaler Raufmann, ein Freund von Stilling, ein Mann voller Resligion ohne Pietismus, glubend von Wahrheitshunger, ein Mann, wie es Wenige gibt!

Num folgte Stilling, er saß da mit tiefem, geheimem Rummer auf der Stirn, den jest die Umstände erhellten, er sprach hin und her, und suchte Jedem sein Herz zu zeigen, wie es war.

Dann schlossen noch einige unbedeutende, bloß die Lucke ausfüllende Gesichter den Kreis. Gothe aber konnte nicht sigen, er tanzte um den Tisch her, machte Gesichter und zeigte allenthalben, nach seiner Art, wie königlich ihn der Zirkel von Einlings summt. Schriften. I. Band. Menschen gaubire. Die Schönenthaler glaubten, Gott sey bei und! der Mensch musse nicht recht klug seyn; Stilling aber und Andere, die ihn und sein Wesen besser kannten, meinsten oft vor Lachen zu bersten, wenn ihn einer mit starren und gleichsam bemitleidenden Augen ausah, und er dann mit großem hellem Blick ihn darnieder schost.

Diese Scene wahrte, ziemlich tumultuarisch, kaum eine halbe Stunde, als Lavater, Hasenkamp, Collenbusch, der junge Kausmann und Stilling zusammen ausbrachen, und in der heitern Abendsonne das paradiesische Thal hinauswanderten, um den oben berührten vortrefslichen Theodor Müller zu besuchen. Dieser Spaziergang ist Stillingen unvergeslich, Lavater lernte ihn und er den Lavatern kennen, sie redeten viel zusammen und gewannen sich lieb. Bor dem Dorse, in welchem Müller wohnte, kehrte Stilling mit seinem Freunde wieder um und nach Schönenthal zurück; während der Zeit waren Göthe und Invenal nach Rüsselstein verreist, des andern Morgens kam Lavater, er besuchte Stilling, ließ ihn für seine Physiognomik zeichnen, und reiste danu wieder sort.

Dieser merkwürdige Zeitpunkt in Stillings Leben mußte umständlich berührt werden; er anderte zwar nichts in seinen Umständen, aber er legte den Grund zu allerhand wichtigen Lenkungen seiner kunstigen Schicksale. Noch Eines habe ich vergessen zu bemerken: Gothe nahm den Aufsatz von Stillings Lebensgeschichte mit, um ihn zu Hause mit Muse lesen zu kennen: wir werden an seinem Orte sinden, wie vortrefflich dieser geringscheinende Zusall, und also Gothen's Bessuch von der Borsehung benutzt worden.

Im Herbst bieses 1772sten Jahres brachte ein Raufmann aus Schonenthal einen blinden Raufmann, Namens Bauch, von Sonnenburg aus Sachsen, aus der Franksurter Messe mit, in der Hoffung, Stilling wurde ihn kuriren konnen. Stilling besah ihn, seine Pupillen waren weit, aber doch noch etwas beweglich, der Ansang des grauen Staars war zwar da, allein der Patient war für diese geringe Berdunklung doch zu blind, als daß sie bloß hievon herrühren konnte; er sahe wohl, daß der ansangende schwarze Staar die Hauptursache des Uebels sep: das Alles sagte er auch, allein seine Freunde riethen ihm Alle, er möchte dessen ungeachtet die Staaroperation versuchen, besonders auch darum, weil der Patient doch unheilbar sen, und also durch die Operation nichts verlöre, im Gegentheil sen es Pflicht, Alles zu versuchen. Stilling ließ sich also bewegen, denn der Patient verlangte selbst nach dem Versuch, und außerte sich, dieß letzte Mittel müsse auch noch gewagt werden; er wurde also glücks lich operirt und in die Kur genommen.

Diefer Schritt mar febr unüberlegt, und Stilling fand Gelegenheit genug, ihn zu bereuen; die Rur miglang, die Aus gen murben entzundet, eiterten fart, bas Geficht mar nicht nur unwiederbringlich verloren, fondern die Alugen bekamen auch nun noch ein haßliches Unsehen. Stilling weinte in ber Ginfamfeit auf feinem Angeficht, und betete fur diefen Mann um Gulfe zu Gott, aber er wurde nicht erhort. Dazu famen noch andere Umftande: Bauch erfuhr, daß Stilling bedurftig war, er fing alfo an zu glauben, er habe ihn bloß operirt, um Geld zu verdienen, nun war zwar sein Sauswirth, ber Raufmann, ber ihn mitgebracht hatte, ein ebler Mann und Stillings Freund, ber ihm diese Zweifel auszureden suchte, allein es besuchten Undere den Patienten, die ihm Berdacht genug von Stillinge Armuth, Mangel an Renntniffen und eingeschränktem Ropf in die Ohren bliefen; Bauch reiste alfo unglucklich, voller Verdruff und Miftrauen in Stillings Redlichkeit und Renntniffe, nach Frankfurt gurud, wo er sich noch einige Wochen aufhielt, um noch andere Versuche mit seinen Augen zu machen, und bann wieder nach Saufe zurreifen.

Bahrend der Zeit horte ein sehr edler, rechtschaffener Frankfurter Patrizier, der Herr Oberhosmeister von Leesner, wie glucklich der Herr Prosessor Sorber zu Marburg von Stilling sey kurirt worden; nun war er selbst seit einigen Jahren staarblind, er schrieb also an Sorbern, um gehorige Rundichaft einznziehen, und er bekam die befriedigenoffe Untwort: ber Berr von Lees ner ließ alfo feine Angen von verschiedes nen Aergten befeben, und als Alle barin übereinstimmten, baß er einen beilbaren grauen Staar babe, fo ubertrug er feinem Sausarat, bem rechtschaffenen, ebelbenkenden Berrn Doktor Soffe mann, bie Sache, um mit Stillingen baruber Bricfe gu wechseln, und ibn zu bewegen, nach Frankfurt zu kommen, weil er, als ein alter, blinder und schwächlicher Mann, fich nicht bie weite Reise zu machen getraute. Leesner versprach Stillingen taufend Gulben zu gablen, die Rur mochte gelingen, ober nicht; biefe taufend Gulben ftrahlten ihm bei feis ner fummerlichen Verfaffung gewaltig in die Augen, und Chris ffine, so unerträglich ibr auch die Abmefenheit ihres Mannes vorfam, rieth ihm doch fehr ernftlich, biefe Grundung feines Glude nicht zu verfaumen; auch die Friedenbergische Familie und alle seine Freunde riethen ihm bazu. Rur ber einzige Theodor Muller mar gang und gar nicht bamit zufrieden; er fagte: "Freund, es wird Sie reuen und die taufend Gulben werden Ihnen theuer zu fieben fommen, ich ahnde traurige Schickfale, bleiben Sie bier, wer nicht zu Ihnen fommen will. ber mag wegbleiben, Leesner bat Gelb und Beit, er wird fommen, wenn er fieht, daß Gie die Reife nicht machen wollen." - Allein alle Ermahnungen balfen nicht, Stillings chemaliger Trieb, ber Borfehung vorzulaufen, gewann auch jest bie Meberhand, er beschloß also, nach Frankfurt zu reifen, und fagte baber bem herrn bon Leesner gu.

Jest träumte sich nun Stilling eine glückliche Zukunft und das Ende seiner Leiden: mit den tausend Gulden glaubte er die dringendsten Schulden bezahlen zu können, und dann sahe er wohl ein, daß eine glückliche Kur an einem solchen Manne großes Aufsehen erregen, und ihm einen gewaltigen und einträglichen Zulauf in der Nähe und Ferne zuwege bringen würde. Indessen schien Bauch, der sich noch in Franksturt aushielt, die ganze Sache wieder vernichten zu wollen; denn sobald er hörte, daß sich Leesner Stillings Kuranvertrauen wollte, so warnte er ihn angelegentlich und seizte Stilling wegen seiner Dürstigkeit und geringen Kenntnisse

so sehr herab, als er konnte; indessen half das alles nichts, Leesner blieb in seinem Borsatz. Bauchs Versahren konnte ihm im Grunde Niemand verdenken, denn er kannte Stillingen nicht anders, und seine Meinung, Leesnern für Ungläck zu warnen, war nicht unedel.

Gothe, der sich noch immer bei seinen Eltern in Frank

Gothe, der sich noch immer bei seinen Eltern in Frankfurt aushielt, freute sich innig, seinen Freund Stilling, auf
einige Zeit dei sich zu haben; seine Eltern boten ihm wahrend seines Ausenthalts ihren Tisch an, und mietheten ihm in
ihrer Nachbarschaft ein hübsches Zimmer; dann ließ auch
Gothe eine Nachricht in die Zeitung rücken, um damit mehrere Nothleidende herbeizuholen. Und so wurde die ganze Sache
regulirt und beschlossen. Stillings wenige Freunde freuten
sich und hossten, Andere sorgten, und die mehressen wünschten,
daß er doch zu Schanden werden möchte.

Im Anfang des 1775sten Jahres, in der ersten Woche des Januars, setzte sich also Stilling auf ein Lehnpferd, nahm einen Boten mit sich, und ritt an einem Nachmittag in dem schrecklichsten Regenwetter noch dis Waldstätt, hier blieb er über Nacht; den andern Tag schien der Himmel eine neue Sündsluth über die Erde führen zu wollen, alle Wasser und Bäche schwollen ungeheuer an, und Stilling gerieth mehr als Einmal in die äußerste Lebensgesahr, doch kam er glücklich nach Meinerzhagen, wo er übernachtete; des dritten Morgens machte er sich wieder auf den Weg; der Himmel war nun ziemlich heiter, große Wolsen slogen über seinem Haupte hin, doch schoß die Sonne auch zuweilen aus ihrem Lause milde Strahlen in sein Angesicht; sonst ruhte die ganze Natur, alle Wälder und Gebüsche waren entblättert, eisgrau, Felder und Wiesen halb grün, Bäche rauschten, der Sturmwind sauste aus Westen, und kein einziger Wogel belebte die Scenen.

Gegen Mittag kam er an ein einziges Wirthshaus, in einem schonen ziemlich breiten Thale, welches im Rosenthal genannt wird; hier sahe er nun, als er die Hohe herab ritt, mit Erstaunen und Schrecken, daß der starke, mit einer gewöllten Brucke verschene Bach von einem Berg zum andern

bas ganze Thal überschwemmte; er glaubte den Rheinstrom vor sich zu sehen, außer daß hie und da ein Strauch hervorz gukte. Stilling und sein Begleiter klagten sich wechselweise ihren Kummer; auch hatte er seiner Christine versprochen, von Leindorf aus, wo sein Vater wohnte, zu schreiben, denn sein Weg führte ihn gerade durch sein Vaterland. Nun wußte er, daß Christine am bestimmten Tage Briefe erwarte, von hier aus gad's keine Gelegenheit zu Versendung derselben, er mußte also fort, oder besorgen, daß sie aus Angst Zusälle beskommen und wieder gefährlich krank werden wurde.

In dieser Berlegenheit bemerkte er, daß der Plankenzaun, welcher unter der Straße her bis an die Brucke ging, noch immer einen Schuh hoch über das Wasser emporragte; dieß machte ihm Muth; er beschloß also, seinen Begleiter hinter sich auf's Pserd zu nehmen und langs dem Zaun auf die Brucke zuzureiten.

Im Wirthshause wurde Mittag gehalten; hier traf er eine Menge Fuhrleute an, welche das Fallen des Wassers erwarsteten, und ihm Alle riethen, sich nicht zu wagen: allein das half nichts; sein rasiloser und immer sortstrebender Geist war nicht zum Warten gestimmt, wo das Wirken oder Nuhen blos auf ihn ankam; er nahm also den Bedienten hinter sich auf's Pferd, setzte in die Fluthen und kampste sich glückslich durch!

Nach ein paar Stunden war Stilling auf der Hohe, von welcher er die Gebirge und Fluren seines Baterlandes vor sich sah. Dort lag der hohe Kindelsberg südosswärts vor ihm, ostwärts, am Fuß desselben, sahe er die Lichthäuser Schornsteine rauchen, und er entdeckte bald unter denselben, welcher seinem Oheim Johann Stilling zugehörte; ein süßer Schauer durchzitterte alle seine Glieder, und alle Jugendseener gingen seiner Seele vorüber; sie däuchten ihm golzdene Zeiten zu senn. Was hab' ich denn nun errungen? dachte er bei sich selbst — nichts anders, als ein glänzendes Elend!

— ich bin nun freilich ein Mann geworden, der an Ehre und Ansehen alle seine Vorsahren übertrifft, allein was hilft mir das Alles, es hängt ein spikiges Schwert an einem

seisenen Faben über meinem Haupte, es darf nur fallen, so verschwindet Alles wie eine Seisenblase! Meine Schulden werden immer größer, und ich muß mich surchten, daß meine Kreditoren zugreisen, mir das Wenige, was ich habe, nehmen, mich dann nackend auf die Straße sein, und dann habe ich ein zärtliches Weib, die das nicht erträgt, und zwei Kinder, die nach Brod lallen; Gott, der Gedanke war schrecklich! er marterte den armen Stilling Jahre lang unaushbrlich, so daß er keinen frohen Augenblick haben konnte. Endlich ermannt er sich wieder, seine große Erfahrung von Gottes Batertreue, und dann die wichtige Hoffnung seiner jesigen Reise ermunsterten ihn wieder, so daß er froh und heiter ins Dorf Lichts bau sen bineintrabte.

Er ritt zuerst an bas Saus bes Schwiegersohns bes 30= bann Stillings, welcher ein Gafthalter war, und alfo Stallung hatte; bier murbe er von feiner Jugendfreundin und ihrem Manne mit lautem Jubel empfangen; bann manberte er mit zitternder Freude und flopfendem Herzen gu feines Dheims haus. Das Gerucht seiner Ankunft war schon durchs gange Dorf erschollen, alle Fenster stacken voller Ropfe, und fo wie er die Sausthur aufmachte, schritten ihm die beiben Bruder Johann und Wilhelm entgegen: er umarmte Einen nach dem Andern, weinte an ihrem Salfe und beide Grautopfe weinten auch die hellen Thranen. "Gefegnet fenn Sie mir!" fing der mahrhafte große Mann, Johann Stil ling, an; "gefegnet fenn Gie mir, lieber, lieber Berr Better! unfere Freude ift überschwinglich groß, daß wir Gie am Biel Ihrer Wunfche feben; mit Rubm find Gie binaufgeftie gen auf die Stufe ber Ehre, Gie find uns allen entflohen! Sie find der Stolz unfrer Familie u. f. w." Stilling ants wortete weiter nichts, als: "Es ift gang und allein Gottes Werk, Er hat's gethan!" Gern hatte er noch bingugefest: "und bann bin ich nicht gludlich, ich fiehe am Rande Des Abgrunds;" allein er behielt feinen Rummer fur fich und ging ohne weitere Umftande in die Stube. in mis and ou

hier fand er nun alle Banke und Stuhle mit Machbarn und Bauern aus bent Dorfe besetzt und die meisten franden

gebrängt ineinander, Alle hatten Stilling als Knabe gekannt; so wie er hineintrat, waren alle Kappen und Hite unter den Armen, und Alles war sille, und Jeder sahe ihn mit Ehrfurcht an. Stilling stand und schaute umher; mit Thränen in den Augen und mit gebrochener Stimme sagte er: "Willsommen, willsommen, Ihr lieben Männer und Kreunde! Gott segne einen jeden unter Euch! — bedeckt Alle Eure Häupter, oder ich gehe auf der Stelle wieder hinaus; was ich din, ist Gottes Werk, Ihm allein die Ehre!" — Nun entstand ein Freudegemurmel, Alle wunderten sich und segneten ihn. Die beiden Alten und der Doktor sesten sich und ter die guten Leute, und alle Augen waren auf sein Betragen, und alle Ohren auf seine Worte gerichtet. Was Vater Stillings Sohne jest empfanden, ist unaussprechlich.

Die fam's boch, daß aus dem Dofter Stilling fo viel Werks gemacht wurde, und was war die Urfache, daß man über feine, in jedem Betracht noch mittelmäßige Erhobung jum Doktor ber Arzneikunde fo fehr erstaunte? Es gab in feinem Baterlande mehrere Bauernfohne, die gelehrte und wurdige Manner geworden waren, und doch frahete fein Sahn barnach? Wenn man die Sache in ihrer mahren Lage betrach. tet, fo war fie gang naturlich: Stilling war noch vor neun bis gehn Jahren Schulmeifter unter ihnen gewefen; man hatte ihn allgemein fur einen unglucklichen Menschen, und mitunter für einen hoffnungelosen armen Jungling angeseben; bann mar er als ein armer verlaffener Sandwerksbursche fort. gereist, seine Schickfale in der Fremde hatte er feinem Dheim und Bater gefchrieben, das Gerücht hatte alles Naturliche bis jum Bunderbaren, und bas Bunderbare bis jum 2Bunbermerk erhoht, und baher fam's, bag man ihn als eine Geltenheit zu sehen suchte. Er felbst aber bemuthigte fich innig por Gott, er kannte seine Lage und Umftande beffer, und bes dauerte, daß man fo viel aus ihm machte; indeffen thats ihm doch auch wohl, daß man ihn hier nicht verkannte, wie bas in Schonenthal fein tägliches Schickfal war.

Des andern Morgens machte er sich mit feinem Bater nach Reindorf auf ben 2Beg. Johann Stilling gab feinem

Bruder Wilhelm sein eigenes Reitpferd, und er ging zu Fuß neben her, er wollte es nicht anders; vor dem Dorfe erschienen schon ganze Gruppen Leindörser Jünglinge und Manner, die ehemals seine Schüler und Freunde gewesen, und ihm eine Stunde entgegen gegangen waren; sie umgaben sein Pferd und begleiteten ihn. Zu Leindorf stand alles vor dem Dorse, auf der Wiese am Wasser, und das Willsommrusen erscholl schon von Ferne. Stille und tief gebengt und gerührt ritt er mit seinem Vater ins Dors hinein, Johann Still ling ging jest wieder zurück; in seines Vaters Haus empfing ihn seine Mutter sehr schüchtern, seine Schwestern aber umsarmten ihn mit vielen Thränen der Freude. Hier stömte, nun Alles zusammen: Bater Stillings Tochter von Ties fenbach kamen auch mit ihren Sohnen, von allen Seiten eils ten Menschen herzu, das Haus war unten und oben voll, und ten Menschen herzu, das Haus war unten und oben voll, und den ganzen Tag und die ganze folgende Nacht war an gar keine Ruhe zu denken. Stilling ließ sich also von allen Seiten besehen, er sprach wenig, denn seine Empfindungen waren zu gewaltig, sie bestürmten immer sein Herz, daher eilte er fort: des andern Morgens setzte er sich in einem geschlossenen Kreis von hundert Menschen zu Pserde, und ritt unter dem Getone und Geschrei eines vielfältigen und oft wiederholten Lebewohls! fort; kaum war er vor dem Dorse, so sagte ihm der Bediente, daß sein Vater ihm nachlief; er kehrte also um; ich habe ja nicht Abschied genommen, lieder Sohn: sagte der Alte, dann faßte er ihm seine Linke in beide Hande, weinte und stammelte: der Allmächtige segne dich!

Nun war Stilling wieder allein, denn sein Bezleiter ging seitwärts auf dem Fußpsad. Seizt sing er laut an zu weinen, alle seine Empfindungen strömten in Thränen aus, und machten seinem Herzen Lust. So wohl ihm der allges

Nun war Stilling wieder allein, denn sein Begleiter ging seitwarts auf dem Fußpfad. Jest sing er laut an zu weinen, alle seine Empfindungen strömten in Thränen aus, und machten seinem Herzen Lust. So wohl ihm der allgemeine Beisall und die Liebe seiner Berwandten, Freunde und Landsleute that, so tief bekümmerte es ihn in der Seele, daß sich all der Jubel blos auf einen falschen Schein gründete. Uch, ich bin ja nicht glücklich! ich bin der Mann nicht, wossür man mich hält! ich bin kein Wundermann in der Arzueiskunde! kein von Gott gemachter Arzt, deim sich kurire selten

Femand; wenn's geräth, so ist es Zufall! ich bin gerabe einer bon den Alltäglichsten und Ungeschicktesten in meinem Beruf! und was ist denn auch am Ende so Großes aus mir geworden? Doktor der Arzneigelehrsamkeit bin ich, eine graduirte Person — gut, ich bin also ein Mann vom Mittelsstande! kein großes Licht, das Aussehen macht, und verdiene also keinen solchen Empfang! u. s. w. Dieß waren Stillings laute und vollkommene wahre Gedanken, die immer wie Feuerstammen aus seiner Brust hervorloderten, bis er endslich die Stadt Salen erblickte, und sich nun beruhigte.

Stilling firebte jest nicht mehr nach Ehre, sein Stand war ihm vornehm genug, nur sein Mißfallen an seinem Beruf, sein Mangel und die Berachtung, in welcher er lebte, machten ihn unglücklich.

Bu Salen hielt sich Doktor Stilling verborgen, er speiste nur zu Mittag, und ritt nach Dillenburg, wo er des Abends ziemlich spat ankam, und bei seinem braven rechtschaffenen Better, Johann Stillings zweitem Sohn, der daselbst Bergmeister war, einkehrte. Beide waren von gleichem Alter und von Jugend auf Herzensfreunde gewesen; wie er also hier empfangen wurde, das läßt sich leicht den ken. Nach einem Nastag machte er sich wieder auf den Weg, und reiste über Herborn, Wetzlar, Butzbach und Friedberg nach Frankfurt; hier kam er des Abends an, kehrte im Gotheschen Hause ein und wurde mit der warmsten Freundschaft aufgenommen.

Des folgenden Morgens besuchte er den Herrn von Lees, ner, er fand an ihm einen vortrefflichen Greis, voll gefälliger Higheit, verbunden mit einer aufgeklärten Religionszgesinnung; seine Augen waren geschickt zur Operation, so daß ihm Stilling die beste Hoffnung machen konnte; der Tag, an welchem der Staar ausgezogen werden sollte, wurde sest gesetzt. Stilling machte noch einige wichtige Bekanntschaften: er besuchte den alten berühmten Doktor Burggraf, der in der ausgebreitersten und glücklichsten Praxis alt, grau und gebrechlich geworden war; als dieser vortressliche Mann Stillingen eine Weile beobachtet hatte, so sagte er: Herr

Rollege! Sie sind auf dem rechten Wege, ich hörte von Ihrem Ruf hieher, und stellte mir nun einen Mann vor, der im hochsten Modeputz mich besuchen, und wie gewöhnlich sich als Charlatan präsentiren wurde, aber nun sinde ich gerade das Gegentheil: Sie sind bescheiden, erscheinen in einem modesten Rleibe, und sind also ein Mann, wie der senn soll, der Demen, die unter der Ruthe des Allmächtigen seuszen, beistehen muß. Gott segne Sie! es freut mich, daß ich am Ende meiner Tage noch Männer sinde, die alle Hossmung geben, das zu werden, was sie senn sollen. Stilling seuszte und dachte: wolle Gott, ich ware das, wosur mich der große Mann halt!

Dann besuchte er den Herrn Prediger Kraft: mit diesem theuren Mann stimmte seine Seele ganz überein, und es entstand eine innige Freundschaft zwischen Beiden, die auch noch nach diesem Leben fortdauern wird.

Indessen ruckte der Zeitpunkt der Operation heran. Stilling machte sie in der Stille, ohne Jemand, außer ein paar Aerzten und Bundarzten, Etwas zu sagen. Diese waren denn auch alle gegenwärtig, damit er doch sachkundige Männer auf jeden Fall zu Zeugen haben möchte. Alles gelang nach Bunsch, der Patient sahe und erkannte nach der Operation Jedermann: Das Gerücht erscholl durch die ganze Stadt, Freunde schrieben an auswärtige Freunde und Stilling erhielt von Schonenthal schon Glückwünschungsschreiben, noch ehe er Antwort auf die seinigen haben konnte. Der Fürst von Löwenstein Wertheim, die Herzogin von Kurland, geborne Prinzessin von Waldeck, die sich damals in Frankfurt aushielt, alle adelichen Familien daselbst, und überhaupt alle vornehmen Lente erkundigten sich nach dem Erfolg der Operation, und Alle ließen jeden Morgen fragen, wie sich der Patient besände.

Nie war Stilling zufriedener als jetzt; er sah, wie sehr diese Kur Aufsehen machen und wie vielen Ruhm, Beifall, Ausehen und Julauf sie ihm verschaffen wurde; schon wurde davon geredet, ihm mit dem Frankfurter Bürgerrecht ein Prassent zu machen und ihn dadurch hinzuziehen. In dieser Hoffsnung freute sich der gute Doktor über die Maßen, denn er

bachte: hier ist mein Wirkungsfreis größer, bie Gesinnung bes Publikums weniger kleinstädtisch, als in Schonenthal, bier ist der Zulauf von Standespersonen und Fremden ununzterbrochen und groß, du kannst hier Etwas erwerben und so der Mann werden, der du von Jugend auf hast senn wollen.

Gerade zu dieser Zeit fanden sieh noch etliche blinde Perssonen ein: der Erste war der Herr Hofrath und Doktor Hut, Physikus in Wiesbaden, welcher in einer Nacht durch eine Verkältung an einem Auge staarblind geworden war; er logirte bei seinem Bruder, dem Herrn Hofrath und Sonstulenten Hut, in Franksurt; Stilling operirte und kurirte ihn glücklich; dieser allgemein bekannte und sehr edle redliche Mann ward dadurch sein immerwährender Freund, besonders auch darum, weil sie einerlei Gesinnungen hatten.

Der zweite war ein judischer Nabbi, in der Judengasse zu Franksurt wohnhaft; er war schon lange an beiden Augen blind und ließ Stilling ersuchen, zu ihm zu kommen: dies ser ging hin und fand einen Greis von acht und sechzig Jahren mit einem schneeweißen, bis auf den Gürtel herabhängenden Bart. So wie er hörte, daß der Arzt da wäre, stolperte er vom Stuhl auf, strebte ihm entgegen, und sagte: Herr Doktor! guke Se mer ämohl in die Aaga! — dann machte er ein grinzig Gesicht, und riß beide Augen sperrweit auf; mittlerweile drängten sich eine Menge Judengesichter von allers hand Gattung herbei, und hier und da erscholl eine Stimme: horcht —! was wird er saga! Stilling besahe die Augen und erklärte, daß er ihm nächst Gott würde helfen können.

Gotte Bunner (von allen Seiten) der Herr foll hundert Jahr laba!

Nun fing der Rabbi an: Pfcht — horchen Se amohl, Herr Doktor! aber nur a Aag! nur ahns! — denn wenns un nicht gerieth — nur ahns.

Out, antwortete Stilling, ich fomme übermorgen; also nur eins.

Des andern Tages operirte Stilling im Judenhospital eine arme Frau, und ben folgenden Morgen ben Rabbi. Un biesem Tage wurde er einsmals in bes Herrn von Leesners

Bohnung berab an bie Sausthure gerufen; hier fant er einen armen Betteljuben von etwa fechzig Sahren; er mar an beis ben Angen frodblind und fuchte alfo Sulfe; fein Sohn, ein feiner Jungling von fechzehn Jahren, führte ihn. Diefer arme Mann weinte, und fagte: Ich, lieber herr Doktor! ich und meine Frau haben gehn lebendige Kinder, ich war ein fleißiger Mann, hab' uber Land und Sand gelaufen, und fie chrlich ernahrt; aber nun lieber Gott! ich bettle und Alles bettelt, und Gie wiffen wohl, wie das mit uns Juden ift. Stil ling wurde innig geruhrt, mit Thranen in den Augen ergriff er feine beiden Sande, druckte fie und fagte: Mit Gott follt ihr ener Geficht wieder haben! ber Jube und fein Sohn weinten laut, fie wollten auf bie Rnie fallen, allein Stilling litt das nicht und fuhr fort: wo wollt ihr Quartier und Aufenthalt bekommen? ich nehme nichts von euch: aber ihr mußt boch vierzehn Tage hier bleiben. - Sa, lieber Gott! antwortete er, das wird Roth haben, es wohnen so viele reiche Ju-ben bier, aber sie nehmen keinen Fremden auf. Stilling verfette: fommt morgen um neun Uhr ins Judenfpital, bort will ich mit den Borstehern sprechen. Dieß geschah: benn als Stilling dort die arme Frau

Dieß geschah: benn als Stilling bort die arme Frau verband, so kam der Blinde mit seinem Sohne heran gestiegen, die ganze Stube war voller Juden, vornehme und geringe durcheinander. Hier trug nun der arme Blinde seine Moth kläglich vor, allein er fand kein Gehor, dieß hartherzige Bolk hatte kein Gesühl für das große Elend seines Bruders. Stilling schwieg so lange still, dis er merkte, daß Bitten und Flehen nicht half: jest aber sing er an ernsthaft zu reden, er verwies ihnen ihre Undarmherzigkeit derb, und bezeugte vor dem lebendigen Gott, daß er den Rabbi und die gegenwärtige Patientin auf der Stelle verlassen und keine Hand mehr an sie legen würde, dis der arme Mann auf vierzehn Tage ordentlich und bequem einlogirt wäre und den gehörigen Unterhalt hätte. Das wirkte; denn in weniger als zwei Stunden hatte der arme Jude in einem Wirthshause, nah' an der Judengasse, Alles, was er brauchte.

Mun besuchte ihn Stilling, ber Jude war zwar vergnügt,

allein er bezeugte eine sehr ungewöhnliche Angst für die Operation, so daß Stilling fürchtere, sie möchte unglückliche Folgen für die Kur haben; er nahm daher andre Maaßregeln und sagte: hört! ich will die Operation noch ein paar Tage aufschieben, morgen aber muß ich die Augen etwas reiben und aufslären, das thut num nicht weh, hernach wollen wir sehen, wie wir's machen: damit war der gute Mann sehr zufrieden.

Den folgenden Morgen nahm er also den Wundarzt und einige Freunde mit; der Jude war gutes Muths, setzte sich und sperrte die Augen weit auf; Stilling nahm das Messer und operirte ihm Ein Auge; so wie die Staarlinse herans war, rief der Jude: Ich glaub, der Herr hat mich keopperirt?

— D Gott! ich seh, ich seh Alles! — Joel! Joel! (so hieß sein Sohn) geh küß am de Füß — küß am de Füß! Joel schrie laut, siel nieder und wollte küssen, allein es wurde nicht gelitten.

Na! Na! suhr ber Jude fort: ich wollt, ich hått Millivenen Aaga, dor å halb Koppstück ließ ich mir immer ahns apperire! Rurz, der Jude wurde vollkommen sehend, und als er wegreiste, lief er mit ausgereckten Armen durch die Fahrsgasse und über die Sachsenhäuser Brücke hin, und rief unausshörlich: "D Ihr Leut, dankt Gott für mich, ich war blind und bin sehend geworden! Gott saß den Doktor lange seben, damit er noch vielen Blinden helsen konne!" Stilling opes rirte, außer dem Herrn von Leesner, noch sieben Personen, und Alle wurden sehend, indessen konnte ihm Keiner etwas zahlen, als der Herr Doktor Hut, der ihm seine Mühe reichs lich belohnte.

Der nun fing auf einmal Stillings schrecklichste Les benöperiode an, die über sieben Jahr ununterbrochen fortges dauert hat; der Herr von Leesner wurde, aller Muhe uns geachtet, nicht sehend: seine Augen fingen an, sich zu entzunden und zu eitern, mehrere Aerzte unterstützten ihn, aber es half Alles nichts. Schmerzen und Furcht vor unheilbarer Blindheit schlugen alle Hoffnung darnieder.

Best glaubte Stilling, er mußte vergeben, er rang mit

Gott um Hulfe, aber Alles vergebens, alle freundlichen Gesichter verschwanden, alles zog sich zurück und Stilling blieb
in seinem Jammer allein: Freund Gothe und seine Eltern
suchten ihn aufzurichten; allein das half nicht, er sah nun
weiter nichts als eine schreckliche Zukunst; Mitseiden seiner
Freunde, das ihn nichts half, und dagegen Spott und Bers
achtung in Menge, wodurch ihm ferner alle Pravis wurde
erschwert werden. Jest sing er an zu zweiseln, daß ihn Gott
zur Medizin berusen habe; er fürchtete, er habe denn doch
vielleicht seinem eigenen Triebe gefolgt, und werde sich nun
lebenslang mit einem Beruf schleppen mussen, der ihm außerst
zuwider sep; nun trat ihm seine durstige Verfassung wieder
lebhaft vor die Seele; er zitterte, und blos ein geheimes Vers
trauen auf Gottes väterliche Vorsorge, das er kaum selbst
bemerkte, erhielt ihn, daß er nicht ganz zu Grunde ging.
Als er einsmals bei dem Herrn von Leesner saß und sich

Als er einsmals bei dem Herrn von Leesner saß und sich mit Thrånen über die mißlungene Kur beklagte: sing der edle Mann an: "Geben Sie sich zufrieden, lieber Doktor! es war mir gut, darum auch Gottes Wille, daß ich blind bleiben mußte, aber ich sollte die Sache unternehmen und Ihnen tausend Gulzden zahlen, damit den übrigen Armen geholsen würde." Die tausend Gulden empfing auch Stilling richtig, er nahm sie mit Schwermuth an und reiste nach einem Aufenthalt von acht Wochen wieder nach Schonenthal zurück. Hier war nun Alles siill, alle seine Freunde bedauerten ihn, und vermieden sehr, von der Sache zu reden. Der liebe Theodor Mülzler, der ihm so treu gerathen hatte, war zu seinem großen Kummer während der Zeit in die Ewigkeit gegangen; der gesmeine Hausen aber, vornehmer und geringer Pobel, spotteten ohne Ende; das wußte ich wohl, hieß es, der Mensch hat ja nichts gelernt, und doch will er immer oben naus, es ist dem Windbeutel ganz recht, daß er so auf die Nase sälles hätte hinaus,

Wenn nun auch Stilling sich über das Alles hatte hinausfetzen wollen, so half es doch mitwirken, daß er nun keinen Zuslauf mehr hatte; die Häuser, welche er sonst bediente, hatten während seiner Abwesenheit andre Aerzte angenommen, und Niemand bezeugte Luft, sich wieder zu ihm zu wenden; mit

einem Morte: Stillings Praxis murde febr flein, man fing an, ihn zu vergeffen, feine Schulden wuchfen, benn bie taufend Gulden reichten zu ihrer Tilgung nicht zu, folglich wurde fein Jammer unermeglich. Er verbarg ihn zwar vor aller Belt, fo viel er konnte, besto schwerer murde er ihm aber zu tragen; fogar die Friedenbergische Familie fing an, falt zu werden; benn fein eigener Schwiegervater begann ju glauben, er muffe mohl fein guter Saushalter fenn; er mußte manche ernstliche Ermahnung horen, und oftere murbe ihm ju Gemuthe geführt, baf das Kapital von funfzehn hundert Thalern, womit er findirt, Inftrumente und bie nothigen Bucher nebft dem bringendften Sausrath angeschafft, und wofur Berr Friedenberg Burge geworden mar, nun bald bezahlt werden mußte; bagu mußte aber Stilling nicht ben entfernteften Weg; es frankte ibn tief in der Seele, daß der ihm fein Rind gab, als noch fein Beruf, vielweniger Brod da war, ber mit ihm blindlinge auf die Borfebung getraut batte, nun auch zu manken anfing. Chris ft in e empfand biefe Beranderung ihres Baters hoch . und begann baber einen Seldenmuth zu faffen, der Alles übertraf; bas war aber auch nothig, ohne diese ungewohnliche Starke hatte fie, als ein schwaches Weib, unterliegen' muffen.

Dieser ganz verzweiselten Lage ungeachtet, fehlte es boch nie am Nothigen, nie hatte Stilling Borrath, aber wenn's da senn mußte, so war es ba; dieß starkte nun ihr Beider Glauben, so daß sie boch das Leiden aushalten konnten.

Im Frühjahr 1775 gebar Christine wieder einen Sohn, der aber nach vier Wochen starb; sie litte in diesem Kindbett ausserordentlich; an einem Morgen sahe sie Stilling in einem tauben Hindruten da liegen, er erschrack und fragte sie, was ihre sehle? Sie antwortete, ich bin den Umständen nach gesund, aber ich habe einen erschrecklichen innern Kampf, laß mich in Ruhe, bis ich ausgekämpst habe; mit der größten Sorge erwartete er die Zeit der Aufslärung über diesen Punkt. Nach zwei traurigen Tagen rief sie ihn zu sich, sie siel ihm um den Hals und sagte: "Lieber Mann! ich hab nun überwunden, jetzt will ich dir Alles sagen: Siehe! ich kann keine Kinder mehr gebären, du als Arzt wirst es einsehen; indessen

bist du ein gesunder junger Mann; ich habe also die zwei Tage mit Gott und mit mir selbst um meine Auslösung gestämpft und ihn sehnlich gebeten, Er möchte mich doch zu sich nehmen, damit du wieder eine Frau heirathen könntest, die sich besser für dich schiekt, wie ich." Dieser Austritt ging ihm durch die Seele: Nein, liebes Weib! sing er an, indem er sie an sein klopsendes Herz drückte, darüber sollst du nicht kämpsen, vielweniger um deinen Tod beten, lebe und sen nur ganz getrost! — von dieser Sache läßt sich kein Wort mehr sagen. Ehristine bekam von nun an keine Kinder mehr.

Den folgenden Sommer erhielt Stilling einen Brief von feinem Freunde, bem herrn Dottor hoffmann in Frantfurt, worin ihm im Bertrauen entbedt murbe, bag ber Serr bon Leesner feine unheilbare Blindheit febr boch empfande und über feinen Augenargt zuweilen Migtrauen außerte; ba er nun fo furftlich bezahlt worben, fo mochte er feinem guten Ruf noch badurch die Krone aufseten, daß er auf seine eigene Rosten den herrn von Leesner noch einmal besuchte, um noch alles Mögliche zu verfuchen; indeffen wollte er, Soff. mann, diefe Reife abermals in die Zeitung feten laffen, vielleicht wurde ihm der Aufwand reichlich vergolten. Stile ling fublte bas Gole in diefem Plan gang, wenn er ihn ausfuhren murde, felbft Chriftine rieth ihm gu reifen, aber auch fonft Niemand, Jebermann war gegen biefes Unternehmen; allein jetzt folgte er blos feiner Empfindung des Rechts und ber Billigkeit; er fand auch einen Freund, ber ihm hundert Thaler zu der Reife vorstreckte; und fo reiste er mit ber Poft abermal nach Frankfurt, wo er wieder bei Gothe einkehrte.

Der Herr von Leesner wurde durch diesen unvermutheten Besuch außerst gerührt, und er that die erwünschte Wirkung, auch fanden sich wieder verschiedene Staarpatienten ein, die Stilling Alle operirte; Einige wurden sehend, Einige nicht, Reiner aber war im Stande, ihm seine Kosten zu vergüten, daher setzte ihn diese Reise um hundert Thaler tieser in Schulden; auch jetzt hielt er sich wieder acht traurige Wochen in Krankfurt auf.

Bahrend ber Zeit beging Stilling eine Unborfichtigkeit, die ihr oft gerenet und viel Verdruß gemacht hat; er fand namlich bei einem Freunde bas Leben und die Meinun gen bes Magifter Gebaldus Rothankers liegen, er nahm bas Buch mit, und las es burch; bie bittere Satpre, das Lacherlichmachen ber Pietisten, und sogar mahrhaft frommer Manner, ging ihm burch die Seele; ob er gleich felbst nicht mit ben Pietiften zufrieden war, auch vieles von ihnen bulben mußte, fonnte er boch feinen Spott über fie ertragen, benn er glaubte, Fehler in der Religion mufften beweint, beflagt, aber nicht lacherlich gemacht werben, weil badurch bie Religion felbst zum Spott wurde. Dies Urtheil war gewiß ganz richtig, allein ber Schritt, ben jetzt Stilling wagte, war nicht weniger übereilt. Er schrieb namlich in einem Feuer: die Schleuder eines hirtenknaben gegen ben hohnsprechenden Philifter, ben Berfaffer bes Sebald Rothankers, und ohne die Sandfchrift nur Ginmal wieder kaltblutig burchzugehen, gab er's fiedwarm in die Eichenberg'sche Buchhandlung. Gein Freund Rraft widerrieth ihm ben Druck sehr; allein es half nicht, es wurde ge-

Raum war er wieder in Schönenthal, so fing ihn der Schritt an zu renen, er überlegte nun, was er gethan, und welche wichtige Feinde er sich dadurch auf den Hals gezogen hätte; zndem hatte er in der Schleuder seine Grundsätze nicht genng entwickelt, er sürchtete also, das Publikum möchte ihn für dummorthodox halten, er schried also ein Traktätchen unter dem Titel: die große Panacee gegen die Krankheit des Unglaubens; dieses wurde auch in dem nämlichen Berslag gedruckt. Während dieser Zeit sand sich ein Vertheidiger des Sebald Nothankers; ein gewisser niederländischer Kausmann schried gegen die Schleuder; dieß veranlaste Stilllingen, abermal die Feber zu ergreisen und die Theorie des Hirtenknaben zur Verichtigung und Vertheisdigung der Schleuder desselben herauszugeben; in diessem Werk versuhr er sanst, er bat den Versassen; ohne jedoch

bas Geringste von seinen Grundsätzen zu widerrufen; bann suchte er seinem Gegner, bem niederländischen Rausmann, richtige Begriffe von seiner Denkungsart beizubringen, und vermied babei alle Bitterkeit, so viel als ihm möglich war. Ausser noch einigen kleinen Neckereien, die weiter keine Folgen hatsten, ging nun die ganze Sache damit zu Ende.

Um diese Zeit entstanden zu Schonenthal zwei Anskalten,

Um diese Zeit entstanden zu Schonenthal zwei Anskalten, an welchen Stilling vielen Antheil hatte: verschiedene edle und aufgeklarte Männer errichteten eine geschlossene Gesellschaft, die sich Mittwochs Abends zu dem Ende versammelte, um sich durch Lesen nützlicher Schriften und Unterredung über manderlei Materie wechselseitig zu vervollkommnen. Wer Lust und Kraft hatte, konnte auch Abhandlungen vorlesen. Vermittelst sestgesetzer Beiträge wurde allmählich eine Bibliothek von auserlesenen Büchern gesammelt und die ganze Anstalt gemeinnützig gemacht; sie blüht und besteht noch, und ist seit der Zeit noch weit blühender und zahlreicher geworden

Hier hatte nun Stilling, der, nebst seinen beständigen Freunden Trooft und Dinkler, eins der ersten Mitglieder war, Gelegenheit, sein Talent zu zeigen, und sich den Auserlesensten seiner Mitburger besser bekannt zu machen: er legte Eulers Briefe an eine beutsche Prinzessin zum Grunde, und las in der Versammlung der geschlossenen Gesellschaft ein Collegium über die Physik: dadurch empfahl er sich unzemein; alle Mitglieder gewannen ihn lieb und unterstützten ihn auf allerlei Weise; freilich wurden seine Schulden dadurch nicht vermindert, im Gegentheil: der Mangel an Praxis verzstüßerte sie von einem Tag zum andern, allein sie wären doch noch größer geworden, wenn sich Stilling alles hätte auschaffen sollen, was ihm von diesen braven Männern gesschestt wurde.

Die zweite Anstalt beträf einen mineralischen Brunnen,

Die zweite Unstalt betraf einen mineralischen Brunnen; welcher in der Nahe von Schonenthal entdeckt wurde. Dinkler, Trooft und Stilling betrieben die Sache, und Letzterer wurde von der Obrigkeit zum Brunnenarzt verordnet, er bekam zwar keinen Schalt; allein seine Praxis wurde doch um Etwas vermehrt, obgleich nicht in dem Maße, daß er

fich orbentlich hatte burchbringen, geschweige Schulden bezah-

Diese beiben Verbindungen brachte die Pictisten noch mehr gegen ihn auf: sie sahen, daß er sich immer mehr mit Welt, menschen einließ, und des Rasonnirens und Lästerns war das her kein Ende. Es ist zu beklagen, daß diese sonst wahrhaft gute Menschenklasse die große Lehre Jesu, den sie doch sonst so hoch verehren: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, so wenig beobachten: alle ihre Vorzüge werden dadurch vernichtet und ihr Urtheil an jenem Tage wird, so wie das Urtheil der Pharisäer, sehr schwer seyn; ich nehme hier seierlich die Edlen und Rechtschaffenen, dieß Salz der Erde, unter ihnen aus, sie verdienen Ehrsurcht, Liebe und Schonung, und mein Ende sey wie ihr Ende.

Im Fruhling des 1776ften Jahres mußte Stilling eine andere Wohnung beziehen, weil fein bisheriger Sausberr die feine felbst brauchen wollte; herr Trooft suchte ibm alfo eine und fand fie, fie lag am untern Ende ber Stadt, am Wege nach Ruffelftein, an einer Menge bon Garten; fie mar paradiefisch schon und bequem. Stilling miethete fie, und ruffete fich zum Mus = und Gingug. Dun ftand ihm aber eine erschreckliche Probe im Wege; bisher hatte er bie fiebzig Reichsthaler Sausmiethe jahrlich richtig bezahlen konnen, aber jest war kein Heller bazu vorrathig, und doch durfte er nach bem Gefetz nicht cher ausziehen, bis er fie richtig abgetragen hatte. Der Mangel an Rredit und Geld machte ihn auch blobe, feinen Sausherrn um Gedult anzusprechen, indeffen war doch fein ander Mittel; beladen mit dem außersten Rummer, ging er also bin: sein hausberr war ein braver, redlicher Raufmann, aber ftrenge und genau, er sprach ihn an, ihm noch eine kleine Zeit zu borgen; der Kaufmann bedachte fich ein wenig und fagte: "Bieben Gie in Gottes Ramen, aber mit bem Beding, daß Sie in vierzehn Tagen bezahlen." Stil ling versprach im feften Bertrauen auf Gott, nach Berlauf Diefer Beit Alles zu berichtigen, und jog nun in feine neue Bohnung; die Beiterkeit Diefes Baufes, die Aussicht in Gottes freie Natur, die bequeme Ginrichtung, furz, alle Umftande

trugen zur Erleichterung des tiefen Rummers freilich Bieles bei; allein die Sache felbst wurde doch nicht gehoben und ber nagende Wurm blieb.

Das Ende der vierzehn Tage ruckte heran, und es zeigte sich nicht der geringste Anschein, woher die siedzig Thaler genommen werden sollten. Jest ging dem armen Stilling wieder das Wasser an die Seele; oft lief er auf seine Schlafzkammer, siel auf sein Angesicht, weinte und siehte zu Gott um Husse, und wenn ihn sein Beruf fort rief, so nahm Chrisstin e seine Stelle ein, sie weinte laut und betete mit einer Indrunst des Geistes, daß es einen Stein hätte dewegen sollen, allein es zeigte sich keine Spur, an so viel Geld zu komsmen. Endlich brach der surchtbare Freitag an, Beide beteten den ganzen Morgen während ihren Geschäften unaushbrlich, und die stechende Herzensaugst tried ohne Unterlaß seurige Scuszer empor.

Um zehn Uhr trat der Briefträger zur Thur herein, in einer Hand hielt er das Quittungsbuchelchen, und in der andern einen schwer beladenen Brief. Boller Ahndung nahm ihn Stilling an, es war Gothe's Hand und seitwarts stand: des schwert mit hundert und funfzehn Reichsthaler in Golde. Mit Erstaunen brach er den Brief auf, las — und fand, daß Freund Gothe, ohne sein Wissen, den Ansang seiner Gesschichte unter dem Litel: Stillings Jugend hatte drucken lassen, und hier war das Honorar. — Geschwind quittirte Stilling den Empfang, um den Briefträger nur fortzubrinz gen; setzt sielen sich beide Cheleute um den Hals, weinten laut und lobten Gott. Gothe hatte, während Stillings lehter Reise nach Frankfurt, den bekannten Ruf nach Weismar bekommen, und dort hatte er Stillings Geschichte zum Druck befördert.

Was diese sichtbare Dazwischenkunft der hohen Borsehung für gewaltige Wirkung auf Stilling und seiner Gattin Herzen machte, das ist nicht zu sagen; sie faßten den unerssehütterlich sessen Entschluß, nie mehr zu wanken und zu zweisseln; sondern alle Leiden mit Gedult zu ertragen, auch sahen sie im Licht der Wahrheit ein, daß sie der Vater der Mens

schen an ber Hand leite, daß alfo ihr Weg und Gang vor Gott recht seh, und daß er sie zu hoheren Zwecken burch folche Prufungen vorbereiten wolle. D wie matt und wie ekel werden einem, der so vielfältige Erfahrungen von dieser Art hat, die Sophystereien der Philosophen, wenn sie sagen: Gott bekummere sich nicht um das Einzelne, sondern blos ums Ganze, er habe den Plan der Welt festgesetzt, mit Besten ließ sich also nichts andern. — D ihr Tunchner mit losem Ralk! — wie sehr schimmert der alte Greuel durch! — Jes fus Christus ift Weltregent, Stilling rief Ihn hundertmal an, und er half, — Er führte ihn den dunkeln, gefährlichen Felsenweg hinan, und — boch ich will mir felbst vorlausen. Bas helfen da Sophisten-Spinnengewebe von logisch-richtigen Schluffen, wo eine Erfahrung der andern auf dem Bug nachfolgt? Es werden im Verfolg biefer Geschichte noch treffenbere Beweise erscheinen. Stillings Freundschaft mit Gothe und ber Befuch diefes lettern ju Schonenthal murbe bon benen, die Auserwählte Gottes fenn wollen, fo fehr verläftert; man fchanderte vor ihm als einem Freigeift, und fchnichte Stillingen, daß er Umgang mit ihm hatte, und boch war bie Sache Plan und Unftalt ber ewigen Liebe, um ihren 3bgling zu prufen, von ihrer Trene zu überzeugen, und ihn fer-ner auszubilden. Indessen war Reiner von denen, die da lafterten, fublbar genug, um Stillingen nur mit einem Beller ju unterftuten; fogenannte Weltmenschen waren am bfterften Die gesegneten Berkzeuge Gottes, wenn er Stillingen bel fen und belehren wollte.

Ich habe es hundertmal gesagt und geschrieben, und kanns nicht mude werden, zu wiederholen: Wer ein wahrer Anecht Gottes sen will, der sondre sich nicht von den Menschen ab, sondern blos von der Sunde; er schließe sich nicht an eine bes sondere Gesculschaft an, die sichs zum Zweck gemacht hat, Gott besser zu dienen als Andere; denn in dem Bewußtsen dieses Besser zu dienen als Andere; denn in dem Bewußtsen dieses Besser die nens wird sie allmählig stolz, bekommt einen gemeinen Geist, der sich auszeichner, Heuchler zu sein schne sie nich und auch manchmal Heuchler, und also dem reinen und beilis geu Gott ein Greuel ist. Ich habe viele solcher Gesellschaften

gefaunt, und noch immer zertrümmerten sie mit Spott, und der Religion zur Schmach. Jüngling, willst du den wahren Weg gehen, so zeichne dich durch nichts aus, als durch ein reis nes Leben und edle Handlungen; bekenne Jesum Christum durch eine treue Nachfolge seiner Lehre und seines Lebens, und sprich nur von Ihm, wo es Noth thut und frommt; dann aber schäme dich auch seiner nicht. Traue ihm in jeder Lage deiner Schicksale, und bete zu ihm mit Zuversicht, er wird dich gewiß zum erhabnen Ziel führen.

In diesen Sahren batte ein großer, thatiger und gewaltig wirfender Geift, ber Berr Rath Gifen bart gu Mannheim in ber uralten Stadt Rittersburg, in Auftrafien, eine staatswirthschaftliche Gesellschaft errichtet; sie bestand aus verschiedenen Gelehrten und verständigen Mannern, Die sich an dem 3med vereinigten, Landwirthschaft, Fabrifen und Sandlung empor zu bringen, und badurch bas Bolk, folglich auch ben Regenten, zu beglucken. Dieg vortreffliche Inftitut batte auch ber Rurfurft in Schutz genommen, gestiftet und mit einis gen Revenuen verseben, um besto zweckmäßiger wirken zu tonnen. Run hatte aber diefe Gefellschaft eine Siamois = Fabrife angefangen. Gifenhart kannte Stilling, benn biefer hatte ihn bei feiner Durchreife von Strafburg nach Schonenthal besucht; da nun jene Fabrife an letterem Orte in außeror-Dentlichem Alor ift, fo fcbrieb Gifenbart an ibn und erfuchte ibn, fich nach allerhand Sandgriffen und Bortheilen, wodurch die Fabrife vervollfommnet werden fonnte, zu erfunbigen, und ihn uber die Sache zu belehren.

So wohl auch Stillingen jenes Institut gesiel und so sehr er sich darüber freute, so gesährlich schien ihm doch der Austrag, sich als Spion gebrauchen zu lassen: denn er bes fürchtete mit Grund, die Schönenthaler möchten endlich die Sache erfahren, und dann wurde sein Unglück vollends gränzenlos werden, damit er aber doch zeige, wie sehr er der vorstrefslichen Ausstalt zugethan sen, so schrieb er an den Herrn Eisenhart sehr freundschaftlich, und stellte ihm die Gefahr vor, in welche er sich durch einen solchen Schritt sürzen wurde, zugleich aber fragte er an, ob er nicht dem Institut durch

allerhand nutsliche Abhandlungen dienen könnte? — denn er habe in staatswirthschaftlichen Sachen und Gewerben praktische Erfahrungen gesammelt. Eissenhart schrieb ihm bald wieder, und versicherte ihn, daß dergleichen Abhandlungen sehr willkommen seyn wurden. Stilling gab sich also ans Werk und arbeitete eine Schrift nach der andern aus, und schickte sie dem Herrn Direktor Eisenhart zu, der sie dann in den Versammlungen zu Kittersburg vorlesen ließ.

Stillings Arbeiten hatten einen ganz unerwarteten Beisfall, und er wurde balb mit dem Patent, als auswärtiges Mitglied der Churpfälzischen staatswirthschaftlichen Gesellschaft, beehrt. Dieses freute ihn ungemein, denn ob ihm gleich die ganze Verbindung, sammt der Ehre, die er dadurch genoß, nichts eintrug, so empfand er doch eine wahre Freude an Besschäftigungen von der Art, die ganz unmittelbar zum hochsten Wohl der Menschheit abzielten.

the pollent will be the probable of the standard of Stilling hatte von feiner gedruckten Lebensgeschichte und von feinen Abhandlungen Ehre; er fing nun an, ale ein nicht fo gang unbeliebter Schriftsteller bekannt zu werden; er jette also seine Lebensgeschichte fort, bis auf seine Niederlaffung in Schonenthal; diefes Schreiben trug ihm auch Etwas ein, und erleichterte alfo feine bausliche Berfaffung : allein Die Schuls ben blieben immer, und murben nur in geringerem Daaf vergrößert. Wer fann fiche aber vorstellen, daß ihm biefes Bert bei ben Schonenthalern ben Berdacht ber Freigeisterei auzog? - es ift unbegreiflich, aber gewiß mahr; man nannte ihn einen Romanenhelden und Phantaften, und wollte Grunds fate finden, die dem Suftem der reformirten Rirche schnurs gerade midersprechen, und man erklarte ihn fur einen Mann, ber keine Religion babe. - Diefen Berbacht auszuloschen, fchrieb er Die Gefchichte bes Beren von Morgenthau, allein bas half wenig ober gar nichts, er blieb verachtet und ein immermabrender Gegenftand ber Lafterung, die im Berbst des 1777sten Jahres auf ben bochften Gipfel ber Bosheit flieg: Stilling fing namlich auf Ginmal an

ju bemerken, daß man ihn, wenn er über die Gasse ging, mit starren Augen ansah und eine Weile beobachtete; wo er herging, da lief man an die Fenster, schaute ihn begierig an, und lispelte sich zu: Siehe, da geht er, — du großer Gott! n. s. w. — Dieß Betragen von allen Seiten war ihm unbegreislich, und erschütterte ihn durch Mark und Bein; wenn er mit Jemand sprach, so merkte er, wie ihn bald Einer mit Ausmerksamkeit betrachtete, bald ein Anderer sich mit Wehmuth wegwandte; er ging also nur selten aus, trauerte in der Stille tief, und er kam sich vor wie ein Gespenst, vor dem sich Menschen surchten und ihm ausweichen. Diese neue Art des Leidens kann sich Niemand vorstellen, sie ist zu sons derbar, aber auch so unerträglich, daß ganz vorzügliche Kräste nöthig sind, sie zu ertragen. Nun bemerkte er auch, daß fast gar keine Patienten mehr zu ihm kamen, und daß es also schießen, als wenn es nun vollends gar aus wäre. Dieser schreckliche Zustand währte vierzehn Tage.

Endlich an einem Nachmittag trat sein Hansherr zur Thure herein; dieser stellte sich hin, sah den Doktor Stilling mit starren, bethränten Augen an und sagte: "Herr Doktor! nehmen Sie mir nicht übel, meine Liebe zu Ihnen drängt mich, "Ihnen Stwaß zu entdecken: denken Sie, das Gerücht läuft "in ganz Schönenthal herum, Sie sepen am Sonnabend viers"zehn Tage, des Abends auf Einmal unsinnig geworden, man "merke es Ihnen zwar nicht an, aber Sie hätten völlig den "Berstand verloren, daher hat man auch alle Patienten vor "Ihnen gewarnt. Sagen Sie mir doch einmal, wie ist Ihnen "denn? ich habe genau auf Sie Acht gegeben und habe nichts "gemerkt.

Christine verhülte ihr Angesicht in ihre Schürze, heulte laut und lief fort: Stilling aber stand und staunte; Webmuth, Aerger und unzählbare Empfindungen von aller Art stürmten so gewaltsam aus dem Herzen gegen das Haupt zu, daß er wohl unsinnig hatte werden konnen, wenn nicht die Mischung seiner Saste und seine innere Organisation so ausservobentlich regelmäßig gewesen wäre.

Mit einem unbeschreiblichen, aus dem hochstlacherlichen und

hochstraurigen zusemmengesetzten Affekt, schossen ihm Thränen aus den Augen und Empfindungen aus der Scele, und er sagte: "Solche Bosheit hat doch wohl auch nie ein Abra, "melech ausgesonnen — teustisch! — satanischklüger konnte "man's nicht anfangen, mir vollends alle Nahrung zu entzziehen — aber Gott, mein Rächer und mein Versorger, lebt "noch, Er wird mich nicht ewig in die ser Hölle schmachten "lassen — Er wird mich retten und versorgen! Wie es um "meinen Verstand aussieht, darüber gebe ich Niemand Rechen, schaft, man bevbachte mich und meine Handlungen, so wird "sichs zeigen. Die ganze Sache ist so außervordentlich, so unz, menschlich boshaft, daß sich nichts weiter davon sagen läßt." Nehmen Sie mirs nur nicht übel, lieber Herr Doktor! suhr sein Hansherr fort, die Liebe zu Ihnen drang mich dazu. Nein, versetzte Stilling, ich danke Ihnen dassür!

Nun verschwand zwar das Gerücht allmählig, so wie ein stinkendes Ungeheuer wegschleicht, aber der Gestank blied zustück, und sur Stilling und seine gute Dulderin war zu Schönenthal nunmehr die Lust verpestet; die Praxis nahm noch mehr ab, und mit ihr die Hossung, sich nähren zu konnen. Wo das erschreckliche Gerücht herkam, und wer den Basilisk, der durch Anschauen tödtet, ausgebrütet hatte, das bleibt dem großen Tage der Offenbarung vorbehalten. Stilling ersuhr die Quelle selbst nicht mit Gewisheit, er ahndete zwar nach Gründen der höchsten Wahrscheinlichkeit, aber hüten wird er sich, das Geringste zu entdecken. Ueberhaupt wurde der ganze Borgang nicht sehr bemerkt, er machte wenig Aussehen, denn dazu war Stilling nicht wichtig genug, er war ja kein Kausmann, vielweniger reich, folglich auch äußerst wenig an ihm gelegen!

Meine Leser werden mir erlauben, daß ich auf dieser furchts baren Stelle ein wenig verweile, und ihnen die eigentliche Berfassung schildere, in welcher sich Stilling jest befand, benn es ist nothig, daß sie seine ganze Lage recht empfinden.

Stilling und seine Gattin hatten bekanntlich nicht das geringste Bermogen, folglich auch nicht den geringsten reelen Rredit. — Außer der medicinischen Praris hatte er keinen Be-

ruf, kein Mittel, Geld zu verdienen, und dazu hatte er wei der Geschicklichkeit, noch Anlage, vielweniger Lust; an Kennts nissen sehlte es ihm nicht, aber wohl an der Kunst, sie anzus wenden. Auf unaufhörsiche Vermuthungen — und wohat der Arzt, wenn er nicht Wundarzt ist, sichere Gründe? die Heilung der Krankheiten, Leben und Tod der Mensschen, man bedenke, was das sagen will! gründen zu müssen, das war Stillings Sache nicht, er war also zu nichts weniger geschickt, als zum praktischen Arzt, und doch war er nichts anders, er wußte keine andere Nahrungsquelle, zugleich hatte ihn auch die Vorsehung zu diesem Veruf geleitet — welch ein Kontrast — welcher Widerspruch — welch eine Prüfung der Glaubens = und Vertrauens = Veständigkeit! und nun denke man sich ein Publikum dazu, unter welchem und von welchem er leben mußte, und das so gegen ihn versuhr!

Die Staarkuren dauerten zwar mit vorzüglichem Glück fort, allein die mehreften Patienten waren arm, felten kounte ihm einer Etwas bezahlen, und wenn zuweilen ein Wohlhabender kam, so mißlang sie gewöhnlich.

Aber war vielleicht in Stillings Lebensart und Betragen Etwas, bas ihn fo heruntersette? — oder war er wirklich fein Saushalter, ober gar ein Berfchwenber? - hierauf will ich unpartheilisch und nach der Bahrheit antworten: Stillings ganges Leben mar offen und frei, jest aber überall mit Schwermuth vermischt, nichts war an ihm, das Jemand bes leidigen founte, ale feine Offenherzigkeit, vermoge er vieles aus feinem Herzen fließen ließ, das er wohl hatte verschweigen konnen, moher er benn bei feinen Berufsverwandten und Rolles gen als rubmfudtig, emporfirebend, und ihnen ben Rang ablaufend, angesehen murde; im Grunde aber mar biefer Bug in feiner Seele nicht. Bas ihm fonft am meiften Leiden bers urfacht hatte, mar ein hoher Grad von Leichtsinn, er mog nicht immer die Folgen ab, was er fagte ober that, mit Gis nem Wort, er hatte einen gewiffen Unftrich von Ctourderie ober Unbedachtsamkeit, und diefe Unart mar es eben, welche bie vaterliche Borfehung burch die langwierige Lauterung aus feinem Charafter wegbannen wollte. Bas feine Sparfamfeit

betraf, bawider konnte Niemand mit Grund Etwas einwens ben, und boch lag auch eine Ursache, warum es ihm so gar binderlich ging, in seinem Charafter und in feiner hauslichen Berfaffung. Nichts in ber Welt war ihm brudenber, als Jemand schuldig zu fenn, viele und bruckende Schulden zu has ben. Sein Fleiß und feine Thatigkeit waren unbegrangt, aber er konnte nicht auf Zahlung bringen; fein Charafter zwang ihn, auch im größten eigenen Mangel, bem Armen feine Schuld zu schenken, und dem Reichen, der knauserte oder über seine Forderungen murrte, ein Kreuz über die Rechnung — zu große muthig, um Geldes willen nur ein unangenehmes Wort zu verlieren, zu wehe. In Nahrung und Kleidung mar er reinlich, nett, aber fehr modest und einfach, auch hatte er kein Stedenpferd, bas ihm Geld gefostet batte, und doch gab er oft ohne weitere Ueberlegung Etwas aus, das viel beffer hatte konnen verwendet werden, mit Ginem Bort: er war ein Ges lehrter und fein Raufmann. Chriftine bingegen war außerft sparfam, fie legte jeden Seller ein paarmal um, ehe fie ibn ausgab, allein fie überfah bas Gange ber Saushaltung nicht, fie sparte nur mit dem, was ihr in die Sand fam.

So viel ist wahr, Stilling hatte, wenn er und seine Gattin den Kausmannsgeist besessen hatten, weniger Schulden gemacht, aber in ihrer Versassung ganz ohne Schulden zu bleisben, das war unmöglich. Diese Bemerkung bin ich der Wahrsbeit schuldig.

Wer sich eine lebhafte Vorstellung von Stillings damaliger Gemuthsversassung machen will, der stelle sich einen Wanderer auf einem schmalen Fußsteig an einer senkrechten Felsenwand von, rechter Hand einer Hand breit, weiter einen Absgrund von unsichtbarer Tiefe, links an ihn gedrängt, steil aufsteigend der Felsen, und drohenden lockern Steinmassen, die über seinem Kopf hangen, vor sich hin keine Hoffnung zum bessern sicheren Wege, im Gegentheil wird der Pfad immer schmäler, und nun hort er ganz auf, allenthalben Ubgrund!

Stilling hatte nur brauchen ein Bekenner ber neuen Mobereligion zu senn, so mare er fortgegangen und hatte Frau und Kinder siehen gelassen, aber die Bersuchung bazu kam ihm

nicht einmal in den Sinn, er schloß sich immer fester an die Mutter Borsehung an, er glaubte, es sey ihr ein Leichtes, da einen Ausweg zu sinden, wo alle menschliche Klugheit keinen entdecken kann, und ging also, in Dunkel und Danmerung, Schritt fur Schritt seinen schwalen Weg fort.

Im Anfang bes 1778ften Sahres machte er abermal feine Rechnung, und fand ju feinem größten Entfeten, daß er das verfloffene Sahr noch tiefer in Schulben gerathen mar, als porbin; zudem fingen einige feiner Kreditoren an zu droben, und es schien nun mit ihm aus zu senn; dazu kam noch ein Umftand: er hatte die Subscription auf die Berke ber fraats wirthschaftlichen Gesellschaft übernommen und Geld empfangen, er war also auch an Herrn Gifenhart acht und zwanzig Gulben schuldig geworden, die er nicht bezahlen konnte, auch ba foll ich zu Schanden werden! fagte er zu fich felbit. - In ber größten Angst seines Bergens lief er auf seine Rams mer, warf fich vor Gott bin, und betete lange mit einer Inbrunft ohne Gleichen, dann ftand er auf, setzte fich und schrieb einen Brief an Gifenharten, worin er ihm feine ganze Lage entbeckte und ihn bat, noch eine fleine Beile Gebult mit ibm zu haben. Bald barauf erhielt er Antwort: Gifenbart fchrieb ihm, er mochte ber acht und zwanzig Gulben nur mit feinem Worte mehr gebenken, er habe geglaubt, es ging ihm wohl, und die medizinische Praxis sen seine Freude, da er aber nun das Gegentheil fabe, fo schluge er ihm vor, ob er nicht Luft habe, einen Lehrstuhl ber Landwirthichaft, Technos logie, Sandlung und Dieharzeneifunde auf ber neu gestifteten Rameralakademie zu Rittereburg anzunehmen? 3wei Lehrer fenen schon da, der eine lehre die Bulfswiffenschaften. Mathematif, Naturgeschichte, Physik und Chemie, und der Andere: Polizei, Finange und Staatswirthe Schaft; ber Gehalt fen sechshundert Gulden, und die Colles giengelber mochten auch leicht zwei bis brei hundert Gulben betragen; zu Rittersburg fen es wohlfeil zu leben, und er ge traue fich, den Churfurften leicht dahin zu bewegen, daß er ihn beriefe, u. f. w.

Lefer, fiehe ftill und thue einen Blick in Stillings gau-

zes Wesen — nach dem Lesen dieses Briefes. — Wie wenn nun dem Wanderer, dessen schrecklichen Felsenpfad ich oben beschrieben habe, da, wo der Weg vor ihm ausgeht, links eine Thure gedssnet wurde, durch welche er einen Ausweg in blubende Gesilde fände, und in der Ferne vor sich eine glanzende Wohnung — eine Heimath sähe, die für ihn bestimmt wäre! — wie wurde ihm senn? — und gerade so war jest Stilling zu Muthe; er saß wie betäubt, Ehristine erschrack, schaute über seine Schulter und las, sie schlug ihre Hände zusammen, sank auf einen Stuhl, weinte laut und lobte Gott.

Endlich ermannte er fich, ber Glang bes Lichts hatte ibn geblendet, er schaute nun mit farrenden Augen durch die ges öffnete Thur in die glangende Bukunft, und beobachtete, fabe und fabe feine gange Bestimmung. Bon Jugend auf waren Sffentliche Reden, Bortrag und Deklamation feine größte Freude gemefen, und immer batte er vielen Beifall genoffen; Bruft und Stimme - Alles war jum offentlichen Bortrag geschafs fen. Die hatte er fich aber die entfernteffe Soffnung machen konnen, je Professor werden zu konnen, ob es gleich fein bochfter Bunfch war; benn in ber Arzneifunde hatte er weber Glud noch Ruf, und Beibes wird boch zu bem 3med erforbert, und fonft ließ fich fein befanntes Sach benten, in bem er hatte angestellt werden konnen. Aber, was ift benn ber Worsehung unmöglich? - Gie schuf ihm ein neues, noch wenig bearbeitetes Reld, wo er genug zu thun fand. Er überfchaute feine Renntniffe, und fand, ju feinem außerften Erftaunen, baf er unbemerkt von ber Wiege an zu biefem Beruf gebilbet worden: unter Bauereleuten erzogen, hatte er die Landwirth schaft gelernt, und alle Arbeiten vielfaltig felbft verrichtet, wer kann fie beffer lehren, als ich? dachte er bei fich felbit; in ben Walbern, unter Forffern, Rohlenbrennern, Solzmachern n. bergl. hatte er lange gelebt, er kannte alfo bas Praktische bes Forftwefens gang; bon Jugend auf mit Bergleuten aller Art, mit Gifen, Rupfers und Gilber s Schmelgern, mit Stabs und Stahl : und Dfemund : Schmieden und Drabtziehern ums geben, hatte er biefe wichtigen Fabrifen aus bem Grund fens nen gelernt; nach ber Sand auch bei Berrn Spanier fieben

Sahr lang Guter und Sabrifen verwaltet, und babei bie Sandlung in allen ihren Theilen grundlich begriffen und alles ausgeubt; und damit es ihm auch fogar an den Grund und Bulfe , Biffenschaften nicht fehlen mochte, fo hatte ihn ble Borfebung fehr weislich zum Studium der Argneifunde geleis tet, weil ba Physik, Chemie, Naturgeschichte u. bergl. unents behrlich find; und wirklich hatte er auch diefe Wiffenschaften, und von jeber die Mathematik, mit großer Borliebe beffer burchgearbeitet, ale alles Undere; fogar in Strafburg ichon ein Collegium über die Chemie gelefen; auch die Biebargneis funde mar ibm, als praftischer Argt, leicht. Endlich hatte er fich in Schonenthal mit allen Urten von Kabrifen befannt gemacht; benn es hatte von icher ein unwiderstehlicher Trieb in ihm gewaltet, alle Gewerbe bis auf ben Grund tennen zu lernen, ohne zu miffen, warum? Im Collegienlefen batte er fich über bas alles bis baber ununterbrochen geubt, und jest ift es Beit, baf ich noch einer Sache gedenke, von welcher ich, ohne mich lächerlich zu machen, bis daher nichts fagen konnte, die aber außerft wichtig ift: Stilling mar von Jugend auf ein außerordentlicher Freund ber Geschichte gemefen, und auch ziemlich barin bewandert, er hatte alfo von Regierungsfachen gute Kenntniffe gefammelt. Dazu famen noch Romane von allerlei Gattung, und vorzüglich politische, wodurch fich in feiner Seele ein Trieb bilbete, den Riemand entdeckte, weil er fich deffelben schamte; Luft zu regieren, überschwenglicher Sunger, Menschen zu beglücken, war's, was ihn brang; er hatte geglaubt, Letzteres ale praftifcher Urgt gu konnen, aber nichts in diefem Sach genügte ibm. Dorgenthau's Gefchichte war aus diefer Quelle gefloffen. Sett bente man fich einen Mann, ohne Geburt, ohne Rang, ohne bie mindeste Hoffnung, je Staatsamter bedienen zu konnen, und bann jenen leidenschaftlichen Sunger. Aber jest - jest fchmolz diefe Maffe von Unregelmäßigkeit in dem Strom feis ner funftigen Bestimmung binein : Dein! Dein! ich wollte auch ja nicht felbst Regent fenn, rief er aus, als er allein war, aber Regenten und Furffendiener, Bolfebegluder bilben, bas war's und ich mußte es nicht. Wie ein Gunder die Bers

dammung flieht, dem nun der Richter Gnade winkt, und ihn aus dem Staub erhebt, hinfinkt und unaussprechlichen Dank stammelt, so versank Stilling vor Gott, und stammelte unaussprechliche Worte. Auch Christine war überschwenge lich froh, sie sehnte sich fort aus ihrer Lage, hin in ein Land, das sie nicht kannte.

Sobald fich ber Tumult in feiner Seele gestillt hatte und er nun ruhig geworden war, fo traten ihm alle feine Schulben unter die Augen, faum konnte er den Wirrmarr überfes hen! Wie kommft Du aber hier weg, ohne zu bezahlen? Dief war ein harter Knoten. Doch ermannte er fich, benn er war au febr bon feiner Bestimmung überzeugt, als bag er nur im Geringsten hatte zweifeln konnen; er ichrieb alfo an Gie fenhart: daß ihm der Lehrstuhl in Rittersburg fehr angenehm ware, und daß er fich der Stelle gewachsen fuble, indeffenwurden ihn feine Rreditoren nicht ziehen laffen: er fragte an. ob man ihm nicht ein gewisses Rapital vorschießen konnte? er wollte sein Gehalt verschreiben, und jahrlich ein paar hundert Gulben nebit ber Intereffen barauf abtragen; bief murde ibm aber rundaus abgeschlagen: bagegen troffete ihn Gifenhart, daß fich feine Glaubiger mohl murben gufrieden geben, wenn fie nur einmal faben, bag er Mittel hatte, fie mit ber Beit befriedigen zu fonnen. Indeffen mußte das Stilling beffer, fein perfonlicher Kredit war allzusehr geschwächt, achthundert Gulben wenigstens mußten bezahlt werben, sonft ließ man ibn nicht ziehen; doch er faßte unüberwindlichen Muth, und hoffte, wo nichts zu hoffen war!

Nun verschwieg er diesen Vorfall keineswegs, er erzählte ihn seinen Freunden, und diese erzählten ihn wieder; es gab also ein allgemeines Stadtgeschwäß, der Doktor Stilling solle Prosesson werden: nichts war nun den Schönenthalern lächerlicher, als das: "Stilling Prosesson"— Wie kommt der dazu? — er versteht ja nichts, das ist klare Windbeustelei, er erdichtet das, blos um sich groß zu machen, u. s. w. Während der Zeit ging aber alles seinen Gang fort: der akademische Senat in Ritterburg wählte Stilling zum orzbentlichen öffentlichen Prosesson der Landwirthschaft, Technologie,

Handlung und Bieharzneikunde, und schlug ihn bem Chursfürsten vor; die Bestätigung erfolgte und es sehlte also nichts weiter, als die formliche Bokation. Daß sich dies alles bis in den Sommer hinein verzog, ist naturlich.

in den Sommer hinein verzog, ist natürlich.

Jetzt entzog er sich allmählig seinem bisherigen Beruf; ausser einigen wohlhabenden Stadtpatienten, die ihm das nöthige Auskommen verschaften; that er fast nichts mehr in der Mesdizin, und er widmete sich nun ganz seiner künstigen, ihm so sehr angenehmen Bestimmung. Alle seine staatswirthschaftlischen Kenntnisse lagen in seiner Seele wie ein verworrenes Shaos durcheinander, als künstiger Lehrer mußte er aber alles in ein System bringen, nichts war ihm leichter, als das, denn seine ganze Seele war System; das staatswirthschaftliche Lehrzgebäude entwickelte sich also vor seinen Augen ohne Mühe, und er betrachtete das herrliche Ganze mit innigstem Bergnügen. Ich verweise meine Leser auf seine herausgegebenen vielfältigen Schriften, um sie hier nicht mit gelehrten Abhandlungen auszuhalten.

Ueber diesen angenehmen Beschäftigungen vorsloß der Somsmer, der Herbst ruckte heran, und er erwartete von einem Tag zum andern seinen Berus. Was geschah? — in der erssten Septemberwoche erhielt er einen Brief von Eisenhart, der die ganze Sache wieder gänzlich vernichtete! — Bei dem Zug des Chursursten nach Baiern war das Projekt entstamben, die Kameralakademie nach Mannheim zu verlegen; hier waren nun Männer von allerhand Gattung, welche Stilslings Lehrstuhl bekleiden sollten und konnten. Eisenhart beklagte sich und ihn, allein es war nicht zu ändern.

Setzt war sein Zustand völlig unbeschreiblich: er und sein armes Weib saßen beisammen auf ihrem Kämmerlein und weinten um die Wette: nun schien Alle s verloren zu seyn; er konnte sich lange nicht besinnen, nicht erholen, so betäubt war er. Endlich warf er sich hin vor Gott, demuthigte sich unter seine gewaltige Hand, und übergab sich, sein Weib und seine zwei Kinder an die väterliche Leitung des Allgütigen, und beschloß nun, ohne das geringste Murren, wieder zur

praktischen Medizin überzugehen, und Alles zu dulden, was die Vorsehung über ihn verhängen würde. Nun fing er wies der an auszugehen, Freunde und Bekannte zu besuchen, und ihnen sein Unglück zu erzählen; seine Praxis spann sich wieder an, und es hatte das Unsehen, als wenn's ihm besser gehen sollte, wie vorher. Er ergab sich also ganz und war ruhig. Den Kennern der göttlichen Wege wird ohne mein Erins

nern bekannt fenn, bag dieg Alles genau Methode der Borfebung ift: Stilling war mit Leidenschaft und unreiner Begierde bem Biel entgegen gelaufen, es hatte fich Stolz, Eitelkeit, und wer weiß nicht was alles, mit eingemischt, in Die fer Berfaffung mare er mit braufendem Empordrang nach Rittereburg gefommen, und gewiß nicht glucklich gewesen. Es ift Maxime ber ewigen Liebe, daß fie ihre 3bglinge geschmeidig und gang in ihren Willen gelaffen macht, ehe fie weiter geht. Fur jetzt glaubte Stilling alfo fest, er solle und muffe Argt bleiben , und feine Gelaffenheit ging fo weit, daß er die Bokation fogar nicht mehr wunschte, sondern gang gleichgultig war. Gerade fo ginge ihm auch ehemale, ale ihm fein handwerk fo zuwider war; er eilte mit Ungeftumm bon Schauberg weg und zu herrn Soch berg; wie ers barmlich es ihm da erging, das hab ich in feiner Banders fchaft befchrieben! Mun tam er zum feligen Meifter Ifaat, war ruhig und wollte gern Sandwerksmann bleiben, fo baß ibn herr Spanier aus feinem Stand herausnothigen mußte.

Die Schonenthaler bliesen indessen wieder wacker Allarm, benn nun war es ausgemacht, daß die ganze Sache Stillings Ersindung, und blos aus Sitelseit ersonnen gewesen war; das socht ihn aber wenig an, die Gewohnheit hatte ihn abgehärtet, er sah und hörte so etwas nicht mehr; tief ergeben in Gottes Willen, lief er vom Morgen früh bis des Albends spät, zwischen seinen Kranken, und Christine rüstete sich auf den Winter, indem sie, nach ihrer Gewohnheit, allershand Gemüse einmachte, das Haus ausweißen und repariren ließ, u. s. w.

Nun fam acht Tage vor Michaelis ploglich und unerwartet seine Bokation; ruhig und gang ohne Ungestumm empfing er sie — boch war ihm innig wohl, er und seine Gatstin lobten Gott, und sie fingen an sich zum Abzug und zur weitern Reise zu rusten. Die Kameralakademie blieb nun zu Rittersburg, weil sich bei ihrer Versetzung zu viele Schwierigskeiten gefunden hatten.

Ich habe Stillings erste Kur beschrieben; ich will auch seine letzte schildern, benn sie ist nicht weniger merkwurdig. Eine gute Stunde oberhalb Schonenthal wohnte ein sehr

Eine gute Stunde oberhalb Schbuenthal wohnte ein sehr rechtschaffener, gotteöfürchtiger und reicher Kausmann, Namens Areds, seine Gattin gehörte, in Ansehung ihred Kopfes und Herzens, unter die Edelsten ihred Geschlechts, und sie hatten Beide Stillingen oft gebrancht, denn sie kannten und liebten ihn. Nun hatten sie einen Hauslehrer bei ihren Kindern, einen alten siedenzigsährigen Mann, der ein Sachse von Geburt war und Stoi hieß. Dieser Mann war einer von den sonderbarsten Menschen: lang, hager und sehr ehrwürdig von Ansehen; voller Kenntnisse und mit der erhabensten Tugend ausgerüstet, besaß er eine aus Religionsgründen entstandene Kaltblütigkeit, Gelassenheit und Ergebenheit in Gottes Willen, die sast ohne Beispiel ist; alle Bewegungen und Stellungen seines Körpers waren anständig, sein ganzes Dasenn natürlich seierlich, und alles, was er sprach, war abgewogen, sedes Wort war ein goldener Apfel in einer silbernen Schale; und was so sehr vorzüglich an diesem vortresslichen Mann war, das war seine Beschriednheit und Behutsamkeit im Urtheil: er sprach nie von anderer Menschen Fehler, sondern er bedekte sie, wo er konnte, und sah blos auf sich. Stoi war ein Muster des Menschen und des Chrissen.

Dieser merkwurdige Mann bekam das Scharlachfriesel. Der Gang der Krankheit war naturlich, und wie gewöhnlich nicht gefährlich; endlich zog sich die ganze Materie in den rechten Arm, welcher über und über scharlachroth wurde, und den Patienten so brannte und juckte, daß er's nicht langer auszuhalten vermochte. Stoi hatte sich in seinem Leben um nichts weniger bekunmert, als um seinen Korper, er betrachtete ihn als ein gelehntes Haus, immer war er mäßig und nie krank gewesen, folglich wußte er auch von keiner Behntsamkeit und

von keiner Gefahr; er last sich also einen Eimer kalt Wasser bringen, und steckt ben Arm hinein bis auf den Boden; das that ihm wohl, der Brand und das Jucken verging und mit ihm die Nothe und der Ausschlag, er zog also den Arm wieder heraus und siehe, er war wie der andere.

Stoi war froh, daß er sich so leicht geholsen hatte. Inbessen bemerkte er aber gar bald, daß der Arm seine Empsindungen verloren hatte, er kniff sich in die Haut und sühlte
nichts, er fühlte den Puls an diesem Arm, und siehe, er stand
ganz siill, er fühlte ihn am Hals, und er schlug regelmäßig;
kurz, er war übrigens vollkommen gesund. Wenn er seinen
Arm bewegen wollte, so fand er, daß er das nicht konnte,
denn er war wie todt; nun traute er doch der Sache nicht recht,
daher ließ er einen benachbarten Arzt kommen; dieser erschrack,
wie villig, er velegte den Arm mit Zugpflassern, hieb ihn mit
Nesseln, aber alles umsonst, er blieb unempsindlich. Nach und
nach singen die Finger an zu faulen, und diese Käulniß schlich
allmählig weiter den Arm hinan.

Nun wurden Trooft und Stilling gerusen, sie gingen hin und fanden den Arm bis bald an den Ellenbogen diek aufgelausen, schwarzbraun und unerträglich stinkend. So wie sie zur Thur hereintraten, sing Stoi an: Meine Herren! ich habe eine Unvorsichtigkeit begangen; (hier erzählte er die ganze Geschichte) thun Sie ihre Pflicht, ich bin in der Hand Gottes, ich bin siebenzig Jahr alt und wohl zusprieden mit jedem Auszgang, den die Sache nimmt.

Die beiden Aerzte berathschlagten sich; sie sahen wohl ein, daß der Arm abgenommen werden mußte, indessen glaubten sie doch, noch vorher ein Mittel versuchen zu mussen, wodurch die Operation erleichtert werden konnte. Herr Troost nahm also ein Messer und zerschnitt die Gegend, wo der kalte Brand aufhörte, rund herum mit vielen Schnitten; von dem allem empfand der Patient nichts, dann machten sie Aufschläge von der Brühe der Zieberrinde und verordneten auch, diese Brühe häussa innerlich zu gebrauchen.

Des andern Tages wurden fie wieder gerufen und ersucht, die Infirumente zum Abnehmen bes Arms mitzubringen. Die

ses thaten sie und wanderten fort. Als sie hinkamen, fanden sie den Patienten mitten in der Stube auf einem Feldbett lies gen; rundum långs der Wände standen allerhand junge Leute, männlichen und weiblichen Geschlechts, welche stille Thränen vergoßen und beteten. Stoi aber lag ruhig da, und zeigte nicht die mindeste Furcht. Meine Herren! sing er an, ich kann den Gestank nicht ertragen, nehmen Sie mir den Arm ab, und zwar über dem Ellenbogen, nahe an der Schulter, wo er gewiß noch gesund ist; ob der Stumpen hernach einen Zoll länger oder kürzer ist, darauf wird wohl nichts ankomsmen. Stilling und Troost sanden das richtig und verstprachen hald serie zu senn. sprachen bald fertig zu senn.

sprachen bald fertig zu seyn.

Ob nun gleich bei der furchtbaren Zurüstung Alle zitterten, so zitterte doch Stoi nicht, er streiste und wieselte das Hemd binauf bis über die Schulter, und zeigte den Ort, wo der Arm abgenommen werden sollte. Stilling und Troost konnten sich Beide des Lächelns nicht enthalten: als Letzterer die Klemmsschraube brachte, um die Pulsader zuzuschrauben, so half er sie ganz ruhig und gelassen anlegen, sogar wollte er den Arm bei dem Schnitt helsen halten; dieß verwehrte ihm aber Stilzling, im Gegentheil bückte er sich auf das Angesicht des Greises, lenkte es von der Operation ab, und sprach mit ihm von andern Sachen; während der Zeit machte Troost den Schnitt durchs Fleisch bis auf den Knochen; Stoi that nur einen Seufzer und sprach fort. Nun wurde auch der Knochen abgesägt, und dann der Stumpe verbunden.

Dieser ganze Kasus war merkwürdig: Herr Troost ließ die Klemmsschraube ein wenig nach, um zu sehen, ob die Pulssader springen würde, allein sie sprang auch da nicht, als sie ganz weggenommen wurde; kurz, diese Frieselmaterie hatte

ganz weggenommen wurde; kurz, diese Frieselmaterie hatte sich oben am Arm in eine Geschwulst zusammengezogen, welche die Pulsader und Nerven sest zusammendrückte; das ersuhr man aber erst nach seinem Tode.

Alles ließ sich gut an, es erfolgte eine gute Eiterung, und man glaubte der Heilung gewiß zu seyn, als Stilling abermal schleunig gerusen wurde, er lief hin und fand nun ben guten Stoi rochelnd, fehr fcwer am Doem zieben. 3ch

hab' abermal eine Thorheit begangen, stammelte ihm ber Kranke entgegen, ich stand auf — ging ans Fenster — eine kalte Mordlust blies an meinen Arm — ich sing an zu frieren, die Materie ist mir auf die Brust getreten — ich sterbe — auch gut! — thun Sie noch ihre Pflicht, Herr Doktor, das mit hernach die Welt nicht über Sie lästern möge. Stilling machte das Verband los, und sand die Wunde völlig trocken, er streute spanisch Fliegenpulver über sie her, und umzgab den ganzen Stumpen mit Zugpflastern; dann verordnete er auch andere dienliche Mittel, allein alles half nicht. Stoissarb ihm unter den Händen.

Jetzt ein großes Punktum hinter meine medizinische Prazis, sagte Stilling zu sich selbst; er begleitete den guten Stoi zum Grabe, und begrub ihn mit seinem bisherigen Beruf. Doch beschloß er, die Staarkuren auf immer beizubeshalten, blos darum, weil er darin so glücklich und die Kur selbst so wohlthätig war; dann aber machte er sichs auch zum Gesetz, sich dafür in Zukunft nichts mehr bezahlen zu lassen, sondern sich dadurch ein Kapital für jene Welt zu sammeln.

Mun ruckte ber Zeitpunkt heran, wo er Schonenthal verlaffen und nach Rittersburg ziehen mußte: es war schon tief im Oftober, bie Tage waren alfo furg, die Witterung und die Wege schlimm, und endlich war er verbunden, mit dem Anfang des Novembers feine Rollegia anzufangen, indeffen war noch vorher eine steile Klippe zu übersteigen; - achts hundert Gulden mußten bezahlt fenn, eber fonnte er nicht gieben. Berschiedene Freunde riethen ibm, er follte bonis eidiren, und feinen Rreditoren Alles hingeben. Allein das war Stillings Sache nicht. Dein! Rein! fagte er, Jeber foll bis auf ben letten Beller bezahlt werden, das verspreche ich im Namen Gottes, er hat mich geführt, und wird mich gewiß nicht zu Schanden werden laffen, ich will nicht jum Schelmen werben, und ihm, meinem himmlischen Guhrer, aus der Schule laufen. Sa, alles gut! antwortete man ibm, mas wollen Sie aber nun machen? - Bezahlen fonnen Sie nicht, wenn man Sie nun mit Ihren Mobilien in Arrest nimmt, was fangen sie bann an?

Das überlaffe ich alles Gott, versetzte er, und bekummere mich nicht darum, benn es ist seine Sache.

Er fing also an, das, was er mitnehmen wollte, einzuspacken und nach Frankfurt zu versenden; zum Berkauf des Nebrigen setzte er einen Tag zur Auktion an. Alles ging unsgehindert von statten, und Niemand rührte sich: er sandte ab und empfing Geld, ohne daß der mindeste Einspruch geschabe; sogar bestellte er den Postwagen dis auf Rüsselsstein sür sich, seine Fran und zwei Kinder, auf nächstslegenden Sonntag, und also acht Tage vorher. Judessen sieden nichte man ihm unter der Hand, daß sich ein paar Gläubiger versabredet hätten, ihn arretiren zu lassen: denn da das Bischen Hausrath, das er überhaupt besaß, so viel wie nichts war, so hatten sie sich an nichts gekehret, und sie glaubten, wenn sie ihn so in seiner Lausbahn hinderten, so würden sich Leute sinden, die ihn ranzionirten. Stilling zitterte innerslich vor Angst, doch vertraute er sest auf Gott.

Den folgenden Donnerstag kam sein Freund Trooft mit froher lächelnder Miene und nassen Augen zur Thur hereingetreten, er trug schwer an seiner Tasche. Freund! sing er an, es geht wieder auf Stillings Weise, und er zog einen leinenen Sack mit Laubthalern heraus und warf ihn auf den Tisch. Stilling und Christine sahen sich an, und singen an zu weinen.

Bie geht bas zu? fragte er seinen Freund Troost. Das geht so zu, antwortete dieser: ich war bei einem gewissen Kausmann, den er auch nannte, ich wußte, daß Sie ihm sechzig Thaler schuldig sind, ich bat ihn also, er mochte Ihnen die Schuld streichen; der Kausmann lächelte und sagte: das nicht nur, ich will ihm noch sechzig dazu schenken, denn ich weiß, wie sehr er in der Klemme sitt; er zahlte mir also das Geld und da ist es; jest haben Sie schon beinahe den achten Theil von dem, was Sie brauchen; aber nun will ich Ihnen einen Rath geben: Morgen mussen Sie bei allen Bekannten Abschied nehmen, damit Sie den Samskag

ruhig find, und fich also zur Reise anschicken konnen. Senn Sie getroft und sehen Sie zu, was Gott thun wird.

Stilling folgte und fing an, bes Freitage Morgens Abschied zu nehmen; ber Erste, zu welchem er ging, war ein reicher Raufmann; fo wie er zur Thur hineintrat, fam ihm Diefer entgegen, und fagte: Berr Doktor! ich weiß, Gie fommen Abschied zu nehmen, ich habe Sie nie verkannt, Sie waren immer ein rechtschaffener Mann, als Arzt konnte ich Sie nicht brauchen, benn ich war mit dem meinigen zufries ben; Gott hat mich auch aus dem Staub erhoben und gum Mann gemacht, ich erkenne, was ich ihm schuldig bin; has ben Gie die Gute, diefe Erfenntlichfeit in feinem Ramen ans gunehmen, beschämen Sie mich nicht mit einem Abschlag, und verfundigen Gie fich nicht burch Stolz. Damit umarmte und fußte er ihn, und ftectte ihm ein Rollchen von zwanzig Dufaten, folglich hundert Gulden in die Sand. Stilling erstarrte, und der eble Wohlthater lief fort. Erstaunen ergriff ibn bei bem Schopf, wie jener Engel ben Sabafut, er wurde wie empor gehoben von hober Freude, und ging weiter.

Doch, was halte ich meine Leser auf? — mit größter Schonung und Bescheidenheit wurden ihm Erkenntlichkeiten aufgedrungen; und wie er bes Abends fertig war, und nach Hause kam — und nachzählte — was hatte er? — genau achthundert Gulden: — nichts mehr und nichts weniger.

Solche erhabene Scenen werden durch Beschreibung und durch die glanzendsten Ausbrücke nur geschwächt — ich schweige — und bete an! Gott wird Euch sinden, ihr geheimen Schosnenthaler Freunde! ich will Euch am Tage der Bergeltung herverziehen und sagen: Siehe Herr, die warens, die mich Berlassenen erretteten, lohne ihnen nach deinen großen Berschißungen überschwenglich; und Er wirds thun. Dir aber, auserwählter und unwandelbarer Freund Troost! Dir sage ich nichts. — Wenn wir einmal Hand in Hand die Gesilde jener Welt durchwallen, dann läßt sich von der Sache reden.

Ich habe bisher hin und wieder den Charafter der Schos nenthaler nicht jum besten geschildert, und es ift leicht mog-

lich, daß viele meine Leser gegen diesen Ort überhaupt einen widrigen Eindruck bekommen; ich muß selbst gestehen, daß ich mich dieses Eindrucks nicht erwehren kann, das trifft aber die wenigen Edlen nicht, die dort — selbst unter dem Rins gen nach Reichthum seufzen, oder doch — neben ihrem Bes ruf auch die hohe Empsindung nähren, die wahre Gottess und Menschenliebe immer zu unzertrennlichen Gefährten hat. Die se Schönenthaler Bürger können mir also nicht verargen, daß ich die Wahrheit schreibe; um ihretwillen segnet Gott biesen blühenden Ort, und es gereicht ihnen zur Ehre vor Gott und Menschen, daß sie unter so vielen Versuchungen Muth und Glauben behalten, und sich nicht vom Strom hinsreißen lassen.

Borzüglich werden aber die dortigen Pictisten das Wehe über mich ausschreien, daß ich sie so öffentlich darstelle, wie sie sind — auch dieß trifft nur die unter ihnen, die es verdient haben, warum hängen sie auch den Schild der Religion und Gottesfurcht aus, und thun dann nicht, was ihnen Religion und Gottesfurcht gebeut? — In unsern Zeiten, da das Ehristenthum von allen Seiten bekämpft und der Lästerung auszgesetzt ist, muß der rechtschaffene Verehrer der Religion wirz ken und schweigen, ausser wo er reden muß. Doch, was halte ich mich mit Entschuldigung auf? Der Herr wirds sehen und gerecht richten!

Ich habe lange des Herrn Friedenbergs und seiner Familie nicht gedacht, nicht erzählt, wie sich dieser edle Mann mit den Seinigen bei Stillings Ruse nach Rittersburg betrug.

Friedenberg war Fabrikant und Kausmann, er, seine Frau und Kinder waren außerst sleißig, sparsam und thätig, ihre Anhänglichkeit an die Religion hatten sie vor jeder Bersschwendung und vor allen Lustbarkeiten der großen Welt bewahrt; er hatte mit Nichts augefangen, und war doch unter dem göttslichen Segen zu einem zwar nicht reichen, aber doch wohlhabenden Mann geworden; daher hatte sich eine Gesinnung bei ihm und den Seinigen herrschend gemacht, die Stillingen nicht günstig war. Sie hatten keinen Begriff von dem Charaks

ter eines Gelehrten, überhaupt hatte die Gelehrfamkeit keinen hohen Werth bei ihnen: was nicht das Vermögen vermehrt, war ihnen sehr gleichgültig; als Kaussente hatten sie ganz recht; allein sie waren auch deswegen nicht fähig, Stillingen gen gehörig zu beurtheilen, denn dieser rang nach Wahrheit und Kenntnissen; die unaushörliche Ueberlegung, wie jeden Augenblick Etwas zu verdienen oder zu ersparen sen, konnte unmöglich einen Geist erfüllen, dessen ganzer Wirkungskreis mit höhern Dingen beschäftigt war, daher entstand nun eine Art von Kälte, die Stillings gefühlvolles Herz unfäglich schmerzte; er suchte seinem Schwiegervater die Sache in ihrer wahren Gestalt vorzussellen, allein es blied dabei: ein Mann muß sich redlich nähren, das ist seine erste Pflicht; die zweite ist dann freilich die, auch der Welt zu nützen. Ganz recht, dachte Stilling, kein Mensch in der Welt kann's dem edlen Manne verargen, daß er so urtheilt.

Bei dem Ruf nach Rittersburg war Friedenberg nicht blos gleichgultig, fondern gar migmuthig; benn ba er nun einmal feinen Schwiegerfohn fur einen fchlechten Saushalter bielt, fo glaubte er, eine fire Befoldung wurde ihm chen fo menig helfen, als fein Erwerb in Schonenthal: und ba er fur feine Schulden Burge geworden war, fo befurchtete er, er murbe nun die gange Burde allein tragen, und vielleicht am Ende Alles bezahlen muffen. Stillings Berg litte bei Diefer Lage entfetzlich, er konnte nichts bagegen einwenden, fondern er mußte die Sand auf den Mund legen und schweigen, aber aus feinem beklemmten Bergen fliegen unaufhorlich die brunftigften Seufzer um Bulfe gum Bater im Simmel empor; fein Bertrauen manfte nicht, und er glaubte gewiß, Gott werde ihn herrlich erretten und feinen Glauben fronen. Indeffen verfprach er, feinem Schwiegervater jabrlich ein paar hundert Gulden abzutragen, und fo immerfort bie Laft zu erleichtern; babei bliebs, und Friedenberg willigte in feinen Abzug.

Des Sonnabends ging nun Stilling mit seiner Christine und beiden Kindern nach Rasenheim, um Abschied zu nehmen. Die Schmerzen, welche bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich sind, wurden jest durch die Lage ber Sachen sehr

erleichtert. Doch fürchtete Stilling, seine Gattin möchte ben Sturm der Empfindungen nicht ertragen, allein er irrte sich; denn sie empfand noch viel tiefer, als er, wie sehr sie und ihr Mann mißkannt worden; sie war sich bewußt, daß sie nach allen ihren Kräften gespart hatte, daß ihr Auszug für die Frau eines Doktors ausserordentlich mäßig, und weit geringer sen, als der Kleidervorrath ihrer Schwestern; und endlich, daß sie weder in Essen noch Trinken, noch in Mobilien mehr gethan hatte, als sie verantworten konnte: sie war also muthig und froh, denn sie hatte ein gutes Gewissen. Als daher der Abend heranrückte und ihre ganze Familie im Kreis herumsaß und trauerte, so schieckte sie ihre beiden Kinder, nachdem sie ihre Großeltern gesegnet hatten, weg, und nun trat sie in den Kreis, stand hin und sagte:

"Wir reisen fort in ein fremdes Land, das wir nicht ken"nen; wir verlassen Eltern, Geschwister und Verwandten, und
"wir verlassen das Alles gerne, denn nichts ist da, das uns
"den Abschied schwer macht; Kreuz und Leiden ohne Zahl
"hat uns Gott zugeschiekt, und Niemand hat uns geholsen,
"crquickt, getrösset; nur Gottes Gnade hat uns durch fremde
"Hüse vor dem gänzlichen Untergang gerettet. Ich gehe
"mit Frenden. Vater, Mutter, Brüder, Schwessern, lebt so,
"daß ich Euch Alle vor dem Throne Gottes wieder sinden

Damit kuste sie einen nach dem andern die Reihe herum und lief fort, ohne eine Thrane zu vergießen; Stilling nahm nun auch, aber mit vielen Thranen Abschied, und wans berte ihr nach.

Des folgenden Morgens setzte er sich mit seinem Weib und Kindern in den Postwagen und fuhr fort.

So wie sich Stillingen von dem Schauplatz seiner sechs und ein halbjährigen feurigen Prufung entfernte, so erweiterte sich sein Herz, seine ganze Seele war Dank und hohes Gefuhl ber Freude. Nichts bringt reineres Bergnugen, als die Erfahrungen, die uns überstandene Leiden gewähren — gereis nigter und immer verklarter treten wir aus jedem Läuterungsfeuer hervor; und auch das ist einziges und unschätzbares Berdienst der Religion Jesus, welches keine andere jemals gehabt hat: sie lehrt uns die Sünde und die Leiden kennen. Dazu kam nun noch die frohere Aussicht in die Zuskunft, eine ganz seiner bisherigen Führung und seinem Charakter angemessene Bestimmung, ein Beruf, der ihm ein gewisses Stück Brod verschaffte und Tilgung seiner Schulden hoffen ließ, und endlich ein Publikum, das keine Borurtheile gegen ihn haben konnte. Das Alles goß tiesen Frieden in seine Seele.

Des Mittags fand er einen Theil ber Schonenthaler geschlossenen Gesellschaft im Wirthshause, welche das Abschiedmahl hatten bereiten lassen; hier speiste er und letzte sich mit diesen vortresslichen Männern, und nun reiste er auf Rüsselsstein zu. Zween seiner Schwäger begleiteten ihn auch dis dieber, und gingen dann wieder zurück. Bon Rüsselstein nahm er einen geringen Wagen dis Kölln, und dort einen andern die Frankfurt. Zu Koblenz besuchte er die berühmte Fran Kanzlerin Sophia von la Roche, er war ihr durch seine Lebensgeschichte schon bekannt; dann reiste er weiter die Frankfurt, wo er seine alten Freunde, vorzüglich aber den Herrn Pfarrer Kraft besuchte, der ihm ausservodentliche Liebe und Kreundschaft bezeugte.

Nach einem Rasttag ging er wegen des großen Gewässers über Mainz, Worms und Frankenthal nach Mannheim, wo er von Herrn Eisenhart mit offenen Armen empfanzen wurde. Hier fand er nun, wegen seiner im Druck erschienenen Geschichte, viel Gonner und Freunde. Allenthalben erwies man ihm Gnade, Freundschaft, Liebe und Zärtlichkeit: wie wohl das ihm und seiner Ehristine nach so langer Zertretung und Berachtung that, das ist nicht zu beschreisben. Nun gab ihm aber auch Eisenhart verschiedene wichtige Erinnerungen: Stillings Geschichte hatte, bei allem Beisall in bortigen Gegenden, ein Vorurtheil des Pietismus erweckt, Jeder hielt ihn für einen Mann, der denn doch immer ein seiner Schwärmer sen, und vor dem man sich in dieser Rücks

sicht in Acht zu nehmen habe; daher wurde er gewarnt, nicht zu viel von der Religion zu reden, sondern nur durch Rechtsschaffenheit und gute Handlungen sein Licht leuchten zu lassen, denn in einem Lande, wo die katholische Religion die herrsschende sen, musse man sehr vorsichtig seyn. Das Alles sahe Stilling ein und versprach daher heilig, Alles sehr wohl zu bevbachten; indessen mußte er herzlich lachen: denn zu Schosnenthal war er ein Freigeist, und hier nun ein Pietist — so wenig Abahrheit enthalten die Urtheile der Menschen.

Run ging die Reise in das waldigte und gebirgigte Austrafien; ungeachtet der rauhen Jahrszeit und der entblatterten todten Natur stannte doch Stilling rechts und links die steislen Gebirge und Felsen, die uralten Walder und die allenthals den an den Klippen hangenden ruinirten alten Ritterwohnungen an, Alles sah ihm so vaterländisch aus; es war ihm wohl, und bald sahe er dort in der Ferne das waldumkränzte Ritstersburg mit allen seinen alten Thürmen liegen; seine Brust erhob sich, und das Herz pochte stärker, je mehr er sich dem Schauplatz seiner künstigen Bestimmung näherte. Endlich suhr er in der Abenddämmerung zum Thore hinein; so wie sich seine Kutsche links herum lenkte, und durch die enge Gasse sorts suhr, hörte er eine Mannsstimme rechter Hand: Hall! rusen, der Rutscher hielt.

Ist der Herr Professor Stilling in der Rutsche? Ein doppeltes Ja! erscholl aus dem Wagen; nun so steigen Sie aus, mein auserwählter, theurer Freund und Kollege! hier sollen Sie logiren.

Der sanste, liebevolle und unerwartete Ton rührte Stils ling und seine Sattin bis zu Thränen, sie stiegen aus, und sielen dem Herrn Prosessor Siegfried und seiner Ehefreundin in die Arme; bald erschien auch der andere Kollege, der Herr Prosessor Stillen feld, dessen eingezogener, stiller und ruhiger Charakter Stillings Ausmerksamkeit am mehresten auf sich zog; Stillen feld war noch unverheirathet, Siegestried aber hatte schon ein Kind; dieser und seine Gattin waren vortressliche Menschen, voller Wärme für die Religion und alles Gute, und zugleich menschenliebend bis zur Schwärs

merei; dabei war Siegfried ein sehr gelehrter, tiesoenkens der philosophischer Mann, dessen Hauptneigung die Gottesges lehrtheit war, die er auch ehemals studirt hatte; hier aber lehrte er das Naturs und Wölkerrecht und die Polizeis, Finanzs und Staatswirthschaft. Stillenfeld hingegen war ein sehr seiner, edler und rechtschaffener Mann, voller System, Ordsnung und mathematischer Genauigkeit; in der Mathematik, Naturlehre, Naturgeschichte und Chemie hatte er schwerlich seines Gleichen. Unserm Stilling war wohl bei diesen Mannern, und sein Weib schloß sich bald an die Frau Prossessionische Giegfried an, welche sie nun in Allem unterrichstete, und ihr die Haushaltung einrichten half.

Freilich war der Abstand zwischen Schönenthal und Rittersburg groß: alte unregelmäßige Häuser, niedrige Zimmer mit Balken in die Kreuz und Quere, kleine Fenster mit runden oder sechseckigten Scheiben, Thuren, die nirgends schloßen, Defen von erschrecklicher Größe, auf welchen die Hochzeit zu Kana in Galiläa mit ihren zwölf steinernen Wasserkügen in halb erhabener Arbeit gar erbaulich zu sehen war, dann eine Aussicht in lauter traurige Tannenwälder, nirgends ein rauschender Bach, sondern ein schlangensormig hinkriechendes morastiges Wasser u. s. w. Das Alles machte freilich einen sonderbaren Kontrast mit den vorhin gewohnten Gegensständen; Christine hatte auch oft Thränen in den Augen, allein man wird nach und nach mit allem vertraut, und so gewöhnten sich Beide in ihre neue Lage, und waren von Herzen zurrieden.

Jest schrieb nun Stilling, sowohl nach Rasenheim an seinen Schwiegervater, als auch nach Leindorf an seinen Bater, und nach Lichthausen an seinen Oheim, und schilderte diesen Freunden seine ganze Lage nach der Wahrbeit; wobei er dann zugleich überall die herrlichen Aussschen, die er in die Zukunst hatte, keineswegs vergaß. Johann und Wilhelm Stilling waren über diesen neuen Ausschwung ihres Heinrichs voller Staunen, sie sahen sich an und sagten gegen einander: Was wird noch aus ihm werden? Friedenberg hingegen freute sich nicht sonderlich, statt des

sen war seine Antwort voll våterlicher Ermahnungen, nur gut hauszuhalten; für die Ehre, die seinem Schwiegersohn und seiner Tochter badurch widerfuhr, daß er nun Prosessor war, hatte er kein Gefühl; überhaupt rührte ihn Glanz und Ehre nicht.

Beil ihm fein Suftem, bag er fich von der Staatswirthe Schaft gemacht hatte, febr am Bergen lag, fo wendete er ben erften Winter an, ce in feinem Lehrbuch auszuarbeiten und zugleich über bie geschriebenen Bogen ein Rollegium zu lefen; im Fruhjahr murde dieg Buch in Mannheim unter bem Titel: Berfuch einer Grundlehre fammtlicher Rameralwiffenfchaften gedruckt; es fand, ungeachtet feis ner Fehler und Unvollkommenheit , vielen Beifall, und Stilling fing nun an, feiner Bestimmung vollkommen gewiß gu fenn, er fuhlte fich gang in feinem naturlichen Sache, Alles, was ihm fein Umt zur Pflicht machte, war auch zugleich feine größte Freude. Man fann fich feine glucklichere Lage benken, als die, in welcher er fich jetzt befand, denn auch das Publifum, in welchem er lebte, liebte, ehrte und fchatte ihn und feine Chriffine aus der Magen; hier borte alles Schmas ben, alles Laftern auf; batte ihm bon Schonenthal aus nicht ein beständiges Ungewitter wegen feiner Schulden gebroht, so ware er vollkommen glucklich gewesen.

Den folgenden Sommer las er nun die Forstwissenschaft, Landwirthschaft und Technologie: denn er begnügte sich nicht blos mit den Wissenschaften, die ihm ausgetragen waren, sondern er brannte vor Verlangen, sein System so weit auszusfüllen, als ihm in seiner Sphäre möglich war; und da die bekannten Lehrbücher nicht in seinen Plan paßten, so nahm er sich vor, über alle seine Wissenschaften selbst Kompendien zu schreiben, wozu er sich also von Ansang an rüstete.

Stilling war bisher von seinem himmlischen Schmelzer ausgeglüht und zu einem brauchbaren Werkzeug aus dem Groben gearbeitet worden: nun fehlte ihm noch die Feile und die Politur; auch diese wurde nicht vergessen: denn es bildeten sich von ferne Anlagen, die die letzte Hand an das Werk legen

follten, und die ihm endlich noch schwerer wurden, als alles, was er bisher ausgestanden hatte.

Die staatswirthschaftliche Gesellschaft, wovon er nun auch ordentliches Mitglied war, wirfte mit unaussprechlichem Gegen und Fortgang fur ihr Baterland; und bie Pfalg fann ihr in Ewigkeit ihre Bemuhungen nicht genug verdanken; bieß ift Wahrheit und nicht Kompliment. Sie errichtete die Rameralschule, legte eine Fabrife an, die fehr bluht und vielen bunbert Menschen Brod gibt, und von diesem Allem mar ber Berr Rath Gifenhart bas erfte und lette Triebrad, bas eigentliche Gewicht an der Uhr. Dann aber hatte fie auch ein Landaut auf bem Dorfe Siegelbach, anderthalb Stuns den von Rittersburg gefauft, wo fie allerhand neue land wirthschaftliche Bersuche machen und ben Bauern mit guten Beisvielen vorgeben wollten; dief Gut mar bieber von Berwaltern betrieben worden, aber Alles schlug fehl, nichts wollte gerathen, benn alle Umftande waren bem Glud entgegen. Als nun Stilling nach Rittersburg fam, fo murbe ibm, als Lehrer der Landwirthschaft, die Berwaltung übergeben; er nahm diefes Nebenamt an, benn er glaubte, ber Sache vollig gewachsen zu fenn. Der Berwalter wurde also abgeschafft, und Stillingen bie gange Sache übertragen; dieß geschah alsofort bei dem Antritt seines Lehramts.

Als er nun nach Siegelbach kam, und Alles genau untersuchte, so fand er einen großen schönen, mit Quadersteisnen gepflasierten Biehstall, ganz nach der neuen Art eingerichtet; in demselben zwanzig magere Gerippe von Schweiszerkühen, welche alle zusammen täglich drei Schoppen Milch gaben, das wahre Bild von Pharaons sieben mageren Kühen; dann standen da zwei Arbeitspferde mit zwei Füllen, und draußen, in besondern Stallungen, eine ziemliche Heerde Schweine, und ungeachtet es erst November war, so war doch schon alles Heu lang versüttert, und an Stroh zum Streuen war gar nicht zu denken. Es sehlte also in der Hausbaltung an Milch und Butter, und Futter für so viele große Mäuler, Schlünde und Mägen. Das schlug nun dem guten Prosessor gewaltig auss Herz, er wandte sich geraden Weges

an die Gesellschaft, hier aber sand er keine Ohren, Jeder sagte ihm: er musse so gut thun, als er konne, Jeder war des ewigen Zahlens mude. Jest fehlte es nun Stillingen wies der an der nothigen Klugheit; er hatte alsosort abtreten und die Berwaltung wieder abgeben sollen, allein das that er nicht, er war gar zusehr für das ganze Justitut eingenommen, und glaubte, seine Ehre sey mit der Ehre desselben aufs genaueste verbunden, er musse es also durchsetzen, und eben dieß war sein Ungluck.

Das erste, was er vornahm, war der Berkauf der Halfte des Biehstandes, denn er hoffte, mit dem daraus gelösten Rapitel so viel Futter und Stroh zu kausen, daß er die ans dere Halfte füglich durchbringen könnte. Er veranstaltete also eine gerichtliche Auktion und erstaunte über den Zulauf und über die Preise, so daß er gewiß glaubte, er werde den schweren Berg übersteigen; allein wie erschrack er, als er erfuhr, daß die mehresten Käuser Gläubiger waren, die an dem Gut zu sordern hatten! — Und die Andern, denen das Gut nichts zu zahlen hatte, waren arm: er bekam also wenig Geld, und wollte er sich helsen, so mußte er in den Sack greisen, und wo das nicht zureichte, Geld auf eigenen Kredit ausnehmen. Freilich hatte er die gegründete Hoffung, daß im künstis

Freilich hatte er die gegründete Hoffnung, daß im funftisgen Sommer die große und gesegnete Erndte alles überflußig ersehen, und die großen Klees und Futterstäcke seine Kasse von der Burde befreien wurden, und insofern ware er zu entsschuldigen; indessen war es für einen Mann in seinen Umsständen immer Leichtsium, so etwas zu unternehmen, besons ders da er die wahre Lage der Sache erfuhr. Gott! wie leicht ist es aber, nach durchkämpsten schweren Trübsalen die Platschen aussindig zu machen, wo man hatte ausweichen können! Er seh für seine Führung gepriesen!

Ju diesen drohenden Wolken sammelten sich noch andere: 3u Rittersburg waren die regierenden Personen alle katholisch, und dieß nach dem platten Sinn des Worts; die Franziskaner hatten die Pfarrbedienung und Seelsorge ihrer Gemeinde; diesen Geistlichen war also daran gelegen, daß Dummheit und Aberglauben immer unterhalten werden mochte; vorzüg-

lich war ber Oberbeamte ihr treuer Anbanger. Run batte fich aber die Rameralschule daselbst eingenistet, beren Lehrer alle Protestanten waren, diefe ubten fogar noch Juriediction aus, das alles war ihnen daber naturlicher Beise ein Dorn in den Augen. Nun befand fich allda ein gewiffer Gelehrter. Namens Spaffel, ein fonderbarer Beiliger, fo wie es menige gibt; fein Angug war febr nachläßig, mitunter auch uns fauber, fein Gang und Wandel fchlutterlich, alle feine Reden niedrig-komisch, so baß er in allen Gefellschaften ben Sanswurft vorftellte. In Geheim war er ber Spion eines vorneh: men Geiftlichen, der bei dem Churfurften viel galt, und eben fo auch der Zeitungs = und Mahrchentrager des Dberbeamten; öffentlich war er ein spottelnder Witzling über gewiffe Ge brauche feiner eigenen Religion; ber aber war unglucklich, ber ihm alsbann half, benn er hatte sich heimlich in die Franziskanerbruderschaft begeben, ber er treulich anhing.

Schwer fallt es mir, Diefen Mann bier offentlich gur Schau zu fellen, allein er war Werkzeug in ber Sand ber Vorsehung, ich fann ihn nicht weglaffen: lebt er noch, wird er erkannt, und ift er noch, was er war, fo geschicht ihm Recht, und ce ift Pflicht, jeden Rechtschaffenen vor ihm gu warnen; ift er aber todt, oder wird er nicht erkannt, fo scha= bet ihm meine Schilberung nicht. So lang ein Mensch in Diefem Lande der Erziehung und Vervollkommnung waltet, fo lang ift er ber Befferung und Ruckfehr fabig; wird alfo Spaffel auch nach den Grundfaten feiner Rirche ein edler, rechts Schaffener, wohlthatiger Mann, fo wird bas gange Publitum, bas ihn fonft gerade fo kannte, wie ich ihn hier schildere, seine Gefinnung andern, ibn lieben, und es wird in Rittereburg eben fowohl, als im himmel, mehr Freude über feine Ruckfebr zur Tugend fenn, als über neun und neunzig edle Men-Schen, die einen fo schweren Rampf gegen Temperament und Charafter nicht gefampft haben, als er. Dann aber werde auch ich auftreten und vor aller Welt fagen: Romm, Bruber! vergib, wie ich bir vergeben habe, bu bift beffer als ich, benn bu haft mehrere Zeinde uber: munben!

Diefer Spaffel hatte von jeher geficht, in die ftaatswirthschaftliche Gesellschaft aufgenommen, sogar Professor ber Biebarzneikunde zu werden; allein man fürchtete fich vor ihm. benn er war ein febr gefährlicher Mann, ber auch noch überbas ben Anstand nicht hatte, welcher einem Lehrer so nothig ift; folglich hatte man ihn mit aller Behutsamkeit entfernt gehalten. Da nun Stilling bas Fach ber Bicharzneifunde augleich mit bekam, so war er ihm im Bege. Dazu kam noch Etwas: Die Gefellschaft hatte feine Bucherfammlung, biefe wurde wochentlich Einmal des Abends von feche bis acht Uhr geoffnet; Stilling übernahm Dieje Lefestunde freis willig und umfonft zu halten, theils um fich Litterarkennts niß zu erwerben, theils auch feinen Bubbrern badurch noch mehr zu nuten; bann hatte auch die Gefellschaft allen Gelehrten bes Orts erlaubt, in biefen Lefestunden ihre Bucher gu benuten.

Spässel bediente sich dieser Wohlthat selten, doch fing er gegen das Frühjahr an, ofter zu kommen; nun machte aber Stillingen die Siegelbacher Gutsverwaltung eine Aenderung in der Sache, er mußte nun alle Montag dorthin reisen: und konnte also an diesem Tage wie gewöhnlich die Lesestunde nicht halten, daher verlegte er sie auf den Dienstag Abend. Dieß machte er allen Studirenden bekannt, und bat sie, es dffentlich zu sagen. Spässel kam indessen drei Montage nacheinander an die verschlossene Thur, den dritten setzte er sich hin, und schrieb solgendes Billet; ich rücke es gerade so ein, wie es war "):

ef Wird wohl barauf Angelegt seyn, das mich der herr Brosfessor Stilling for Einen Narren Halten Will — dient aber drauf zur Nachricht, das das Spässels sach nit is — !!! die geselschaft soll ire Leute auf ire Pflicht und schuldigkeit anweisen Spässel

Stilling schlug diesen Zettel in einen Brief an den Direktor, herrn Rath Gifenhart ein, und berichtete ihm ben

<sup>\*)</sup> Spaffel fdrieb fo nicht aus Mangel an Kenntniß, fonbern aus Originalität.

Hergang; dieser schried alsosort an Herrn Spässel und stellte ihm die Sache in ihrer wahren Liegenheit höslich und bescheiben vor; allein das war Del ins Fener gegossen, denn der ehrliche Mann kam zu Stilling und bediente sich solcher hämischer und beleidigender Ausdrücke, daß dieser in die lobernde Flamme gerieth, und den Spässel so geschwind wie möglich zur Thur hinaus und die Treppe hinunter promobirte, und ihm dann nachries: Kommen Sie mir ja nicht wieder über die Schwelle, bis Sie ein braver Mann geworden sind!

Dabei blieb's — daß aber Spaffel das Alles fehr wohl behielt, um dereinst Rugen daraus zu ziehen, ift leicht zu benken

Um biefe Zeit erschien ein abermaliges Meteor am bortigen Borizont: ein gewiffer anmaglicher Englander, Namens Tom, hatte als englischer Sprachmeifter Land und Sand durchzogen, tausend Plane gemacht, Schlöffer in die Luft gebant, und Alls les war mißlungen. Sonft war er ein Mann bon ungemeis nen Talenten, gelehrt und überhaupt ein Genie im eigentlis chen Berftande. Die Triebfeder aller feiner Sandlungen mar ein unbandiger Stoly, ohne Religion; fteifer Naturalismus und blindes Schickfal schienen seine Führer zu fenn. Die Menschenliebe, diefes schone Gottesfind, mar ihm unbefannt, er liebte nichts als fich felbft; ber Name Sprachmeifter war ihm ein Grauel, ob er gleich im Grunde nichts andere vorftellte, und er fuhrte ben Charafter als Professor ber englischen Litteratur. Die Armuth war ihm eine Solle, und boch war er hochst arm; denn als ehemaliger wohlhabender Raufmann hatte er die Rolle des großen herrn gespielt, und darauf, wie leicht zu benken, fallirt. Diefer Mann hielt fich bamals in Mannheim auf, und fchien ihm das Rittersburger Institut gerade ein Schauplatz zu fenn, wo er fieh nahren und Ruhm erwerben konnte. Er hielt befrwegen bei Gifenhart an, er mochte ihm zu einer Professorestelle an der Ritters, burger Afademie helfen; Gifenhart, der freilich die Brauch-barkeit dieses Mannes, aber auch feinen gefährlichen Charakter kannte, und uber bas alles fur notbig bielt, mit ber Gnade

des Churfürsten hauszuhalten, schlug ihm baher sein Gesuch immer rund ab. Endlich entschloß sich Tom, ohne Besolowing und ohne Ruf hinzugehen, er hielt daher bloß um die Erlaubniß an, dort sich aufzuhalten und Kollegia lesen zu durs sen; dieß wurde ihm gerne zugestanden. Eisen hart schrieb daher an Stilling, dem die Besorgung der Logis und der Quartiere für die Studirenden aufgetragen war, er mochte für Herrn Prosessor Tom eine Wohnung miethen; zugleich schilberte er ihm diesen Mann, und bestimmte ihm, wie seine Wohnung beschaffen senn mußte.

Stilling miethete alfo ein paar schone Bimmer bei einem Raufmann, und erwartete nun Toms Ankunft.

Endlich an einem Nachmittag fam die Magd aus einem Wirthshause mit folgendem Zettel an Stilling:

P. P.

Professor Tom ist hier,

Tom.

Sm! bachte Stilling - eine feltsame Ankundigung!

Nun beobachtete er immer den Grundsatz, da, wo er sich und der guten Sache nichts vergeben konnte, den untersten Weg zu gehen. Er nahm also Hut und Stock, um nach dem Wirthshause zu gehen; jest in dem Augenblick wurde ihm aber von dem Kausmann angekündigt, daß er den englischen Sprachmeister nicht einziehen ließe, die er das erste Quartal vorandbezahlt hätte. Gut! sagte Stilling, und ging zum Wirthshause; hier fand er nun einen ansehnlichen, wohlgewachsenen Mann, mit einer hohen breiten Stirn, großen starren Augen, magerem Gesicht und spisigem Mäulchen, aus dessen Jügen Geist und Verschlagenheit allenthalben hervorblickte; neben ihm stand seine Frau im Amazonenhabit, und grämender Kummer nagte ihr am Herzen, man merkte das an ihrem schwimmens den Auge und herabhangenden Winkeln des Mundes.

Nach einigen gewechselten Komplimenten, wobei Tom tief und gierig die Fühlhorner in Stillings Seele einzubohren schien, sagte dieser: Herr Prosessor! ich habe gesehen, wo Sie abgestiegen sind, kommen Sie mit mir, um nun auch zu sehen, wo ich wohne. "Gut!" Dabei spitzte er seinen Mund und sah sehr hbhnisch aus. Als nun Stilling mit auf seinem Zimmer war, sagte er weiter: Herr Prosessor! es freut uns, einen so wakkern Mann hieher zu bekommen, wir wunschen nun von Herzen, daß es Ihnen hier wohl gehen moge.

Tom wandelte unter allerhand Gefichtes und Mienenspielen bin und ber, und antwortete:

"Ich wills einmal versuchen."

Eins muß ich Ihnen aber sagen, Sie werden es mir nicht übel nehmen: ich habe zwei schone Zimmer für 70 Gulden bei Herrn R... für sie gemiethet, der ehrliche Mann fordert aber ein Quartal der Hausmiethe voraus; da Sie uns als Ien nun unbekannt sind, so ist das dem Manne nicht so sehr zu verargen.

"So! — (er spazierte heftig auf und ab) nun dann gehe "ich wieder nach Mannheim — ich lasse mir hier weder "von einem Professoren, noch soust von jemand Grobheiten "machen."

In Gottes Namen! — wir werden Sie ruhig und zufries den wieder ziehen laffen.

"Was? — warum hat man mich bann hieher gelockt."

Bett griff ihn Stilling bei ben Armen an, fah ihm bell und ernft lachelnd ind Geficht, und verfette: Serr! Gie muffen hier den folgen Britten nicht fpielen wollen, darum befummert sich unser Giner, und jeder redliche beutsche Mann nicht bas geringste; auf Ihr Unhalten hat man Ihnen erlaubt herzukommen, und es fieht platterdings in unserer Gewalt, ob wir Sie wieder zum Thor hinausweisen wollen, oder nicht; jetzt fenen Sie ruhig und beobachten Sie den Refpekt, den Sie einem Manne, ber Ihr Borgefetter ift, schuldig find, ober ziehen Sie wieder ab, wie es Ihnen gefällt. Doch rathe ich Ihnen: bleiben Sie nun hier, und beobachten Sie die Pflichten des rechtschaffenen Mannes, so wird sich Alles geben. Denken Sie, daß Sie bier ein wildfremder Mensch find, den Niemand kennt, und der folglich auch nicht den geringften Rres bit hat: benn Ihren Namen fannt fo gut ein Schurke haben, als ber ehrliche Mann.

Jetzt wurde Stilling herausgerufen, der Kaufmann hatte die Mobilien des Herrn Toms beaugenscheinigt, und kundigte nun an, daß er den Sprachmeister ohne Worschuß aufnehmen wolle. Diese Nachricht beruhigte auch den Herrn Tom, er zog also ein.

Damit ich aber mit allen kleinen Borfallen und Ruancen nicht Zeit und Raum verschleubern moge, so bemerke ich nur in 8 Allgemeine, daß sich Spaffel und Tom an einander anschlossen, und den Plan machten, Stillingen zu stürzen, aus dem Sattel zu heben, und sich dann in sein Amt zu theilen. Ihre Anstalten waren außerst sein, weitläusig angelegt und reife lich überdacht, wie solches der Berfolg zeigen wird.

Der allgemeine Wahn, Stilling habe noch einigen Hang zur Schwärmerei und zum Pietismus, schien beiden Kabalissten die schwache Seite zu sepn, wohin sie ihre Kanonen richsten und Sturmlücken schießen müßten. Sie gingen daher in der Abenddämmerung Stunden lang vor Stillings Hause in der Gasse auf und ab, um zu spioniren; nun hatte er den Gebrauch, daß er öfters Abends nach Tische auf seinem Klavier Choral spielte und dazu sang, wo dann seine Christine mit einstimmte; dieß wurde ausgebreitet: es hieß, er hielte Haussübungen, Betstunden u. dgl. und so wurde das Publikum allsmählig vorbereitet. Eben diese Nachrichten schrieb dann auch Spässel an den Hos nach München, um Alles wohl zu präpariren.

Nun kam noch ein Zufall dazu, der der Sache vollends den Ausschlag gab: Stilling hatte zu Siegelbach noch einen Borrath von Schweizerkäsen gefunden, den er zu sich ins Haus nahm, um ihn zu verkausen; dieses veranlaßte, daß verschies dene Bürgersleute, Weiber und Mädchen häusig kamen, um Rase zu kausen: nun waren etliche unter denselben, welche Werk von der Religion machten, und mit der Frau Prosessorin auch wohl davon redeten; eine unter ihnen lud sie einsmal in ihren Garten ein, um ihr mit ihren Kindern eine Versänderung zu machen; Christine nahm das ohne Bedenken an, und Stilling wähnte nichts Arges, sie ging also an dem bestimmten Tage hin, und nach der Kollegienstunde waus

berte er auch in den Garten, um seine Frau und Kinder wiesder abzuholen. Hier fand er im Gartenhäuschen vier bis fünf Weibsleute um seine Ehristine sigen, einige Erbauungsbüscher lagen zwischen Johannesbeerenkuchen und Kasseegeschirr auf dem Tisch, und Alle waren in einem christlichen Gespräch begriffen. Stilling setzte sich zu ihnen und sing nun an, behutsam zu predigen: er stellte ihnen vor, wie gefährlich Jusammenkunste von der Art an einem Ort sepen, wo man ohnehin so scharf auf alle Schritte und Tritte der Protestanten merkte; dann bewieß er ihnen gründlich und deutlich, daß das Christenthum nicht in solchen Gesprächen, sondern in einem gottessürchtigen Leben bestände, u. s. w.

Wer sollte sichs aber nun einfallen lassen, daß Spässel gerade jetzt da hinter der Hecke stand, und Alles mit anshörte? — so Etwas träumte Stillingen nicht. Wie erstaunte er also, als er acht Tage hernach die ernsthaftesten, und ich mag wohl sagen, derbsten Vorwürfe, von seinen Freunsden von Mannheim und Zweibrücken aus, zugeschriesden bekam: er wußte wahrlich nicht, wie ihm geschah — und wenn nicht von einer Winkelpredigt im Garten die Rede gewesen wäre, so hätte er sichs nicht einmal träumen lassen, woher diese giftige Verläumdung ihren Ursprung genommen habe. Er beantwortete daher obige Vriese männlich und nach der Wahrheit, seine Freunde glaubten ihm auch, allein im Ganzen blieb doch immer eine Sensation zurück, die ihm, wenigstens bei den Katholischen, nachtheilig war.

In Rittersburg selbst machte das Ding auch Unruhe: ber Oberbeamte drohte mit Einthürmen und rasonnirte sehr herrlich, die Protestanten aber murrten und beschwerten sich, daß man ihnen nicht einmal Hausandachten zugestehen wollte; bei diesen verlor Stilling nichts, im Gegentheil, sie schätzten ihn desto mehr. Die beiden protestantischen Geistlichen, zwei verehrungswürdige vortreffliche Männer, Herr W.... und Herr S..., nahmen sich auch der Sache an, sie besuchten jene Weibsleute, ermahnten sie zur Vorsicht, trösteten sie und versprachen ihnen Schuß, denn sie wußten, daß sie gute, brave Leute waren, die keine Grundsätze hegten, die der Res

ligion zuwider seyen; Herr W.... predigte sogar ben folgens ben Sonntag über die Borsicht und Pflichten, in Ansehung der hauslichen Erbauung, wobei er sich endlich gegen Stilling hinkehrte und ihm öffentlich zuredete, indem er in solgende Worte ausbrach: "Du aber, leidender Wanderer zum ershabenen Ziel der Christen und des wahren Beisen! sen getrost, dulde und wandle vorsichtig zwischen den Fallstricken, die Dir Widerwärtige legen! — Du wirst siegen und Gott wird dich mit Segen kronen, Gott wird deine Feinde mit Schande begleiten, aber über dir wird glänzen die Krone der Neberwindung; Hand an Hand wollen wir uns in dieser brennenden Sandwüsse begleiten und Einer soll dem andern Trost zusprechen, wenn sein Herz nach Hülfe sichnt, u. s. w." Die ganze Gemeinde blickte auf Stillingen hin, und segnete ihn.

Durch die Bemuhung diefer vortrefflichen Manner wurde bie gange Gemeinde ftill, und ba auch die Sache an ben Churpfalzischen Kirchenrath berichtet wurde, so befam auch der Oberbeamte die Weifung, nicht mehr von Ginthurmen zu reden, bis wirklich polizeiwidrige Konventifel gehalten und in ber Religion Exceffe begangen wurden. Indeffen aber machinirten Tom und Spaffel insgeheim am hof zu Munchen fort, und brachten es wirklich bahin, daß Stil ling auf bem Punkt mar, faffirt zu werden. Diefen gefahrlichen Sturm erfuhr er aber nicht eber, bis er glucklich vorbei war; denn auch hier war die gottliche Dazwischenkunft ber hohen Borfehung fichtbar : gerade in dem Augenblick, als ber voruehme Geiftliche ernftlich in ben Churfurften brang und ihm Stilling verdachtig machte, auch die Sache so gut als entschieden war, trat ein anderer, ebenfalls fehr anfehnlicher Geiftlicher, ber aber ein warmer Gonner Stib lings war, und die eigentliche Liegenheit der Rittersburger Berfassung wußte, ins Rabinet. Diefer, ba er horte, wos von die Rede war, nahm Stillings Parthei und vertheis bigte fie fo treffend und überzeugend, bag ber Churfurft auf ber Stelle ben erften intoleranten Pralaten gur Rube verwies, und dem Professor nunmehro nicht feine Onade entzog. Bare diefer eble Geistliche nicht von ungefahr bagu gefommen, fo

ware Stilling 8 Ungluck granzenlos gewesen. Erst ein halb Jahr hernach ersuhr er die ganze Sache, so wie ich sie erzählt habe.

Während der Zeit lebte er ruhig fort, beobachtete feine Pflichten und betrug sich so vorsichtig, als nur immer moglich war.

Spaffel und Tom schmiedeten indeffen noch allerhand weitaussehende Plane zu einer allgemeinen gelehrten Republik, zu einer inpographischen Gesellschaft u. bal. Ueber diese wichtigen Ungelegenheiten murben fie aber felbft uneinig und fingen an, fich bitter zu haffen; ba nun auch Toms Glaubiger in Bewegung geriethen, und Stilling zugleich Defas nus der hohen Schule, alfo feine ordentliche Obrigfeit mar. fo froch er zum Rreug: er fam, weinte und bekannte Alles, was er mit Spaffel zu feinem Schaben gewirkt hatte, fogar zeigte er ihm die Briefe und Berichte, welche von ihnen nach Munchen abgegangen waren; er erstarrte über alle die fatanische Bosheit und überaus liftigen Runftgriffe biefer Menschen; doch, da nun Alles vorbei war und er auch gerade au diefer Zeit erfuhr, wie er in Munchen gerettet worden, fo vergab er Spaffeln und Tom Alles, und da nun lettes rer in Roth und Jammer gerieth, fo troffete und unterftutte er ihn, so gut er konnte, ohne der Gerechtigkeit zu nabe zu treten. Und als endlich Toms Bleiben in Rittersburg nicht mehr war, und berfelbe auf eine gemiffe deutsche Unis versitat gieben wollte, um bort sein Beil zu versuchen, fo vers fah ihn Stilling noch mit Reifegeld, und gab ihm feinen berglichen Gegen.

Dort versuchte nun Tom alle seine Kunstgriffe noch eins mal, um sich empor zu schwingen, aber er scheiterte. Und was that er nun — er legte seinen Stolz ab, bekehrte sich, zog ein sehr modestes Kleid an, und ward ein — Pietisk —!!! Gott gebe, daß seine Bekehrung wahrhaft gegründet, und nicht Larve der Bosheit und des Stolzes ist! Indessen ist der Weg von einem Extrem zum andern gar nicht weit und schwer, sondern sehr leicht und gebahnt. Gott segne ihn

und gebe ihm Gelegenheit, so viel Gutes zu wirken, daß sein ehemaliges Schuldregister dadurch getilgt werden moge!

Stillings Lehramt war indessen hochst gesegnet, er lebte gang in seinem Elemente. Mit allerhand, auch interessanten Borfallen, die aber auf seine Schicksale und Führung keinen Bezug haben, mag ich meine Leser nicht aushalten, ich bleibealso bloß bei dem Hauptgang der Geschichte.

Mit der Siegelbacher Gutsverwaltung ging es schief, Alles schling sehl, überall war Fluch, austatt des Segens; untreues Gesinde, diebische Nachbarn, heimliche Tücke der Unterbeamten, Schulden, keine Unterstützung, das Alles stand Stillingen im Wege, so daß er endlich, wenn er nicht selbst mit zu Grunde gehen wollte, die ganze Verwaltung abgeben und seine Rechnung ablegen mußte. Dadurch wurde er nun zwar von die ser schwung ablegen mußte. Dadurch wurde er nun zwar von die ser schwung erathen: denn er hatte Viesles versucht und aufgewandt, das er theils nicht berechnen konnte, theils auch nicht wollte, um sich nicht dem Verdacht des Eigennutzes zu unterziehen. So kam er zwar noch mit Ehren, aber doch mit Schulden aus der Sache.

Bett fing fich nun alles Unglud an, über fein haupt gufammen zu ziehen: In Rittersburg waren wieder Schulo ben entstanden; zu Schonenthal maren faum die Interef fen, geschweige Etwas am Kapital abgetragen worden; zudem trug man fich bort mit allerhand Geruchten; Stilling halte Rutsche und Pferde, mache erstaunlichen Aufwand, und benke nicht an feine Schulden. Er hatte 600 Gulben firen Gehalt, und bezog zwischen 2 - 300 Gulden Rollegiengelber, babei fliegen alle Preife in Rittersburg fast aufs alterum tantum, bei aller Sparfamkeit blieb kaum fo viel übrig, als zu Entrichtung ber Zinsen nothig mar, womit sollten nun Schulden bezahlt werden? — Fast jeden Posttag famen die qualenoffen Briefe von feinem Schwiegervater, ober boch von einem andern Schonenthaler Glaubiger: Berr Frieden berg felbft mar in einer fehr verdrieflichen Lage, er war Burge, und wurde von bem Manne, ber ehemals fo iebreich Stillingen aus Gottes = und Menschenliebe un=

terstützt hatte, mit gerichtlicher Einklage bedroht. Stilling mußte also alle Augenblick gegenwärtig seyn, daß sein Wohlsthater, sein Schwiegervater, um seinetwillen in einen Konkurs gerieth. Dieser Gedanke war Mord und Tod für ihn, und nun in allen diesen schrecklichen Umständen nicht der geringste Wink zur Hulte, nicht eine Ahnung von ferne.

Schrecklich! schrecklich war diese Lage, und wem fonnte er sie klagen? Niemand als Gott - das that er aber auch unaufhörlich; er kampfte ohne Unterlaß mit Unglauben und Migtrauen, und warf fein Bertrauen nie weg. Alle feine Briefe an feinen Schwiegervater waren voll Uebergebung an Die Vorsehung und troffend, allein fie hafteten und balfen nicht mehr. herr Rath Gifenbart felbit, ber Etwas von feiner Lage wußte, machte vergebliche Verfuche; Stilling schrieb Romane, den Florentin von Kahlendorn und Die Theodore von der Linden, und fuchte mit den Sonorarien ben Strom zu bammen; allein bas war wie ein Tropfen im Eimer. Er schrieb an verschiedene große und beruhmte Freunde, und entdectte ihnen feine Lage, allein Ginige konnten ihm nicht belfen, Andere faßten einen Widerwil-Ien gegen ihn, wieder Andere ermahnten ihn zum Ausharren, und noch ein Vaar unterstütten ihn mit einem Tropfen Ruh-Jung auf feine lechzende Bunge.

Alles, alles war also vergebens, und von Schonenthal berauf blitte und donnerte es unaufhörlich.

Wahrend diefer schrecklichen Zeit ruftete fich der Allmachstige zum Gerichte über Stilling, um endlich sein Schicksfal zu entscheiden.

Den 17. August 1781, an einem sehr schwülen gewitters vollen Tage, hatte Christine der Magd einen sehr schwesten Korb auf den Kopf gehoben, sie sühlte dabei einen Knack in der Brust, und bald darauf einen stechenden Schwerz mit Frost und Fieber. So wie Stilling aus den Kollegio kam und in ihr Zimmer trat, schritt sie ihm mit Todesblässe und einer Armen Sündermiene entgegen, und sagte: "Zürne nicht, lieber Mann; ich habe einen Korb gehoben, und mir in der

Bruft weh gethan, Gott sey bir und mir gnabig! — ich ahne meinen Tod."

Da stand er betäubt, wie vom Schlage gerührt — matt und abgehärmt vom langwierigen Rummer, glaubte er den Todesstoß zu fühlen; den Kopf auf die Achsel geneigt, vorswärtshängend, die beiden Hände unter dem Bauch gehalten, starte er, mit der Angstmiene des Weinens, aber ohne Thräsnen, auf Einen Fleck, und sagte kein Wort — denn jetzt ahnete er auch Christin en & Tod mit Gewisheit. Endlich ermannte er sich, trössete sie, und brachte sie zu Bette. Am Abend in der Dämmerung trat die Krankheit in aller ihrer Stärke ein, Christine legte sich wie ein Lamm auf die Schlachtbank und sagte: "Herr mache mit mir, was du willst, ich bin dein Kind — willst du, daß ich meine Eltern und Geschwister nicht mehr sehen soll, so besehle ich sie Alle in deine Hände, leite sie nur so, daß ich sie dereinst vor deinem Thron wieder sehen möge."

Chriftinens erfte Rrankheit mar also jest ein eigentliches Bruftfieber, mozu fich bufterifche Varorismen gefellten, die fich in einem wuthenden Suffen außerten; mehrere Werzte und alle Mittel murben gebraucht, fie zu retten; nach 14 Tagen ließ es fich auch zur Befferung an, und es fchien, als wenn die Gefahr vorüber mare. Stilling bichtete also Lobgefange. und schrieb die frohe Nachricht ihrer Genefung an feine Freunde; allein er betrog fich febr, fie ftand nicht einmal vom Bette auf, im Gegentheil ging ihre Rrankheit zu einer formlichen Lungenfucht über; jett stieg Stillingen bas Waffer an bie Seele; ber Gedanke war ihm unerträglich, dieses liebe Weib zu verlieren, benn fie mar bie beste Gattin von ber Welt, artig, außerst gefällig, ber Ton ihrer Rebe und ihre Bescheidenheit nahm Jedermann ein, ihre Reinlichfeit mar ohne Granzen, rund um fie her war Jedem wohl; in ihrem fehr einfachen Anzug herrschte Zierlichkeit und Ordnung, und Alles, was fie that, geschah mit ber außerften Leichtigkeit und Geschwindigkeit; uber bas alles mar fie unter vertrauten Freunben luftig, und mit vielem Anftand witig, babei aber von Bergen fromm und ohne Beuchelei. Die außere Larve ber Gottseligkeit vermied fie, benn die Erfahrung batte fie por

bem Pietismus gewarnt. Das Alles mußte Stilling, er fublte ihren Werth tief, und fonnte baber ben Gedanken nicht ertragen, fie zu verlieren. Gie felbst bekam nun wieder Luft jum Leben, und troffete fich mit hoffnung gur Genefung. Indeffen famen zuweilen die schrecklichen Paroxismen wieder, sie hustete mit einer folden Gewalt, baß Stuckhen Lunge wie Ruffe die Stubenlange fortfloben; babei litt fie bann Die graufamften Schmerzen. In aller Diefer Roth murrte fie nie, ward nie ungeduldig, fondern rief nur unablaffig mit ftarfer Stimme: "Berr, schone meiner nach beiner großen Barmbergigkeit!" - Benn bann ihr Mann und ihre Barterin fur Angft, Mitleiden und Unterftutung fchwitten, fo fabe fie mit einer unaussprechlich bittenden Miene Beide an, und fagte: "Mein Engel und mein Alles! Meine liebe Frau D... habt doch Geduld mit mir, und verzeiht mir bie Dube, die ich Euch verursache." Bekannte standen oft von Ferne an der Thur; auch Arme, die sie erquickt hatte, denn sie war febr mobithatig, und weinten laut.

Tage und Nachte fampfte Stilling; ein Edchen in feis ner Studirstube war glatt vom Anieen und nag von Thranen, aber ber himmel war verschloffen, alle feurigen Seufzer prellten gurud, er fublte, daß Gottes Baterberg verschloffen war. Beil Chriffine bas barte Treten nicht bertragen fonnte, fo ging er beståndig auf den Strumpfen, er lief in ber Roth feines Bergens aus einer Ecke des Zimmers in die andere, bis endlich die Sohlen durchgeschliffen waren, und er Wochen lang auf den blogen Fugen ging, ohne ce einmal gu empfinden. Bahrend aller diefer Zeit kamen immer brobende, beleidigende Briefe von Schonenthal an. herrn Friedenberge Berg war burch die Erwartung des nahen Todes feiner Tochter zerschmettert, aber doch horten feine Borwurfe nicht auf. Er glaubte nun einmal gewiß, Stilling fen Schuld an allem Unglud, und fo half feine Entschuldis gung. Die Lage, worin fich ber arme empfindfame Mann jett befand, übertrifft alle Beschreibung; je mehr ihn aber Die Noth brangte, defto feuriger und ernftlicher klammerte er fich an die erbarmende Liebe Gottes an.

Nach etlichen Wochen, im Anfang bes Oftobers, fand Stilling einmal bes Abends auf bem Sausgang am Kenfter, es war schon vollkommen Racht, und er betete nach feis ner Gewohnheit beimlich zu Gott; auf Einmal fublte er eine tiefe Beruhigung, einen unaussprechlichen Seelenfrieden, und barauf eine tiefe Ergebung in ben Willen Gottes, er fublte noch alle feine Leiden, aber auch Kraft genug, fie zu ertragen. Er ging barauf ins Rrankenzimmer und nahte fich bem Bette, Chriftine aber minfte ihm, guruck gu bleiben, und nun fabe er, baf fie ernftlich in ber Stille betete, endlich rief fie ibm. winkte ihm zu figen und wendete fich schwer, um fich gegen ibn uber auf bie Seite zu legen; bann fab fie ibn mit einem unaussprechlichen Blid an, und fagte: "Ich fterbe, liebster Engel, faffe bich, ich fterbe gern, unfer zehnjahriger Cheftand war lauter Leiden, es gefällt Gott nicht, daß ich dich aus beinem Rummer erlost feben foll, aber Er wird bich erretten, fen bu getroft und ftille, Gott wird bich nicht verlaffen! meine zwei Rinder empfehl ich bir nicht, bu bift Bater, und Gott wird fur fie forgen." Dann machte fie noch berichies bene Berordnungen, wendete fich wieder um, und war nun ruhig. Bon nun an redete Stilling oftere mit ihr bom Sterben, von ihren Erwartungen nach bem Tode, und that fein Moglichftes, um fie ju ihrem Ende vorzubereiten. Manchmal fanden fich noch Stunden ber Angst, und bann wunschte fie einen fanften Tod, und zwar am Tage, benn fie scheute die Racht. Sein Kollege Siegfried befuchte fie oft, benn feine Gattin konnte wegen Rranklichkeit, Schwangerschaft und Mitleiden felten, und am Ende gar nicht mehr fommen, und half ihm also fampfen und troften.

Endlich, endlich nahte sie sich ihrer Auslösung; ben 17. Dtstober, des Abends, bemerkte er die Borboten des Todes: gegen eilf Uhr legte er sich ganzlich ermattet in ein Nebenzimmer und ruhte halb schlummernd in einer Betäubung; um funf Uhr des Morgens stand er wieder auf und fand seine liebe Sterbende sehr ruhig und heiter. Nun habe ich überwunden! rief sie ihm entgegen; jest sehe ich die Freuden

jener Welt lebhaft vor mir, nichts hangt mir mehr an — gar nichts! Dann sagte fie folgende Strophen \*):

Unter Lilien jener Freuden Sollst du weiben, Seele schwinge dich empor! Als ein Ablet fleuch behende, Jesus Hände Definen schon das Perlenthor.

Laß mich gehen, laß mich laufen Bu bem Haufen Derer, die des Lammes Thron, Nebst dem Chor der Seraphinen Schon bedienen Mit dem reinsten Jubelton.

Löfe, erstgeborner Bruder! Doch die Ruber Meines Schiffleins! laß mich ein In den sichern Friedenshafen, Bu den Schafen, Die der Angst entrücket seyn!

Michts soll mir am Herzen kleben, Sußes Leben, Was die Erde in sich hält. Soll ich noch in biesen Mauern Länger trauern? Nein! ich eit' ins himmelszelt.

Herzens: Heiland, schenke Glauben Deiner Tauben! Glauben, ber burch Alles bringt! Nach dir girret meine Seele In ber Höhle, Bis sie sich von hinnen schwingt.

<sup>&</sup>quot;Ich rude bieses Lieb fo ein, wie es im Gesangbuch stehet, und erwarte nicht, daß es vernünftige Rezensenten Christen en übel beuten werben, einen Gebrauch davon gemacht zu haben, wann es vielleicht nicht in die jehige Lesewelt paßt; Seelen von ber Art laffen sich nicht in Aritiken ein, und wählen bas, was sie ausweckt und erbaut.

D wie balb kannst bu es machen, Daß mit Lachen Unfer Mund erfüllet sey! Du kannst durch die Todesthüren Träumend führen, Und machst uns auf Einmal frei.

Du hast Sund und Straf getragen, Furcht und Zagen Muß nun ferne von mir gehn. Tod, bein Stachel ist zerbrochen, Meine Knochen Werden fröhlich auferstehn.

Lebensfürst! bich will ich loben, Sier und broben, In ber reinsten Liebsbegier! Du hast bich zum ew'gen Leben Mir gegeben, Hole mich, mein Gott, zu Dir!

Stillings ganze Seele zerschmolz in Thrånen: er setze sich nun vor das Bett und wartete den Abschied seiner Sees lenfreundin ab; oft drückte sie ihm noch die Hand mit dem gewöhnlichen Lieblingsruf: "Mein Engel und mein Alles" — sonst sprach sie nichts mehr; ihre Kinder verlangte sie gar nicht zu sehen, sie empfahl sie nur Gott. Oft wieders bolte sie aber die Worte: "Du kannst durch die Todesthüsten träumend führen," und freute sich dann dieses Trostes.

Gegen 10 Uhr sagte sie: "Lieber Mann! ich werde so schläferig und mir ist so wohl, sollte ich etwa nicht wieder erwachen, und träumend hinüberschlummern, so lebe wohl!" — Dann sahe sie ihn noch einmal mit ihren großen schwarzen Augen seelenvoll an, lächelte, drückte ihm die Hand und schlief ein. Nach etwa einer Stunde sing sie an zu zucken, seuszte ties und schauderte; jetzt stand der Odem still, und die Züge des Todes standen alle auf ihrem Gesicht, ihr Mund verzog sich noch zum Lächeln — Ehristine war nicht mehr.

Diesen Auftritt muß ein zartlicher Chegatte erfahren, sonst kann er sich keinen Begriff davon machen. In dem Augens Stullings fammtt. Schriften. 1. Band.

blick trat Siegfried herein, schaute bin, fiel seinem Freund um den Sals, und beide vergoffen milbe Thranen.

"Du holder Engel!" rief Siegfried über fie hin, und schluchzte — "haft du nun ausgelitten?" — Stilling aber kußte noch einmal ihre erblagten Lippen und fagte:

"Du Dulderin ohne Gleichen, Dank dir fur beine treue

Liebe, gehe ein zu beines Serrn Freude !"

Als Stegfried fort war, brachte man die beiben Rinber, er führte sie zur Leiche, sie sahen hin und schrieen laut; nun setzte er sich, nahm auf jedes Anie eins, drückte sie an seine Brust, und alle Drei weinten bittere Thranen. Endlich ermannte er sich und machte nun die Anstalten, die die Umftande erforderten.

Den 21. Oftober bes Morgens in ber Dammerung trugen Stilling & Rittersburger Freunde seine Gattin hinaus auf den Gottesacker und beerdigten sie in der Stille; diese letzte Trennung erleichterten ihm die beiden protestantischen Prediger, seine Freunde, welche bei ihm saßen und ihn mit trossenden Gesprächen unterhielten.

Mit Chriftinens Tod endigte fich nun eine große und wichtige Periode in Stillings Geschichte, und es begann allmählig eine eben so wichtige, welche die Zwecke seiner biss berigen schweren Führung herrlich und ruhig enthulte.

Nach Christinens Tod suchte nun Stilling seine eins same Lebensart zweckmäßig einzurichten; er reiste nach Zweis brücken, wo er sehr gute und treue Freunde hatte; bort übers legte er mit ihnen, wo er seine Kinder am besten in eine Pension unterbringen könnte, damit sie ordentlich erzogen wers den möchten. Nun fand sich in Zweibrücken eine dem Anseis hen nach sehr gute Gelegenheit; er machte also die Sache richtig, reiste dann zurück und holte sie ab. Die Tochter war jest im neunten, der Sohn aber sieben Jahr alt.

Als er aber feine Kinder weggebracht hatte, und nun wies ber in feine einfame und ode Wohnung kam, fo fiel alles Leiden mit unaussprechlich wehmuthiger Empfindung auf ihn

zurud, er verhulte sein Angesicht, weinte und schluchzte, so bag er sich kaum troffen konnte. Seine haushaltung hatte er aufacgeben, die Magd weggeschieft, und die Leute, bei benen er mobnte, brachten ibm bas Effen auf fein Bimmer; er war alfo in der Wildfremde gang allein. Fast reute ce ibn, baß er feine Rinder und bie Magd weggethan hatte, allein es war nicht anders möglich; seine Kinder mußten Erziehung baben, bagu aber beschäftigte ibn fein Beruf gu fehr, und dann burfte er auch keiner Magd feine Saushaltung anverstrauen. Go wie es jetzt war, war die Einrichtung freilich am besten, aber fur ibn unerträglich, er war gewohnt, an ber Hand einer treuen Freundin zu wandeln, und die hatte er nun nicht mehr; sein Leiden war unaussprechlich; zuweilen troftete ihn fein Bater Wilhelm Stilling in einem Brief, und ftellte ihm feine erften Jugendjahre bor, wo er fich ers innern wurde, wie lange und fchwer er den Berluft feines feligen Dortchens betrauert habe, boch habe bie Beit nach und nach die Wunde geheilet; es werde ihm auch noch fo geben; allein das half wenig, Stilling war jest einmal im Rummer und fabe keinen Ausweg, wo er fich beraus minden fonnte.

Dazu kam noch die traurige spate Herbstzeit, welche obnes bin vielen Ginfluß auf seine Seelenstimmung hatte; wenn er zum Fenster hinaus in die entblatterte Natur blickte, so wars ihm, als wenn er ganz einsam unter Leichen wandelte, und nichts als Tod und Verwesung um sich her sabe, mit Einem Wort: seine Wehmuth war nicht zu beschreiben.

Nach vier Wochen, mitten im November, an einem Sonnsabend Nachmittag, stieg diese wehmuthige Empfindung aufs Höchste, er lief aus und ein und fand nirgends Ruhe; auf Einmal gerieth er ins Beten, er verschloß sich also auf sein Zimmer, und betete mit der innigsten Indrunst und mit uns aussprechlichem Vertrauen zu seinem himmlischen Vater; er konnte nicht zum Ausschre kommen. Wenn er auf dem Kastheder war, so slehte sein Herz immer fort, und so wie er wieder in seine Schlaffammer kam, so lag er wieder da, rief und betete laut. Des Abends um sechs Uhr, als er sein letz

tes Kollegium gelefen hatte, und nun eben in feine Stube getreten war, fam die Sausmagd und fagte ihm, es fen fo eben ein junger Mann ba gewesen, ber nach ihm gefragt habe. Gleich barauf trat diefer herein; mit einer freundlichen, einnehs menden Miene fagte er: "Berr Professor, ich bin bon R ... und habe die Adjunktion auf eine Kameral-Bedienung; der Churfurstlichen Berordnung zufolge, muß ich also wenigstens ein halb Rahr bier ftubiren, fo fchwer mir bas auch fallt, benn ich habe zwar keine Rinder, aber boch eine Frau, fo freue ich mich boch, mit Stilling in Bekanntschaft zu fommen. Run babe ich eine Bitte an Sie: ich habe mit Bedauern gehort, daß Ihre Frau Gemahlin gestorben ift, und daß Sie nun fo ein- fam und traurig find, wie wars, wenn Sie mir und meiner Krau erlaubten, bei Ihnen zu wohnen und mit Ihnen an einen Tifch zu geben? Wir hatten bann den Vortheil Ihres Umgangs, und Sie batten Gefellschaft und Unterhaltung. Ich barf mir schmeicheln, daß meine Frau Ihren Beifall haben wird, benn fie ift edel und gutherzig."

Bei diesen Worten thaute Stillings Scele auf, und es war ihm, als wenn ihm Jemand die Last seines Rummers auf Einmal von den Schultern gehoben hätte, er konnte kaum seine hohe Freude verbergen. Er ging also mit Herrn Ruhlenbach ins Wirthshaus, um seiner Gattin aufzuwarten, die nun mit Freuden die willige Ausnahme erfuhr. Des andern Tages zog dieses edle brave Paar in Stillings Wohnung ein.

Nun ging Alles wieder seinen ungehinderten muntern Sang fort; Stilling war zwar noch immer wehmuthig, allein es war Wonne-Wehmuth, in welcher er sich wohl besand. Jeht kam er nun auch so weit, daß er im Stande war, seine Lehrbucher der Reihe nach herauszugeben; die Honorarien, welche er dasur empfangen hatte, machten ihm Muth zur Tilgung seiner Schulden, denn er sahe ein unabsehbares Feld vor sich, in welchem er lebenslang als Schriftseller arbeiten, und also jährlich sein Einkommen auf wenigstens 1500 Gulden bringen konnte. Jeht verauctionirte er auch seinen unnöthigen Hausrath, und behielt nichts mehr, als was er selbst nöthig brauchte, und mit dem daraus gelösten Gelde bezahlte er die dringendssen Schulden.

Diese ganz erträgliche Lebensart dauerte so fort, bis gegen das Ende des Winters des 1782sten Jahres. Jeht sing nun Kühlendach an, vom Wegziehen zu reden; dieß machte Stilling en Augst, denn er fürchtete, die grausame Schwermuth möchte wieder eintreten: er suchte daher allerhand Plane zu entwersen, die ihm aber alle nicht einleuchten wollten. Nun bekam er gerade zu dieser Zeit einen Brief von Herrn Eisen hart, in welchem ihm der Borschlag gethan wurde, wieder zu heirathen; Stilling sahe wohl ein, daß dieß das Beste für ihn seyn würde: er entschloß sich auch nach vielen Kämpsen dazu, und erwartete nun die Winke und Leitung der Vorsehung.

Seine ersten Gedanken fielen auf eine vortreffliche Wittwe, welche ein Kind, etwas Vermögen, den edelsten Charakter hatte, und von sehr gutem Herkommen und ansehnlicher Familie war, sie hatte schon große Proben ihrer Haustlichkeit abgelegt, und kannte Stillingen. Er schrieb also an sie; die brave Frau antwortete ihm, und gab solche wichtige Grunde an, die sie verhinderten, je wieder zu heirathen, daß Stilling als ein rechtschaffener Mann handeln und schlechterdings absiehen mußte. Dieser mißlungene Versuch machte ihn blode, und er beschloße behutsam zu versahren.

Um diese Zeit ging eine Aufklarung in seiner Seele über eine Sache vor, die er bis daher nicht von Ferne geahnet hatte: denn als er einsmals allein lustwandelte und seinen zehnjährigen schweren Schestand überdachte, so forschte er nach, woher es doch wohl gekommen senn möge, daß ihn Gott so schwere Wege geführet habe, da doch seine Heirath so ganz von der Worsehung veranstaltet worden? — "Ist aber diese Veransstaltung auch wohl wirklich wahr gewesen?" — fragte er sich: "kann nicht menschliche Schwäche, kann nicht Unlauterkeit der Gesinnungen mit im Spiel gewesen senn: Beitt siel es ihm wie Schuppen von den Augen: er erkannte im Licht der Wahrscheit, daß sein Schwiegervater, seine selige Christine und er selbst damals weder nach den Vorschriften der Religion, noch nach der gesunden Vernunft gehandelt hätten, denn es sen des Schristen höchste Pflicht, unter der Leitung der Vorses

hung jeden Schritt, und besonders die Dahl einer Person gur Beirath, nach ben Regeln ber gefunden Bernunft und ber Schicklichkeit zu prufen, und wenn bieg gehorig geschehen fen, ben Segen von Gott zu erwarten. Das mar aber ches male Alles vernachläffigt worden: Chriftine war ein unschuldiges, unerfahrenes Madchen, fie liebte Stillingen insgeheim, bing biefer Liebe nach, betete gu Gott um Erfullung ihrer Bunfche, und fo mifchte fich Religion und Liebe in ihre bufferischen Bufalle. Das Alles fannten weder ihre Eltern noch Stilling, fie faben bas fur gottliche Gingebungen und Wirkungen an, und folgten. Bu fpat zeigte fich bas Unschickliche und Unvorsichtige in den betrübten Folgen. Chris ffine hatte fein Bermogen, Stilling noch viel weniger; er mußte mit anderer Leute Gelb ftubiren, fonnte nachher nicht kaufmannisch haushalten, und also weder fich nahren, noch Schulden bezahlen; Chriftine bingegen, welche faufmannifch erzogen mar, erwartete von ihrem Mann bas große Planmagige ber Wirthschaft, und hielt nur mit dem Saus, was fie in die Sand befam; fie hatte alfo jeden Raufmann glucklich gemacht, aber niemals einen Gelehrten.

Doch erkannte Stilling bei dem Allem sehr wohl, daß die schwere zehnjährige Führung, so wie die Schicksale seines ganzen Lebens, seinem Charakter und seiner ganzen Existenz unaussprechlich wohlthätig gewesen waren. Gott hatte seine eigene Unlauterkeit zur Seise gebraucht, um ihn mehr und mehr zu reinigen, auch seine theure verklärte Ehristine war auf der Feuerprobe bestanden, und auf eben diesem Weg volslendet worden. Stilling brach also in lauten Dank aus gegen Gott, daß er Alles so wohl gemacht habe.

Diese Entdeckung schrieb er nun auch an Herrn Frieden, berg, allein dieser nahm das übel, er glaubte noch immer, die Sache sen von Gott gewesen, nur er sen an allem Schuld, und er musse sich bessern. Leser! ich bitte inständig, gegen diesen auch nunmehro verklärten edlen Mann keine Bitterkeit zu fassen; er war redlich und fromm, dafür wurde er von allen Menschen erkannt, geliebt und geehrt; allein wie leicht kann der Rechtschaffenste irren — und welcher Heilige im

himmel hat nicht geirrt! Das wollte ihm aber am übelfien einleuchten, daß Stilling wieder zu heirathen entschlossen war.

Da nun ber erste Bersuch, eine Gattin zu finden, mißlungen war, so sing Stillings Hausfreund Ruhlenbach an, vorzuschlagen: er wüßte nämlich in S... eine vortreffliche Jungser, welche ein ziemliches Vermögen hätte, und diese, hoffte er, wurde istu Stilling seyn. Das muß ich noch bemerken, daß jest Jedermann zu einer reichen Frau rieth, denn man urtheilte, dadurch wurde ihm am ersten geholsen werden, und er selbst glaubte, das sey das beste Mittel, freislich schauderte er oft sur sich und seine Kinder, wenn er an eine reiche Gattin dachte, die vielleicht weiter keine gute Eizgenschaften hätte; indessen verließ er sich auf Gott: Kühslenbach zog also die Ostern fort, und auf Pfingsten reiste Stilling nach S..., um den zweiten Versuch zu machen, aber auch dieser nebst dem britten schlug sehl, denn beide Perssonen waren versprochen.

Sett machte Stilling ein großes Punktum hinter diese Bemühungen; es war ganz und gar seine Sache nicht, Korbe zu holen, er trat also mit gebengtem Herzen vor Gott, und mit dem innigsten kindlichen Bertrauen zu seinem himmlischen Bater sagte er: "Ich übergebe dir, mein Bater! mein Schickfal ganz, ich habe nun gethan, was ich konnte, jest erwarte ich deinen Wink; ist es dein Wille, daß ich wieder heirarathen soll, so führe du mir eine treue Gattin zu; soll ich aber einsam bleiben, so beruhige mein Herz!"

Zu der Zeit wohnte die vortreffliche Frau geheime Staatsrathin, Sophie von la Roche, mit ihrem Gemahl und noch unverheiratheten Kindern in S.... Stilling hatte sie besucht, da er aber ihre vertraute Freundschaft noch nicht genoß, so hatte er ihr von seinem Borhaben nichts gesagt.

Den ersten Positag nach obigem Gebet und kindlicher Hes berlaffung an die Borsehung, bekam er ganz unerwartet einen Brief von jener vortrefflichen Dame; er offnete ihn begierig, und fand unter andern mit Erstaunen folgendes:

"Ihre hiefigen Freunde find nicht fo vorsichtig gemefen, ale "Sie bei mir waren, benn hier ift es eine allgemein bekannte

"Sache, daß Stilling da und dort vergebliche Heirathsans, trage gemacht habe. Das argert mich, und ich wollte, es "ware nicht geschehen."

"Muffen Sie durchaus eine vermögende Frau haben, ober "ware Ihnen eine meiner Freundinnin recht, die ich Ihnen "nach der Wahrheit schildern will? — Sie ist sehr tugends "haft, hübsch und von einer edlen, alten gelehrten Familie "und vortrefflichen Eltern, der Vater ist todt, aber ihre vers"ehrungswürdige kränkliche Mutter lebt noch, sie ist ungefähr "23 Jahr alt, und hat viele Leiden erduldet; sie ist sehr wohl "erzogen, zu allen weiblichen Arbeiten ausnehmend geschiekt, "eine sehr sparsame Haushälterin, gottessürchtig und ein Engel "sür Ihre beiden Kinder; sie hat nicht viel Vermögen, wird "diese Eigenschaften, sür deren Wahrheit ich siehe, etliche taus"sehe Gulden, so geben Sie mir darüber Nachricht, ich will "sie Ihnen alsdann nennen und sagen, was Sie zu thun "haben, u. s. w."

Die es Stilling nach dem Lefen biefes Briefes zu Muthe war, das lagt fich nicht beschreiben; vor ein paar Tagen hatte er seine Beirathsangelegenheiten so feierlich an die Borfebung übergeben, und nun zeigte fich ihm eine Perfon, Die gerade alle Gigenschaften hatte, wie er fie wunschte. Freilich fiel ibm ber Gedanke ein, aber fie hat wieder kein Bermogen, wird also meine Qual nicht fortbauern? - Indeffen durfte er jetzt nach seinen Grundfaten nicht rafonniren, fie war ber Gegenstand, auf welche ber Kinger feines Kubrers hinwies; er folgte alfo, und zwar febr gerne. Dun zeigte er auch Serrn Siegfried, feiner Gattin und bem lutherischen Prediger nebst seiner Chefreundin diesen Brief, denn diese vier Persos nen waren seine innigsten Freunde. Alle erkannten ben Wink ber Vorsehung sehr lebhaft, und ermahnten ihn, zu folgen. Er entschloß sich also im Namen Gottes, fette fich bin und schrieb einen fehr verbindlichen Brief an die Frau von la Roche, in welchem er fie bat, ihn mit ber theuren Person bekannt zu machen, benn er wollte bem Wink ber Borfebung und ihrem Rath geborchen. Acht Tage barauf erhielt er Ant= wort; die vortreffliche Frau schried ihm: ihre Freundin heiße Selma von St. Florintin, und fen die Schwester des dasigen Rathekonfulenten Dieses Namene; alles, mas sie ihm bon ihr geschrieben habe, sen mahr, sie habe ihr auch seinen Brief gezeigt, ihr nunmehr etwas von ber Sache gefagt, und sie habe sich geaußert, daß es ihr nicht zuwider sen, wenn sie Stilling einmal besuchte. Die Frau von la Roche rieth ihm alfo, nach Reichenburg zu reifen, wo fich Selma jest in dem Gafthof zum Adler aufhalte, weil der Gafthals ter biefes Saufes ihr Bermandter fen. Stilling war von jeber in allen seinen Unternehmungen rasch und feurig, flugs nahm er alfo Extrapost, und fuhr nach Reichenburg, wels ches eine Tagreise von Rittersburg, und vier Stunden bon S.... entlegen war. Er fam alfo am Abend bort an, und fehrte im gedachten Gafthof ein. Jett mar er nun in Berlegenheit, er durfte nicht nach ber Person fragen, die er fuchte, und ohne diefes hatte feine Reife leicht vergeblich fenn konnen, indeffen hoffte er, sie werde wohl zum Borfchein kommen, und Gott werde seinen Gang ferner leiten. Da es nun noch fruh war, fo ging er zu einem vertrauten Freunde; biefem entdeckte er fein Borhaben, und obgleich biefer Freund einen andern Plan mit ihm vorhatte, fo gestand er boch ein, daß Selma alles das sen, was ihm die Frau von la Roche geschrieben habe; ja fie sen eher noch mehr als meniger, bei bem Allem aber nicht reich. Stilling freute fich von Bergen über biefes Zeugniß und antwortete: wenn fie schon nicht reich ift, laßt fie nur eine gute Saushalterin fenn, fo wird bennoch Alles gut gehen.

Er ging nun wieder in den Gasthof zuruck; ohngeachtet aller Aufmerksamkeit aber konnte er nicht das geringste von ihr horen und sehen. Um neun Uhr ging man an die Table d'hote, die Tischgesellschaft war angenehm und auserlesen, er saß wie im Fener, denn auch jeht erschien Selma nicht, ihm wurde weh, und er wußte nicht, was er beginnen sollte. Als es aber endlich zum Desert kam, sing ein ehrwürdiger Greis an, der ihm zur Linken saß: "Mir ist ein artiger Spaß "passürt, ich entschloß mich heute, der Fran von la Noche in

"S.... meine Auswartung zu machen, and da nun unsere "artige Tischgesellschafterin, die Mademoiselle von St. Flos, "rintin (hier spitzte Stilling die Ohren gewaltig) hörte, "daß ich diesen Abend wieder hieher zurücksühre, so ersuchte "sie mich, sie mitzunehmen, weil sie gerne ihren Bruder, den "Herrn Consulenten, besuchen möchte. Diese Gesellschaft war "mir sehr angenehm, sie suhr also diesen Morgen mit mir "nach S..., ging dann zu ihrem Bruder, und ich zur Frau "von la Roche. Des Mittags über Tisch ließ sie mir sagen, "sie ginge mit ihrem Bruder des Weges nach Reich en burg "spazieren, in einem gewissen Dorf wolle sie auf die Kutsche "warten, ich möchte also da anhalten, und sie wieder mitneh, "men. Ich sagte das auch dem Kutscher, der aber vergist "es, und nimmt einen andern Weg, folglich müssen wir nun "jetzt ihre Gesellschaft entbehren."

Nun wurde noch vieles zu Selma's Ruhm gesprochen, so daß Stilling genug zu hören hatte; setzt wußte er, was er wissen mußte, sein Gegenstand war in S....; er machte sich also so geschwind als er konnte auf sein Zimmer, nicht zu schlasen, sondern um zu denken; denn er überlegte nun, ob es vielleicht ein Wink der Vorsehung sey, daß er sie nicht angetrossen habe, um ihn wieder von ihr abzuziehen? Er qualte sich die ganze Nacht mit diesem Gedanken, und wußte nicht, ob er geraden Weges wieder nach Hause zurücksehren, oder erst nach S.... gehen sollte, um vorher mit der Fran von la Roche zu sprechen. Endlich behielt letzter Entschluß die Oberhand; er stand also des Morgens um vier Uhr auf, zahlte seine Zeche, und ging zu Kuß nach S...., wo er also den 25sten Junius 1782 des Morgens um acht Uhr ankam.

So wie er zur Frau von la Roche ins Zimmer trat, schlug diese die Hande zusammen, und rief ihm mit ihrer unauss sprechlich holden Miene entgegen: Gi, Stilling! wo kommst Du her? — Stilling versetzte: Sie haben mich nach Reisch en burg gewiesen, da ist aber Selma nicht, sie ist bier. —

"Dier ift Selma? — wie geht bas zu?" Dun erzählte er ihr ben ganzen Bergang.

"Stilling! das ift vortrefflich - das ift ein Wink ber

"Borfehung, ich hab' barüber nachgedacht, im Gasthof zu Reis "ch en burg hatten Sie sie ja nicht einmal ansehen, geschweige "mit ihr reben burfen, hier aber läßt sich Alles machen."

Diese Worte heiterten ihn völlig auf und beruhigten sein Herz.

Nun machte Sophie Anstalt zu einer Zusammenkunst:
der andere Consulent, der Herr P..., ein Kollege des Herrn
v. St. Florintin, nebst seiner Gattin, waren sehr gute
Freunde von der Frau von la Roche und auch von Selma;
an diese schrieb sie also ein Villet, in welchem sie ihnen sagte,
daß Stilling da sey und sie ersuchte, Selma nebst ihrem
Vruder davon zu benachrichtigen, und sie zu bitten, gegen
zehn Uhr in ihren Garten zu spazieren, er, der Herr Consulent P.... möchte dann Stilling en auch dahin abholen.

Alles das geschah; die Frau Consulentin P .... holte Selma und ihren Bruder, und herr P .... Stillingen ab.

Wie ihm auf dem Wege zu Muthe war, das weiß Gott. P.... führte ihn also zum Thore hinaus, und linker Hand an die Mauer fort, gegen Mittag, in einen sehr schonen Baumgarten mit Nebengelander und einem schonen Gartenhause. Die Sonne schien am unbewolkten Himmel, und es war einer der schönsten Sommertage.

Bei bem Gintritt fab er bort Gelma mit einem gelba rbthlichen seidenen Rleide und einem schwarzen Binfenhut bes fleibet, voller Unruh unter ben Baumen mandeln, fie rang bie Bande mit aufferfter Gemuthebewegung; an einem ans bern Ort ging ihr Bruder mit ber Frau Consulentin umber. So wie fich Stilling naberte und fich ihnen zeigte, ftellten fich alle in Positur, ibn zu empfangen. Nachbem er rund umber ein allgemeines Kompliment gemacht hatte, trat er gu Gelma's Bruder. Diefer herr hatte ein majeftatisches, fehr fcbones Unfehen, er gefiel ihm bei bem erften Unblid aus der Magen, er trat alfo ju ihm, und fagte: "Sert "Consulent, ich wunsche Sie bald Bruder nennen gu fons nen!" - Diefe Unrede, die nur Stilling thun fonnte, mußte einen Mann bon fo feiner Erziehung und Weltkenntnif nothwendig frappiren; er budte fich alfo, lachelte und fagte: Ihr gehorfamer Diener, Berr Profeffor! bas wird mir eine Ghre fenne

Nun ging P.... und seine Gattin und von Florintin schleunig fort ins Gartenhaus, und ließen Stilling und Selma allein.

Setzt trat er zu ihr, präsentirte ihr seinen Arm, und sührte sie langsam vorwärts; eben so gerade und ohne Umschweise sagte er zu ihr: "Mademoiselle! Sie wissen, wer ich bin, "(denn sie hatte seine Geschichte gelesen) Sie wissen auch "den Zweck meiner Reise, ich habe kein Vermögen, aber hin "längliches Einkommen und zwei Kinder, mein Charakter ist "so, wie ich ihn in meiner Lebensgeschichte beschrieben habe; "können Sie sich entschließen, meine Gattin zu werden, so "halten Sie mich nicht lange auf, ich bin gewohnt, ohne "Umschweise zum Ziel zu eilen, ich glaube, Ihre Wahl wird "Sie nie gerenen, ich fürchte Gott, und werde suchen, Sie "glücklich zu machen."

Selma erholte sich aus ihrer Bestürzung; mit einer uns aussprechlich holden Miene schlug sie ihre geistvollen Augen empor, reckte die rechte Hand mit dem Fächer in die Hohe, und sagte: Was die Vorsehung will — das will ich auch!

Indem kamen sie auch im Gartenhause an; hier wurde er nun besehen, ausgeforscht, geprüft und auf allen Seiten beleuchtet. Nur Selma schlug die Augen niedes, und sagte kein Wort. Stilling stellte sich ungeschminkt dar, wie er war, und henchelte nicht. Jett wurde nun die Abrede gesnommen, daß Selma mit ihrem Bruder, Nachmittags nach Tische, zur Frau von la Roche kommen, und daß alsdann weiter von der Sache geredet werden sollte. Damit ging Jester wieder nach Hause.

Sophie fragte gleich beim Eintritt ins Zimmer: wie hat Ihnen meine Selma gefallen?

"Bortrefflich! fie ift ein Engel!"

Nicht mahr? ich hoffe, Gott wird fie Ihnen guführen.

Nach Tische wurde nun Selma sehnlich erwartet, aber sie kam nicht. Sophie und Stilling geriethen in Angst, Beiben drangen die Thränen in die Angen; endlich that die vortressliche Frau einen Borschlag: wenn allenfalls Selma

nicht einwilligen wurde, der ihre Engelsseele gang zeigte, wie fie ift; allein Befcheidenheit und andere wichtigen Grunde perbieten mir, ibn zu entbecken.

In bem Zeitpunkt, ale Stillinge Angst aufe bochfte geffiegen war, trat herr bon St. Florintin mit feiner Schwester zur Thure herein. Sophie griff ben Confulenten am Urm, und führte ihn ine Debengimmer, und Stilling gog Selma neben fich auf den Sopha.

Bar bas Raltfinn, ober mas wars, fing er an, baß Sie

mich so angstlich harren ließen?

"Micht Kaltfinn - (die Thranen traten ihr in die Augen) "ich mußte in eine Bisite geben, und ba wurde ich aufgehal-"ten; meine Empfindung — ist unaussprechlich."
Sie entschließen sich also wohl, die Meinige zu werden?

"Wenn meine Mutter einwilligt, fo bin ich ewig die Ihrige!"

Ja, aber Ihre Frau Mutter?

"Die wird nichts einwenden."

Mit unaussprechlicher Freude umarmte und fußte er fie, und indem trat Cophie mit bem Consulenten ine Bimmer. Diefe standen ba, schauten bin und starrten!

So weit find Sie fcon? rief Sophie mit hoher Frende.

3a! - 3a! im Urm fubrte er fie ihr entgegen.

Dun umfaßte bie erhabene Geele Beibe, schaute in bie Sobe, und fagte mit Thranen und innigster Bewegung : "Gott "segne euch, meine Kinder! mit himmlischer Wonne wird "bie verklarte Chriftine jest auf ihren Stilling berabfes "ben, benn fie hat bir, mein Gobn, biefen Engel zum Beibe ..erbeten."

Diefer Auftritt war Berg und Seelen erschutternd; Selma's Bruder hing fich auch an biefe Gruppe an, weinte, fegnete, und schwur Stillingen ewige Brudertreue.

Mun fette fich Sophie, fie nahm ihre Selma auf ihren Schoof, die ihr Gesicht in Sophiens Busen verbarg, und ibn mit Thranen nette.

Endlich ermannten fich Alle; Stillings Bug gu biefer vortrefflichen Scele, seiner nunmehrigen Braut, mar unbes granzt, ob er gleich ihre Lebensgeschichte noch nicht wußte. Sie hingegen erklärte sich, sie empfinde eine unbeschreibliche Spochachtung und Shrsurcht gegen ihn, die sich bald in herzeliche Liebe verwandeln wurde, dann trat sie hin, und sagte mit Wurdes "Ich werde bei Ihren Kindern Ihre selige "Christine so ersetzen, daß ich sie ihr an senem Tage getrost wies "der zusühren kann.

Jetzt schieden sie von einander; Selma fuhr noch diesen Abend nach Reichenburg, von da wollte sie nach Rreuznach zu ihrer Mutter Schwester reisen, und dort ihre Brautztage verleben. So wie sie fort war, schrieb Stilling noch einen Brief an sie, der ihr des andern Tages nachgeschickt wurde, und nun reiste auch er froh und vergnügt nach Ritztersburg zurück.

Mis er nun wieder allein war und ben gangen Borfall genau überlegte, fo fielen ihm feine vielen Schulden gentners schwer aufs herz — bavon er seiner Selma kein Wort entbeckt hatte; bas war nun zwar fehr unrecht, ein in Dabrbeit unverzeihlicher Sehler, wenn man das einen Rehler nennen will, was moralisch unmöglich ift. Selma fannte Stil lingen nur aus seinen Schriften und aus dem Gerücht, fie fah ihn an bem Tage, ba sie sich mit ihm versprach, bas Erstemal, bier fand das, was man zwischen jungen Leuten Liebe heißt, nicht statt, ber ganze Borgang war Entschluß, Neberlegung, burch vernünftige Vorstellung entstandenes Res fultat; hatte er nun Etwas von feinen Schulden gefagt, fo ware fie gewiß zurudgeschaubert; bieß fuhlte Stilling gang - aber er fublte auch, mas eine Entdedung bon ber Art alebann, wenn er fie nicht wieder zuruckziehen konnte, fur Folgen haben wurde. Er war alfo in einem erschrecklichen Rampf mit fich felbit, fand fich aber zu schwach, die Sache au offenbaren.

Indessen erhielt er ben ersten Brief bon ihr; er erstaunte über den Geift, der ihn ausgeboren hatte, und ahnete eine gluckliche Zukunft; Freiheit der Empfindung ohne Empfindelei, Michtigkeit und Ordnung im Denken, wohlgefaste und reife Entschlusse herrschte in Jeder Zeile, und Jeder, dem er den Brief zu lesen anvertraute, pries ihn felig.

Indessen kam bie Einwilligung von der Fran Kammerdirefterin von St. Florintin, sie wurde Stillingen bekannt gemacht, und nun war Alles richtig. Er reiste also nach Kreuznacht zu seiner Braut, um einige Tage bei ihr zuzus bringen und sich näher mit ihr bekannt zu machen. Jest lernte er sie nun recht kennen, und fand, in welchem Uebersmaße für alle seine bisherigen sehweren und langwierigen Leiden er von der ewigen Baterliebe Gottes sey besohnet worden; seine Schulden aber konnte er hier unmöglich entdecken, er betete also unabläßig zu Gott, daß er doch die Sache so wenden möchte, damit sie ein gutes Ende gewinnen möge.

Die Frau Tante war auch eine fehr wurdige, angenehme Frau, die ihn recht lieb gewann, und sich bieses Familienzus wachses freute.

Nahe bei dieser Tante wohnte ein Kausmann Namens Schmerz, ein Mann von vielem Geschmack und Kenntnissen. Dieser hatte Stillings Geschichte gelesen, er war ihm also merkwürdig; daher lud er ihn einstmals an einem Abend mit seiner Braut und der Tante in seinen schonen und vies len Kennern wohlbekannten Garten ein. Dieser liegt an der Nordwestseite der Stadt, ein Theil des alten Stadtgrabensist dazu benutzt worden. Wenn man nordwärts zum Linger Thor hinausgeht, so trifft man alsosort eine Thure an, so wie man hineintritt, kommt man an ein Buschwerk; linsker Hand hat man einen erhabenen Hügel, und rechts etwas tieser einen Kasenplatz mit einer Bauernhütte. Dann wandelt man einen ebenen Fußsteig zwischen den Büschen allmähzlig hinab ins Thal, und nun stößt man auf einen Pumpsbrunnen, bei welchem sich ein Ruhesitz in einer Lanbe besinz det. Auf einer Tasel, die hier ausgehangen ist, sieht folgender Reim vom seligen Herrn Superintendenten Götz zu Winsterberg eingegraben:

Immer rinnet biefe Quelle, Miemals plaudert ihre Welle; Komm', Wandrer, hier zu ruhn, Und lern' an diefer Quelle Stillschweigend Gutes thun. Dann kehrt man sich nordwärts quer über in die Mitte des Thals, wandelt dann zwischen Blumen und Gemüßbecten etwas durch dasselbe fort, und nun führt der Weg ganz nords warts an eine steile Felsenwand, in welche eine zierliche Kammer eingehauen ist, und deren Bande mit allerhand Gemälben überzogen sind, hier steht ein Kanapee mit Stühlen und einem Tisch.

Wenn man aus biefer Felfenfluft wieder heraustritt, fo fommt man nun in einen langen geraden Gang, ber burch größere Baume und Gestrauche fortfuhrt , sich gegen Gubmes ffen richtet, und oben auf einen Quergang mit Rafenfigen fibft, binter biefen Sitzen fleigt ein Bald von italienischen Pappeln ungemein reizend in die Sobe, ber fich oben an die alte Stadtmauer und an ein Gebaude anschließt; unten in biefem Walbe, nahe hinter ber Rafenbank, gudt eine fcone, ans einem grauen Sandstein gehauene Urne aus bem Gebufche hervor. Diefe Urne ficht man, sobald man aus der Felfens kammer berab in ben großen Gang eintritt; auf bem Wege burch diesen Gang trifft man linker Sand, gegen die Sugel gu, ein Grabmahl mit Ruhesitzen und Inschriften an, rechter Sand aber fuhrt ein kleiner Fußpfad zu des Diogenes Kag, welches groß genug ift, um barinnen allerhand Betrachs tungen anzustellen; von bier fuhrt ein feiler Fußpfad westwarts binauf, zu einer verdorrten hohlen Giche, in welcher ein Ginfiedler in Lebensgroße mit einem langen Bart an einem Tifchehen figt, und bem, der die Thur offnet, ein Roms pliment macht.

Dann führt ber Pfad linker Hand, oberhalb dem Pappels wald, zwischen diesem und der Stadtmauer herum, auf dem stüdlichen, allenthalben in seinen Abhängen mit Gebüschen verwachsenen Hügel; auf demselben befinden sich nun Gartens beete, Nebengeländer in dunkle gewölbte Gänge gebildet; eine Eremitage, eine Schaukel, Bänke und Stühle von mancherslei Art u. dergl. Dann siehen zwei von Erde und Rasen hoch aufgeführte Pyramiden da, deren jede oben eine Altane hat, zu welchen man auf einer Treppe hinausskeigt: hier ist nun die Aussicht über die Stadt, das Nobthal und die

vorbeiffromende Nob überirdisch; bamals schritt ein schrecklich langbeinigter gahmer Storch um ben Fuß dieser Pyramiden herum.

In biesem reizenden Ausenthalt hatte Schmerz, wie oben gemeldet, Stilling, Selma und die Tante auf einen Abend eingeladen. Nachdem sie nun genug herumgewandelt, alles besehen hatten, und es nun ganz dunkel geworden war, so führte man sie in die Felsenklust, wo sie mit Erfrischungen bedient wurden, bis es völlig Nacht war; endlich trat Schmerz herein und sagte: Freunde! kommen Sie doch einmal in den Garten, um zu sehen, wie die Nacht alles verschönert! Alle folgten ihm, Stilling ging voran, zu seiner Linken Schmerz und zur Rechten Selma, die andern folgten nach. So wie sie in den langen Gang eintraten, überraschte sie ein Anblick bis zum höchsten Erstaunen; die Urne, oben im Pappelwäldschen, war mit vielen Lämpchen erleuchtet, so daß der ganze Wald wie grünes Gold schimmerte.

Der Schmerz hatte Stillingen feine Urne ers Ienchtet, und neben ihm wandelte nun feine Sas Iome\*), die Berkunderin eines zukunftigen hos hen Friedens!!!

Schoner! fconer, ruhrender Gedante!

Als nun Alle ihre frohen Verwunderungsausrufe geendigt hats ten, so begann hinter der Urne aus dem Dunkel des Waldes ber, mit unvergleichlich reinen blasenden Instrumenten, eine rührende Musik, und zwar die vortreffliche Aric aus Zemire und Azor, welche hinter dem Spiegel gesungen wird; zusgleich war der Himmel mit Gewitterwolken überzogen, und es donnerte und blitzte dazwischen. Stilling schluchzte und weinte, die Seene war für seine Seele und für sein Herz zu gewaltig, er küste und umarmte bald Schmerzen, bald seine Selma, und floß vor Empfindung über.

Jest entdeckte er wieder etwas Neues an seiner Braut, sie fühlte das Alles auch, war auch gerührt; aber sie blieb ganz ruhig, ihre Empfindung war kein herabstürzender Felsenstrom, sondern ein ruhig sortrieselnder Bach im Wiesenthal.

<sup>\*)</sup> Salome heißt Friede — Friedenreich. Stillings fammtl. Schriften. I. Bank

3mei Tage vor feiner Abreife von Kreugnach fag er bes Morgens mit ber Tante und feiner Braut im Borhaufe: jett trat ber Brieftrager herein, und überreichte einen Brief an Selma; fie nahm ihn an, erbrach ihn, las, und ente farbte fich; dann jog fie die Tante mit fich fort in die Stube, fam bald wieder heraus, und ging hinauf auf die Schlaffammer. Jest fam auch bie Tante, feste fich neben Stilling und entdectte ihm, baß Gelma von einem Freunde einen Brief empfangen habe, in welchem ihr bekannt gemacht wors ben, daß er in vielen Schulden fteche; bieg fen ihr aufgefal-Ien, er mochte also geschwinde zu ihr hinaufgehen und mit ihr fprechen, damit fie nicht wieder ruckfällig wurde, denn es gebe viele brave Manner, die diefes Unglud hatten, fo Etwas muffe feine Trennung machen, u. f. w. Jett flieg Stilling mit einer Empfindung die Treppe hinauf, Die berjenigen vollig gleich ift, womit ein armer Gunder por ben Richter geführt wird, um fein Urtheil zu boren.

Alls er ins Zimmer hereintrat, so saß sie an einem Tische chen, und lehnte ben Ropf auf ihre Hand.

Bergeihen Gie, meine theuerfte Gelma! fing er an, baf ich Ihnen von meinen Schulden nichts gefagt habe, es war mir unmöglich, ich hatte Gie ja bann nicht befommen, Ihr Befit ift mir unentbehrlich; meine Schulden find nicht aus Pracht und Berfchwendung, fondern aus aufferfter Roth ents ffanden; ich fann viel verdienen, und bin unermudet im Ars beiten, bei einer ordentlichen Saushaltung werden fie in einis gen Jahren getilgt fenn, und follte ich fterben, fo kann ja Niemand Forderung an Sie machen - Sie muffen fich alfo Die Sache fo vorftellen, ale wenn Sie jahrlich einige hundert Gulden weniger Einnahme hatten, weiter verlieren Gie nichts babei, mit taufend Gulden fommen Gie in ber Saushaltung fort, und das übrige verwende ich bann zu Bezahlung ber Schulden. Indeffen, liebe, theure Scele! ich gebe Sie in dem Augenblick frei; und wenn es mich auch mein Leben koften follte, fo bin ich doch nicht fabig, Gie bei Ihrem Bort gu balten, sobald es Gie reuet.

Damit schwieg er still und erwartete fein Urtheil.

Mit innigster Bewegung stand sie jetzt auf, blickte ihn mit bolber und durchdringender Miene an, und antwortete:

"Nein, ich verlaffe Stillingen nicht — Gott hat mich "bazu bestimmt, baß ich Ihre Last mit Ihnen tragen soll — "Wohlan! — ich thue es gerne, haben Sie guten Muth, "auch bas werden wir mit Gott überwinden."

Die es jetzt Stilling war, das laßt sich kaum vorstellen, er weinte, fiel ihr um den hals und rief: Engel Gottes!

Nun stiegen sie Hand in Hand die Treppe herunter, die Tante freute sich innig über den glücklichen Ausgang dieser verdrießlischen und gefährlichen Sache, sie trostete Beide suß und aus Erfahrung.

Wie weise leitete jetzt wieder die Borsehung Stillings Schickfal! — sage mir Einmal, daß sie nicht Gebete erhört! — eine fru here Entdeckung hatte Alles wieder zerschlagen, und eine spatere vielleicht Verdruß gemacht. Jest war gerade die rechte Zeit.

Stilling reiste nun wieder ruhig und vergnügt nach Ritstersburg guruck, und machte Anstalten zur Vollziehung seiner Heirath, welche bei der Tante zu Kreuznach vor sich geben sollte.

Den Raum, vom jetigen Zeitpunkt bis dahin, will ich ins beffen mit

## Selma's Lebensgeschichte

aussüllen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts lebten in Frankreich zwei Brüder, beibe von uraltem italienischen Adel, sie nannten sich Ritter von St. Florintin, genannt Tanfor. Einer von ihnen wurde Hugenotte, und mußte deswegen flüchtig werden ohne Hab und Gut; ohne Vermögen nahm er seine Zuslucht ins Hessische, wo er sich zu Ziegen hain nies derließ, eine Handlung ansing, und eine ehrbare Jungfrau burzgerlichen Standes heirathete; einer seiner Sohne, oder gar sein einziger Sohn, studirte die Rechtsgelehrtheit, wurde ein großer thatiger rechtschaffener Mann, und Syndisus in der Reichsstadt Worms; hier übersiel ihn am Ende des vorigen Jahrhunderts

bas große Ungluck, daß er bei Verheerung dieser Stadt, durch die Franzosen, seine in der Asche liegende Wohnung mit seinem Weibe und vielen Kindern mit dem Rucken ansehen mußte. Er zog also nach Frankfurt am Main, wo er abermal Syndikus, vieler Reichsstädte Rath, und ein großer ansehnlicher Mann wurde. Unter seinen vielen Sohnen war einer ebenfalls ein geschickter Rechtsgelehrter, welcher in Marburg eine zeitlang eine Regierungs-Assellesforstelle bekleidete, und nachher den Ruf als Kanzleidirektor zu Usingen annahm.

Ein Sohn von diesem, Namens Johann Wilhelm, war der Bater unstrer Selma; erstlich bediente er eine Kammerathssstelle zu W..., und wurde hernach als Kammerdirektor ins Fürstenthum Nothingen in Ober-Schwaben berusen. Er war ein Mann von durchdringendem Verstand, seurigen Entsschlüssen, rascher Ausstührung und unbestechlicher Redlichkeit, und da er beständig am Hofe lebte, so war er auch zugleich ein sehr feiner Weltmann, und sein Haus war ein Lieblingsvausenthalt der edelsten und besten Menschen. Seine Gattin war ebenfalls edel, gutherzig, und von sehr seinen Sitten.

Diese Cheleute hatten funf Kinder, zwei Sohne und drei Tocheter, welche auch noch Alle leben; alle Funfe bedürsen meines Lobes nicht, sie sind vortreffliche Menschen. Die alteste Tocheter hat einen Rath und Amtmann im Fürstenthum U..., der alteste Sohn ist Consulent in S..., der zweite Sohn Kammerrath zu Nothingen, die zweite Tochter hat einen braven Prediger in Franken, und das jungste Kind ist Selma.

Der Kammer-Direktor von St. Florintin hatte sein ehre liches Auskommen, aber er war zu redlich, um Schäße zu sams meln; als er daher im Jahr 1776 plöglich starb, so sand seine Wittwe wenigen Vorrath, sie empfing zwar einen Gnasdengehalt, womit sie auskommen konnte, und alle ihre Kinder waren versorgt, nur Selma noch nicht: für diese fanden sich auch zwar allerhand Anschläge, allein sie war erst im sechzehnsten Jahre, und über das gesielen ihr alle diese Versorgungsmitztel nicht.

Nun hatten sie ehemals eine fehr reiche weitlaufige Unverswandtin gehabt, welche in ihrem 50ften Sahre einen jungen

Cavalier von 27 Jahren geheirathet hatte; dieser wohnte jest in Niedersachsen auf ihren Gutern in einem sehr schwen. Schoß. Die St. Florintinische Familie wußte indessen von dieser Frau weiter nichts, als alles Gute; da nun diese Dame, welche zugleich Selm a's Pathe war, den Tod des Kammer-Direktors erfuhr, so schrieb sie im Jahr 1778 an die Wittwe, und bat sie, ihr ihre Selma zu schicken, sie wolle für sie sorgen und schücklich machen.

Die Frau von St. Florintin konnte sich fast unmöglich entschließen, ihre so zärtlich geliebte Tochter über 70 beutsche Meilen weit wegzuschießen; indessen, da ihr alle ihre Freunde und Kinder ernstlich dazu riethen, so ergab sie sich endlich. Selma kniete vor ihr hin, und die ehrwürdige Frau gab ihr unter tausend Thränen ihren Segen. Im Oktober des 1778. Jahres reiste sie also, unter sicherer Begleitung, nach Niederssachsen, und sie war gerade in Frankfurt, als Stilling mit Frau und Kindern hier durch, und von Schönenthal nach Ritstersburg zog.

Nach einer langen und beschwerlichen Reise kam sie endlich auf dem Schlosse der Frau Obristin, ihrer Pathe, an; ihr Gemahl war in Amerika, und dort todt geblieben. Hier merkte sie aber bald, daß sie ihre Erwartung getäusicht hatte, denn sie wurde auf allerlei Weise mißhandelt. Dieß war eine hohe Schule, und eine harte Prüfung für das gute Mådchen. Sie war gut erzogen, Jedermann hatte ihr schon gethan, und hier hatte Niemand Gesühl für ihre Talente; zwar gabs Leute genug, die sie schätzen, allein die konnten sie nur trössen, aber ihr nicht belsen.

Dazu kam noch eine Geschichte; ein junger Savalier machte ihr ernstliche Heiraths-Anträge, diese nahm sie an, die Heirath wurde zwischen beiderseitigen Familien beschossen, und sie war wirklich seine Braut. Nun verreiste er, und auf dieser Reise trug sich etwas zu, das ihn von Selma wieder abzog; die Sache zerschlug sich.

Ich verschweige die mahre Ursache dieser Untreue, der große Tag wird sie entwickeln.

Nach und nach fliegen die Leiben ber guten frommen Geele

aufs hochste, und zugleich erfuhr sie, baß ihre Pathe weit mehr Schulden als Vermögen habe; jetzt hatte sie keine Ursfache mehr zu bleiben, sie beschloß also, wieder zu ihrer Mutster zu ziehen.

Die Bescheidenheit verbietet mir, umständlicher in der Beschreibung ihrer Leiden und Aufführung zu senn; durfte ich es wagen, Alles zu sagen, so wurden meine Leser erstaunen. Aber sie lebt, und erröthet schon über das, was ich doch nothe wendig, als Stillings Geschichtschreiber, sagen muß.

Zugleich wurde sie auch noch kranklich; es schien, als wenn ihr der Kummer eine Auszehrung zuziehen wurde. Doch bes gab sie sich auf die Reise, nachdem sie zwei Jahre im Osen des Elends ausgehalten hatte. Zu Cassel aber blied sie im Hause eines vortrefflichen frommen und rechtschaffenen Freundes, des Herrn Regierungsraths M... liegen, drei viertel Jahr hielt sie sich daselbst auf, während welcher Zeit sie ganzelich wieder kurirt wurde.

Nun reiste sie weiter, und kam endlich zu ihrem Bruder nach S..., wo sie sich abermals eine geraume Zeit aushielt. Hier fanden sich zwar verschiedene Gelegenheiten zur anständigen Versorgung, aber Alle waren ihr nicht recht; denn ihre hohen Begriffe von Tugend, von ehelicher Liebe, und von Ausbreitung des Wirkungskreises, fürchtete sie bei allen diesen Anschlägen vereitelt zu sehen; sie wollte also lieber zu ihrer Mutter ziehen.

Nun besuchte sie die Fran von la Roche oft, und sie war auch gerade zugegen, als der verehrungswürdigen Dame erzählt wurde, daß Stilling daselbst Anschläge zum Heirathen gemacht hätte; Selma bezeigte einen Unwillen über dieses Geschwätz, und verwunderte sich, als sie hörte, daß Stilling in der Nähe wohne. Jest siel der Frau von la Roche der Gedanke ein, daß sich Selma für Stilling schieke; sie schwieg also siill, und schried den ersten Brief an ihn, worzauf er alsosort antwortete: als sie diese Antwort erhielt, war Selma gerade in Reichenburg. Sophie übergab also Stillings Entschluß der Frau Consulentin P.... ihrer beiderseitigen Freundin. Diese eilte sosort nach Reichenburg, und

traf bes Morgens fruh ihre Freundin noch im Bett an, ihre Augen waren naß von Thranen, benn heute war ihr Geburts, tag, und sie hatte gebetet und Gott gedankt.

Nun überreichte ihr die Consulentin Stillings Brief nebst einem Schreiben von Sophien, in welchem sie ihr mutterlichen Rath gab. Selma schlug diese Gelegenheit nicht aus, und sie erlaubte Stillingen zu kommen.

Das Uebrige wiffen meine Lefer.

Endlich waren alle Sachen gehörig berichtigt, nnd Stils ling reiste den 14. August 1782 nach Kreuzuach, um sich mit seiner Selma trauen zu lassen. Bei seiner Ankunst merkte er die erste Zärtlichkeit an ihr; sie sing nun an, ihn nicht blos zu schäßen, sondern sie liebte ihn auch wirklich. Des folgenden Tages, als den 16., geschah die Einsegnung im Hause der Tante, in Gegenwart einiger wenigen Freunde, durch den Herrn Juspektor 28..., welcher ein Freund Stilslings, und übrigens ein vortresslicher Mann war; die Rede, welche er bei dieser Gelegenheit hielt, ist in die gedruckte Sammslung seiner Predigten mit eingerückt worden; dem ungeachtet aber steht sie auch hier am rechten Orte.

Sie lautet von Wort zu Wort alfo:

"Es sind der Bergnügungen viele, womit die ewige Borssicht den Lebensweg des Mannes bestreuet, der Sinn und Gesühl für die Freuden der Tugend hat; wenn wir inzwissichen alle diese Bergnügungen gegen einander adwiegen, und Geist und Herz den Ausspruch thun lassen, welche von ihnen den Borzug verdienen, werden sie schnell und sicher für dies jenigen entscheiden, wodurch die süßen und edlen Triebe der Geselligkeit bestriedigt werden, welche der Schöpfer gegen uns verwandte Mitgeschöpfe, in unsere Seele gepflanzet hat. Ohne einen Freund zu haben, dem wir unser ganzes Herz öffnen, und in dessen Schoß wir unsere allergeheimsten Sorgen als ein unverletzliches Heiligthum niederlegen dürsen, der an unsern glücklichen Begebenheiten Antheil nimmt, unsere Besümsmernisse mit uns theilet, durch sein Beispiel uns zu eblen

Tugendthaten anfeuert, durch liebreiche Erinnerungen uns von Irrwegen und Fehltritten zurückruft, in guten Tagen uns mit weisem Rath unterstützt, zur Leidenöstunde unsere Thräsnen abtrocknet, ohne einen solchen Freund zu haben, was wär unser Leben? Und doch muß das Vergnügen der allervollsommensten Freundschaft demjenigen weichen, welches dem tugendhaften Manne die eheliche Verbindung mit einem tusgendhaften Weibe gewährt.

"Da ich nun heute das Gluck haben soll, ein so seliges Band durch das heilige Siegel der Religion zu befestigen, werden Sie, meine hochzuverehrenden Zuhörer! mir erlauben, daß ich, ehe ich meine Hande auf die zusammengeschlagenen Hände meines verehrungswürdigsten Freundes und der kunftigen liebenswürdigen Gefährtin seines Lebens lege, Sie mit einer kurzen Abschilderung von den reinen Freuden der ehelischen sansten Freundschaft unterhalte, welche durch religiösse Gesinnungen und eble Tugendliebe der Verbundenen geheis ligt ist.

"Serrlich und an feligen Wonnegefühlen reich, ift der Bund, ben ber fromme und edelbenkende Jungling mit dem leiblichen Gefährten feiner blubenden Jahre aufrichtet. Mitten unter bem Gebrange einer Welt, Die fich aus kindischer Gitelkeit verbindet, und aus niedrigem Eigennut wieder treunt, ents beckt der fuhlbare Jungling eine schone Scele, die ihn durch einen unwiderstehlichen Bug einer edlen Sympathie zur innigften Bereinigung und fußeften Bruderliebe einladet. Gin gleiche gestimmtes Berg, voll unverderbter Naturempfindung, abnliche Reigung fur bas, was fchon und gut, und edel und groß ift, führte fie zusammen; fie sehen einander, und freundliches 3us trauen schwebt auf ihrem Angesicht; sie sprechen einander und jufammenftimmen ihre Gedanken, und gegen einander offnen fich ihre Bergen, und eine Seele zieht die andere an fich; schon kennen sie fich, und schworen, Sand in Sand, fich ewig zu lieben: aber David und Jonathan lieben in einer Belt, worin Berhaltniffe, die uns beilig und ehrwurdig fenn muffen, oft die fußeften Freundschaftsbunde auflofen, oft freudenlos, oder wohl gar zu einem Anlaß schmerzhafter

Empfindungen machen. Jonathan hat ihn aufgerichtet, ben Bund der heiligen Freundschaft mit bem unschuldsvollen Anaben Sfai, und nun ift ihm der Jungling mehr als ein Bruder, denn er liebte ihn, wie die heilige Geschichte sagt, als seine eigene Seele. Glücklicher Jonathan! konntest du deinem König und Vater nur einen geringern Theil der zarts lichen Werthhaltung fur ben Liebling beines Bergens mittheis Ien: Bergebens! ber Born Sauls verfolgte ben schuldlofen Dabib, und bas fanfte und bas tugendhafte Berg bes Gobs nes und Freundes bemubet fich umfonft, die beiligen Pflichten ber findlichen Liebe mit ben Pflichten ber treuesten und gartlichen Freundschaft zu vereinigen. Wer kann bie Geschichte ber beiben Eblen lefen, fie bei dem Stein Afel, in jener bittern Abschiedsftunde, fich einander herzen und weinen feben, ohne nicht Thranen mit ihnen zu vergießen? Und wie oft ift Dief das Loos der erhabendsten und großmuthigsten Seelen! Mag ihr Freundschaftsbund sich immer auf die reinste und tugenbhafteste Zueignung grunden, fie konnen folden barten 3mang der Berhaltniffe nicht aufheben, die einer guten Menschenseele heilig find. Der Befehl eines Baters, gegen einan-ber streitenden Familienabsichten, je zuweilen einerlei Bunsche, bie, ob fie gleich von Seiten eines Jeden gerecht find, boch nur fur Einen fonnen erfullt werden, trennen manchmal in diefer Welt der Unvollkommenbeit die allerzärtlichsten Freundschaftsverbindungen, oder zerreißen bas Derz, um einer beforglichen Trennung auszuweichen.

"Nicht so mit der Freundschaft, die zwischen edlen Seelen durch das heilige und unverletzliche Band der She gestistet wird: ihre huldvollen Freuden sind dieser Erschütterung nicht unterworsen. Nur der Tod kann ihn ausbeben, den Bund, welchen die Flamme der zärtlichsten Liebe aufgerichtet und seier-liche Gelübbe an dem heiligen Altar der Religion versiegelt haben. Die Berhältnisse und Absichten, die Wünsche und Bemühungen des Liebenden und der Geliebten sind eben dieselben; die Verwandtschaft des Mannes ist Verwandtschaft des Weisbes, seine Shre ihre Shre, sein Vermögen ihr Vermögen.

"Das unschuldige und mit fanften edlen Trieben erfüllte

Berg ber fromm gewählten Gattin findet in dem Manne, ber Gott und die Tugend liebt, einen fichern Gefährten auf ber Reise bes Lebens, einen treuen Rathgeber in verlegenen Umftanden, einen muthigen Befchuter in Gefahren, einen großmuthigen, bis in den Tod beständigen Freund. Was er jum Beffen ber Belt, bes Baterlandes, feines Saufes wirft, bas hat Alles einen wohlthatigen Ginfluß auf bas Gluck und bie Freuden des Weibes, dem er mit feiner Sand auch fein Ders geschenft hat. Bon ber Arbeit bes Tages ermudet, eilt er gu ber fußen Gesellschafterin seines Lebens, theilt ihr die gesammelten Erfahrungen und Renntniffe mit, sucht eine jede berporschießende Bluthe ihres Geiftes zu entwickeln, jedem schuchternen Wunsch ihres liebevollen Bergens zuvorzufommen, vergift gern die nagenden Gorgen feines Berufs, des Undanks ber Welt, und ber bittern Sinderniffe, die jeder Redliche auf bem Pfade unbestechlicher Rechtschaffenheit findet, um gang ihrem Glucke zu leben, fich ihr gang zu schenken, die um feis netwillen Bater und Mutter und Freunde und Gespielinnen verlaffen, und mit allen Blumen gefchmuckt, fich in Die Arme bes Einzigen geworfen hat, ber ihrem Herzen Alles ift. -Wie fonnte er ihr nur in Gebanken treulos werben, ber Mann, ber die Große des Opfers fühlt, das fie ihm dargebracht hat, und er weiß und glaubt, daß ein Bergelter im himmel ift, und was fur einen koftbaren Schatz hat er nicht in ihr ges funden, der Gattin, die Gott und die Tugend liebt? Ihr fanfter, bergbezwingender Umgang verfußt eine jede Stunde feines Lebens; ihre gartliche Theilnehmung an feinem Schickfal erleichtert ihm jeden Schmerz, laft eine jede Freude bes Lebens doppelt empfinden; ihre holden Gesprache versetzen ihn oft in die Wonnegefühle einer beffern Welt, wenn fein burch ben Augenblick bes Erden-Clends getrübtes Auge in die Sobe gerichtet zu werden am meiften bedarf. Gerne vermißt fie ben truglichen Schimmer vorüberrauschender Ergotilichkeiten, um fie unverbittert ju genießen, die ftille baueliche Gluckfelige feit, die einzige, die es werth ift, von edlen Seelen gefucht und gefunden zu werben, und fennt feine Freuden, die er nicht mitgeniefit, ber Ermablte ihres Bergens. 3hm ju gefallen,

bie Angelegenheiten seines Hauses zu besorgen, durch gutes Beispiel und Ordnungsliebe, und Sanstmuth und Gelindigkeit, jene Herrschaft der Liebe über Kinder und Hausgenossen und Gesinde zu behaupten, welche die schwerste Pflicht und der edelste Schmuck ihres Geschlechtes ist, die Erholungsstunden ihres Mannes mit Vergnügen zu würzen, durch unschuldsvollen Scherz seine Stirne aufzuheitern, wenn männlicher Ernst darauf ruht, oder durch sansten Juspruch seine Sorgen zu milbern, wenn widrige Erfolge gutgemeinter Absichten ihn beruhisgen: dieß ist die Vemühung des Tages, dieß der Nachtgedanke der Gattin, die Gott und die Tugend liebt.

"Eine solche Gattin ist das kostbarste Geschenk des Himmels: ein solcher Shegatte der beste Segen, womit die ewige Liebe ein frommes treues Herz belohnt. Segnet Er, der im Himmel wohnt, eine solche She mit Nachkommenschaft, welche entzückende Aussichten! welche reine Wollust, welche Seligsteit auf Erden! in gutartigen geliebten Kindern sich neu leben zu sehen, der Erde nützliche Bürger, dem Himmel selige Beswohner zu erziehen, eine kraftvolle Stütze unsers hülstosen Alleters, einen fühlbaren Trost in unsern Beschwerden heranwachssen zu sehen! D Gott! welch ein reicher Ersatz aller Mühe und Arbeit und Sorgen, die wir auf Erziehung und Pslege unsers Namens und unserer Güter, und wenn, wie wir hofsen dürsen, unsere Wünsche erfüllt werden, auch unserer Tuzgenden verwenden! Welch ein köstliches Loos, gewürdigt wersden, den süßen Namen Bater und Mutter zu tragen.

"Heil Ihnen, verehrungswerther Freund! der Sie heute das Glück genießen, mit einer Gattin auf ewig vereinigt zu werden! Ich kenne ihr edelmüthiges, allen freundschaftlichen Gesühlen offenes warmes frommes Herz; ich habe nicht nösthig, Ihnen die Pflichten vor Augen zu stellen, die eine solche Verbindung Ihnen aussegt; Sie haben sie ausgeübt; Sie sind dadurch glücklich geworden; Sie werden es wieder werden; und wenn selige Geister das Schickfal ihrer sterblichen Freunde erfahren und Antheil daran nehmen, so siehet die vollendete Heilige, die im Dimmel ift, mit reiner unbeschreiblicher Freude

auf die neue Verbindung herab, die Sie heute mit der Er-

"Heil und Segen Gottes über Sie, liebenswürdige Jungsfer Braut! der Freund Ihres Herzens ist der Gatte Ihrer Wahl, Ihrer ganzen Hochachtung, Ihrer zärtlichsten Zuneisgung würdig; getrost dürsen Sie sich in seine nach Ihnen ausgestreckten Arme wersen, ohne Besorgniß von ihm erwarten, was die vollkommenste Freundschaft, eheliche Liebe und undersbrüchliche Treue zu geben vermag. Wer Gott fürchtet, ersülstet Gelübbe und hält Bund dis auf den Tod; wer durch einssame und rauhe Wege gegangen ist, dem ist warme Herzenssfreundschaft, was der Labetrunk dem Wanderer ist, der nach durchirrten dürren Eindden eine beschattete Quelle sindet; mit innigstem Dankgesühl nähert er sich der Quelle, und heilig ist ihm jeder Wassertropfen, der Erquickung in sein schmachtendes Herz gießt.

"Sott, du erhörest unser Gebet, und segnest fie, die beine Hand zusammengeführt hat, und segnest sie mit allen Freuden einer reinen und dem Tod unzerstörbaren Liebe! Amen!"

Darauf erfolgte nun die priesterliche Einsegnung: Stillings und Selma's Herzen und Hände wurden unzertrennlich mit einander vereinigt, und der Allmächtige gab seinen gnädigen Segen zu dieser Verbindung. Herr Schmerz nahm vielen Antheil an dieser freudigen Vegebenheit, er veranstaltete das Hochzeitmahl und bewirthete das Vrautpaar mit den Freunden, die ihm beiwohnten, des Mittags und des Abends.

Auch den andern Tag wollte Schmerz durch eine Lustreise ins Rheingau seierlich machen: es wurden zwei Kutschen bestellt, in der einen suhr Madame Schmerz, die Tante
und Selma, in der andern er selbst, der Herr Inspektor
W... und Stilling; der Weg ging von Kreuznach auf
Bingen, dort suhren sie über den Rhein, dann auf Geisen heim, um den Gräslich Osteinischen Pallast zu besehen, und dann gegen Vingen über auf den Niederwald,
welcher auch dem Herren Grasen von Ostein gehört, und auf
die Art eines englischen Parks eingerichtet ist. Die ganze
Reise war bezaubernd, allenthalben fanden sich Gegenstände,

bie bem Ange eines fur Natur und Kunft fuhlbaren Geiftes porzugliche Rahrung geben fonnten; Die gange Gefellschaft war baber auch ausnehmend vergnugt. Des Mittage fpeisten fie mitten im Dieberwald in einem Jagerhaufe, und nach Tische wurde ber Nachmittag mit Spazierengehen zugebracht; Die mancherlei schonen Parthieen, Aussichten und Gegenftande erquickten Auge und Berg. Gegen funf Uhr murde Die Ruckreise wieder angetreten, die Rutschen fuhren mit den Frauengimmern ben Berg berab, und die Manner gingen gu Auf. Mun beschloffen diefe, gu Rubesheim einzutreten und noch eine Flasche von bem bier machsenden eblen Wein auf Freunds schaft zu trinken; mittlerweile follten fich die Damen überfeten laffen, und zu Bingen warten, bis fie auch in einem Nachen nachkommen wurden. Dieß geschah; wahrend ber Zeit aber entstand ein Sturm, die Wellen gingen boch, und ce fing schon an dunkel zu werden, besonders da sich auch der Sim= mel mit fcmarzen Wolfen überzog. Gie fetzten fich dem ungeachtet nach ausgeleerter Flasche in den Nachen, und schwants ten in lauter Todesangften auf ben rauschenden Wellen, unter bem Braufen bes Sturmwinds, mit genquer Roth gludlich binuber.

Da standen sie nun alle Drei zu Bingen am User; um ihre Geliebten zu empfangen, diese aber hielten noch mit ihren Kutschen auf der andern Seite. Endlich suhren sie auf die Noh — und die Noh stieß ab. Aber, großer Gott! wie ward ihnen, als die Noh nicht queer über, sondern den Fluß hinab ging! — Der Strom wüthete, und kaum eine halbe Viertelstunde weiter hinab brüllte das Gewässer im Vingerloch, wie ein entsernter Donner: auf diesen schreckhaften Ort trieb die Noh zu — und das Alles bei Anbruch der Nacht — Schmerz, W... und Stilling standen da, wie an Handen und Füßen gelähmt, ihre Angesichter sahen aus, wie das Antlitz armer Sünder, denen man so eben das Todesurtheil vorgelesen hat; ganz Vingen lief zusammen, alles lärmte, und Schiffer suhren mit einem großen Boot ab, und den Unglücklichen nach.

Indeffen schwamm die Roh mit ben Rutschen immer weiter

hinab, das Boot fuhr nach, und endlich fah man Beide nicht mehr: über das Alles wurde es immer dunkler und grauenvoller!

Stilling stand da, wie vor dem Richterstuhl des Allmachtigen, beten konnte er nicht, nicht denken — seine Augen starrten hin, zwischen die himmelhohen Berge, gegen das Bingerloch
zu — es war ihm, als stande er im brennenden Sand bis an
den Hals — seine Selma, dieß herrliche Geschenk Gottes,
war für ihn verloren — von allen Seiten drang das schreckliche Geschrei des Bolks in seine betäubten Ohren: "die armen Leute sind hin — Gott sen ihnen gnädig!" D
Gott, welch ein Jammer! — und dieser währte zwei Stunden.

Endlich drängte sich ein junger Mann, ein Geistlicher Namens Gentli, durch das Bolf zu den drei Männern, er stellte sich mit einer Engelsmiene vor ihnen hin, drückte ihnen die Hände, und sagte: Zufrieden! zufrieden! liebe Herren! sorgen Sie nicht — so leicht verunglückt Niemand, stören Sie sich an das Gewäsch des Pobels nicht, was gilts, die Damen sind schon jetzt herüber? Rommen Sie! wir wollen diesseits am User hinab gehen, kommen Sie! wir wollen diesseits am User hinab gehen, kommen Sie! ich will Ihnen den Weg zeigen! — Dieses war ein kühler Thau auf die brennenden Herzen, sie folgten; er führte sie am Arm die Wiese hinab, und alle seine Worte waren Worte des Trostes und des Friedens.

Als sie nun gegen den Mäusethurm zuwandelten und ims mer die Augen auf den Strom gerichtet hatten, so hörten sie da gegenüber linker Hand ein Knistern und Rasseln, als wenn eine Kutsche zwischen den Hecken fährt; alle Viere schauten hin, allein es war zu dunkel, um zu sehen; Stilling rief also mit lauter Stimme, und seine Selma antwortete: "Wir sind errettet!

Rlopstocks: Komm her Abbadona zu deinem Ersbarmer! — und diese Worte: Wir find errettet! thaten eisnerlei Wirkung; Schmerz, W.. und Stilling fielen dem guten katholischen Geistlichen um den Hals, gerade als wenn er selbst ihr Erretter gewesen ware, und er freute sich mit ihenen als ein Bruder. D du Friedensbote! du achter Evangeslift, sep ewig gesegnet!

Nun liefen alle brei auf die Kutsche zu, Stilling lief voran, und kam auf dem Wege seiner Selma entgegen, die zu Fuß voransging. Mit Erstaunen fand er sie ganz ruhig, ganz ohne Alferation und ohne Zeichen ausgestandener Angstidieß war ihm unbegreislich; er fragte sie wegen dieser sonderbaren Erscheinung, und sie antwortete mit zärtlich lächelnder Miene: Ich dachte, Gott mache Alles wohl; wäre es sein Wille, mich Dir wieder zu entreißen, so müsse er einen guten Zweck dabei haben, sein Wille geschehe also!

Nun vertheilten fie sich wieder in ihre Rutschen und fuhren ruhig und sicher in der Nacht nach Rreuznach.

Die Ursache alles dieses Schreckens und Kummers war blos Trunkenheit der Färcher, diese waren besoffen, so daß sie nicht allein siehen, geschweige die Nöh regieren konnten; die Schiffer, welche mit dem Boot geschickt wurden, waren die einzige Ursache der Errettung, diese hatten die Nöh nahe am Bingerloche getrossen, sie an ihr Boot besessigt, und nun mit entsetzlicher Mühe und Arbeit oberhalb den Felsen und den Mäusethurm hinüber buxirt. Zur Strase wurden die Färcher kassiste, und bei Wasser und Brod in den Thurm gesteckt, wels ches alles sie auch wohl verdient hatten.

Es ift Plan der Vorsehung bei allen ihren Führungen, womit sie den, der sich von ihr führen läßt, zum großen glanzenden Ziel leitet, daß sie, wenn sie ihm ein großes Glück schenkt, und er sich mit Leidenschaft daran hangt, ihm dieß Glück wieder mächtig zu entreißen droht; blos um diese sinnliche Anhänglichkeit, die jeder sittlichen Vervollkommnung und der Wirksamkeit, zum Vesten der Menschen, so äußerst zuwisder ist, gänzlich abzutödten; es ist wahr, was die Mystisker in diesem Fall sagen: Gott will ein ungetheiltes Herz, es darf die Geschenke lieben und schäßen, aber ja nicht mehr und höher als den, der sie gibt. Stilling hat dieses in jedem Fall ersahren, wie das jeder ausmerksame und in den göttlichen Wegen ersahrene Leser leicht bemerken wird.

Ein paar Tage hernach reiste Stilling mit feiner Selma,

in Begleitung der Tante nach Rittersburg; auf dem halben Wege wurden sie von den dort studierenden Junglingen abgeholt, welche durch Ueberreichung eines Gedichts, durch Musik und Ball ihre Freude und Theilnahme bezeugten.

Go begann nun eine neue Periode feines bauslichen Lebens: Selma ließ alsofort die beiden Rinder aus 3 meibruden bolen, und nahm fich ihrer febr verfaumten Erziehung mit außerfter Sorgfalt an. Zugleich ftellte fie Stilling bie Nothwendigkeit vor, daß fie die Raffe übernahme; denn fie fagte: lieber Mann! beine gange Scele arbeitet in ihrem wichtigen Beruf, in ihrer hohen Bestimmung; bausliche Unordnungen und hausliche Gorgen und Ausgaben, fie mogen groß ober klein fenn, find fur bich zu gering, gebe bu beinen Gang ungehindert fort, warte du nur beines Berufe, und uberlaffe mir hernach Ginnahme und Ausgabe, übertrage mir Schuls ben und Saushaltung, und laß mich bann forgen, bu wirft wohl dabei fahren. Stilling that das mit taufend Freuden, und er fahe bald den gludfeligen Erfolg; feine Rinder, feine Mobilien, fein Tifch, Alles wurde auftandig und anges nehm eingerichtet, fo daß Geder Freude baran hatte. Un feis nem Tisch war jeder Freund willkommen, aber nie wurde traftirt, fein Saus wurde der Bufluchtsort der edelften Junglinge; Mancher blieb vom Berderben bewahrt, und Mancher wurde von Abwegen zuruckgerufen; das Alles aber geschah mit einem folchen Unftand und Burbe, baß auch die giftigfte Rafterzunge nichts Ungeziemendes aufzubringen magte.

Bei dem Allem wurde die Kasse nie leer, immer war Vorsrath, und nach Verhaltniß, auch Ueberfluß da, und nun machte Salma auch einen Plan zur Schuldentilgung: die Interessen sollten richtig abgeführt, und dann zuerst die Ritterssburger Schulden getilgt werden. Dieß letzte geschah auch in weniger als drei Jahren; und nun wurde Geld nach Schonenthal geschickt, dadurch wurden nun die Gläubiger ruhisger, mit einem Wort: Stillings langwierige und schwere Leiden hatten ein Ende.

Und wenn zuweilen noch qualende Briefe famen, fo ants wortete Selma felbft, und bas auf eine Art, die jedem nur

einigermaßen vernünftigen Manne Ruhe und Zufriedenheit eins flögen mußte.

Indessen fanden sich allmählig Umstände, die Stillings Wirkungskreis sehr einschränkten: seine Thätigkeit und die Menge seiner Schriften erzeugten Neid; man suchte, so viel möglich, Dunkelheit gegen ihn zu verbreiten, und ihn in einem schiefen Lichte zu zeigen; er that Bieles zum gemeinen Bessten, allein man bemerkte es nicht, im Gegentheil war alles nicht recht, und wo ihm der Hof oder andere politische Körsper eine Bergeltung angedeihen lassen wollten, da wurde es verhindert. Dazu kam noch eins: Stilling wünschte, sein ganzes System allein anssühren und lehren zu können, allein das war bei der jetzigen Lage unmöglich, denn seine Kollegen theilten das Lehrgebäude mit ihm. Endlich war sein Einkommen zu klein, um für die Versorgung seiner Familie wirken zu können: denn dieß war nun sein vornehmstes Augenmerk, da ihn seine Schulden nicht mehr drückten.

Das Alles machte in ihm den Entschluß rege, einem vortheilhafteren Ruf zu folgen, sobald ihm die Vorsehung einen solchen dereinst an die Hand geben murde. Indessen war er innig froh und vergnügt, denn das Alles waren keine Leiden, sondern blos einschränkende Verhältnisse.

Im Jahr 1784 beschloß endlich der Chursurst, die Rames ralschule von Rittersburg nach Heidelberg zu verlesgen, und sie dort mit der uralten Universität zu vereinigen. Stilling befand sich in sosern wohl dabei, daß sein Wirskungskreis ausgedehnter, auch sein Einkommen wenigstens um Etwas siarker wurde, allein an Gründung eines Familiens glücks war gar nicht zu denken, und der Neid wurde nun noch starker; er sand zwar auch viele wichtige Freunde daselbst, und bei dem Publiko gewann er eine allgemeine Liebe, weil er seine Staars und Augenkuren, wie bisher, noch immer mit vieslem Glück und unentgeltlich sortsetzte. Allein er hatte doch auch manchen Rummer und manchen Verdruß hinunter zu schlucken. Was ihn am meisten trostete, war die allgemeine

Liebe der gesammten Universität, der ganzen Dienerschaft, aller Studirenden und der Stadt; dazu kann noch, daß auch endslich seine Treue und sein Fleiß, aller Hindernisse ungeachtet, zu den Ohren des Churfürsten drang, der ihm dann ohne sein Wissen, und ganz unentgeldlich das Churfürstliche Hofrathspatent zuschiekte, und ihn seiner Gnade versicherte.

Um diese Zeit starb Herr Friedenberg an der Brustwassersucht; Selma hatte ihn noch vorher durch einen sehr rührenden Brief von Stillings Redlichkeit und von der gewissen Bezahlung seiner Schulden überzeugt, und so starb er ruhig und als ein Christ; denn dies war er im ganzen Sinn des Worts: Friede sep mit seiner Usche!

Stilling wurde auch zum ordentlichen Mitglied ber deutschen Gesellschaft in Mannheim aufgenommen, zu welchem Zweck er alle vierzehn Tage Sonntags, mit seinem Freunde, dem Herrn Kirchenrath Mieg, hinsuhr. Diese Reisen waren immer eine sehr angenehme Erholung, und er befand sich wohl im Zirkel so vieler verehrungswürdiger Manner. Auch wurde seine Bekanntschaft mit vortrefflichen Personen immer ausgebreiteter und nützlicher. Hierzu trug noch ein Umstand Viesles bei.

Im Jahr 1786 im Herbst feierte die Universität heidelberg ihr viertes hundertjähriges Jubilaum mit großer Pracht, und unter dem Zulauf einer großen Menge Menschen aus der Nahe und aus der Ferne. Nun wurde Stillingen die seierliche Jubelrede im Namen und von Seiten der staatswirthschaftlichen hohen Schule aufgetragen; er arbeitete sie also wohlbedächtig und ruhig aus, und ersuhr eine Wirkung, die wenig Beispiele hat, wozu aber auch die Umstände nicht wenig, und vielleicht das mehrste beitrugen. Alle Neden wurden im großen Saal der Universität, und zwar lateinisch gehalten, dazu war es grimmig kalt, und alle Zuhörer wurden des ewigen Lateinredens und Promovirens müde. Als nun die Reihe an Stilling kam, so wurden alle Zuhörer in den Saal der staatswirthschaftlichen hohen Schule geführt, dieser war schon, und weil es Abend war, illuminirt und warm.

Setzt trat er auf, und bielt eine beutsche Rebe, mit ber ibm gewöhnlichen Heiterkeit. Der Erfolg war unerwartet: Thranen begannen zu fließen, man freute fich, man lisvelte fich in die Dhren, und endlich fing man an ju flatschen und Bravo gu rufen, fo bag er aufhoren mußte, bis bas Getofe borbei war. Dieg murbe zu verschiedenen Malen wiederholt, und als er endlich vom Ratheber berabstieg, danfte ibm ber Stellvertreter des Churfurften, ber herr Minifter von Dberndorf. febr verbindlich, und mun fingen die Pfalzer Großen in ihren Sternen und Ordensbandern an, berbei zu treten, und ibn ber Reibe nach zu umarmen und zu fuffen, welches bernach auch von den vornehmsten Deputirten ber Reichsstädte und Universitaten geschah. Wie Stillingen bei biesem Auftritte au Muthe mar, bas lagt fich leicht errathen. Gott mar mit ibm, und er vergonnte ihm nun einmal einen Tropfen moble verdienten Ehrgenuß, der ihm fo lange unbilliger Weise war vorenthalten worden. Indeffen fühlte er bei dem Allem wohl, wie wenig Untheil er an bem gangen Berdienft biefer Chre batte. Gein Talent ift Gefchenk Gottes; daß er ce gehoria batte fultiviren konnen, war Wirkung der gottlichen Borfebung, und daß jetzt der Effekt so erstaunlich mar, dazu thas ten auch die Umftande bas meifte. Gott allein bie Gbre!

Von dieser Zeit an genoß Stilling die Liebe und die Achtung aller vornehmen Pfälzer in großem Maaß, und gerade jetzt fing auch die Vorsehung an, ihm den Standpunkt zu bereiten, zu welchem sie ihn seit vierzehn Jahren her durch viele langwierige und schwere Leiden hatte suhren und bilden wollen.

Der herr Landgraf von Heffen-Caffel hatte von feinem Regierungsantritt an den wohlthätigen Entschluß gefaßt, die Universität Marburg in einen bessern Stand zu seizen, und zu dem Ende die berühmten Männer von Selchow, Baldinger und andere mehr dahin verpflanzt. Nun wünschte er auch das dkonomische Fach beseit zu sehen; es wurden ihm zu dem Ende verschiedene Gelehrte vorgeschlagen, allein es standen Umstände im Wege, daß sie nicht kommen kommen.

Endlich wurde im Herbst des 1786sten Jahres der selige Leske von Leipzig dahin berusen: er kam auch, that aber auf der Reise einen gesährlichen Fall, so daß er acht Tage nach seiner Ankunft in Marburg starb. Nun war wohl mehrmals von Stilling die Rede gewesen, allein es gab wichtige Männer, die seinem Ruf entgegen standen, weil sie glaubten, ein Mann, der so viele Romane geschrieben hätte, sey einem solchen Lehrstuhl schwerlich gewachsen. Allein dem Plan der Borsehung widersteht kein Mensch. Stilling wurde auf Beranlassung eines Rescripts dem Herrn Landgrasen, im Fesbruar des 1787sten Jahres, von der Universität Marburg zum öffentlichen ordentlichen Lehrer der Dekonomie , Finanzund Kameral-Wissenschaften, mit einem siren Gehalt von 1200 Thalern schwer Geld, oder 2160 Gulden Reichswährung, und einer ansehnlichen Bersorgung für seine Frau, im Fall er sters ben sollte, förmlich und ordentlich berusen.

Dank sen gesagt — inniger warmer Dank Wilhelm dem Neunten, dem Fürsten der edlen und braven Hessen. Er erkannte Stillings redliches Herz und seinen Drang, nützlich zu werden, und das war der Grund, warum er ihn berief. Dieses bezeugte er ihm nachher, als er die Inade hatte, ihm auszuwarten; er mußte ihm seine Geschichte erzählen, und der Herr Landgraf war gerührt und vergnügt. Er selbst dankte Gott, daß er ihn zum Werkzeug gebraucht habe, Stillings Glück zu gründen, und er versprach zugleich, ihn immersort zu unterstützen, und Vatertreue an ihm und seiner Familie zu beweisen.

Diesen Auf nahm Stilling mit innigstem Dank gegen seinen weisen und himmlischen Führer an, und nun sahe er alle seine Wünsche erfüllt: denn jest konnte er ungehindert sein ganzes System ausarbeiten und lehren, und, bei seiner Haushaltung und Lebensart, auch zum Vesten seiner Kinder Etwas vor sich bringen, folglich auch diese glücklich machen. Ueberhaupt hatte er damals nur drei Kinder: die Tochter und der Sohn aus der ersten Ehe wuchsen heran; die Tochter ließ er auf ein Jahr zu den Verwandten ihrer seligen

Mutter reisen, den Sohn aber that er in der Gegend von Heilbronn, bei einem sehr rechtschaffenen Prediger, in eine Pensions-Anstalt. Selma hatte drei Kinder gehabt: ein Sohnchen und eine Tochter waren aber schon in Heidelberg gestorben, das jungste Kind also, ein Madchen von Einem Jahre, nahm er mit nach Marburg.

Nach diesem Ort seiner Bestimmung reiste er auf Ostern 1787 mit Frau und Kind ab. In Frankfurt kehrte er abermals bei seinem alten und treuen Freund Kraft ein, der sich nun über den herrlichen Ausgang seiner schweren Schickfale herzlich freute, und mit ihm Gott bankte.

In Marburg wurde er von allen Gliedern der Universität recht herzlich und freundschaftlich empfangen und aufgenommen; es war ihm, als kam' er in sein Vaterland und zu seiner Freundschaft. Selbst diesenigen, die ihm entgegen gewirkt hatten, wurden seine besten Freunde, sobald sie ihn kennen lernten, denn ihre Absichten waren rein und lauter gewesen.

Nachdem er nun sein Lehramt mit Zuversicht und im Berstrauen auf den göttlichen Beistand angetreten und sich gehöstig eingerichtet hatte, so drang ihn sein Herz, nun einmal wieder seinen alten Bater Wilhelm Stilling zu sehen; die Reise des ehrwürdigen Greises war nicht groß und besschwerlich, denn Stillings Baterland und Gedurtsort ist nur wenige Meilen von Marburg entsernt, er schried also an ihn, und lud ihn ein, zu ihm zu kommen, weil er selbst keine Zeit hatte, die Reise zu machen. Der liebe Alte verssprach das mit Freuden, und Stilling machte daher Ansstalt, daß er mit einem Pferde abgeholt wurde: dieses alles besorgte der Sohn Johann Stilling, der Bergmeister zu Dillenburg.

Gerne hatte er auch seinen Oheim, ben Johann Stilling, gesehen. Allein diesen hatte schon ein Jahr vorher der große Hausvater aus seinem Tagewerk abgerusen, und ihn in einen weiten Wirkungskreis versetzt. In seinen letzten Jahren war er Ober-Bergmeister gewesen, und hatte ungemein

viel zur Glackseligfeit feines Baters beigetragen; fein ganges Leben war unaufhörliche Wirksamkeit zum Besten ber Menschen, und heißes Bestreben nach Entdeckung neuer Wahrheiten; fein Ginfluß auf Leben, Gitten und Betragen feiner Rachbarn war so groß und so tief eingreifend, daß seine gange außere Lebens : und Sandelsweise unter alle Bauern feines Dorfes vertheilt ift, ber Gine lacht wie er, ber Undere hat feinen Gang angenommen, ber Dritte feine Lieblingsausbrucke u. f. w. Sein Geift rubt gertheilt auf feinen Freunden, und macht ibn auch fur diese Welt unsterblich. Aber auch sein Gedachtniß als Saatsbiener bleibt im Segen; benn feine Anstalten und Verfügungen werden den Armen der Nachwelt noch Brod und Erquickung schaffen, wann Johann Stile lings Gebeine Staub find. Rube fanft, wurdiger Sohn Cherhard Stillings! bu haft ihm Ehre gemacht, bem frommen Patriarchen; und jett wird er fich in feiner Sobeit feines Sohnes freuen, ihn bor ben Thron bes Erlofers fubren. und ihm an ben goldenen Stufen Dank opfern.

Im Sommer des Jahrs 1787, an einem schönen heiteren Machmittag, als Stilling auf dem Katheder stand und die Technologie lehrte, traten auf Einmal, mitten in der Rede, einige dort studirende Herren in seinen Hörsaal hinein. Einer rief überlaut: Ihr Water ist da, jetzt hört hier Alles auf! — Stilling verstummte, mancherlei Empsindungen bestürmten sein Herz, und er wankte, vom ganzen Kollegium begleitet, die Treppe herab.

Selma hatte unten an der Hausthure ihren guten Schwies gervater mit Thränen bewillkommt, ihn und seinen Begleiter, den Bergmeister, in die Stube geführt, und war nun hinges gangen, um ihr Kind zu holen; während der Zeit trat Stilling mit seiner Begleitung hinein, gerade der Thüre gegensüber stand der Bergmeister, und seitwärts linker Hand Wilhelm Stilling, er hielt seinen Hut in den Händen, stand krumm gebückt vor Alter, und in seinem ehrwürdigen Angessicht hatten die Zeit und mancherlei Trübsale viele und tiese Furchen gegraben. Schüchtern, und mit der ihm ganz eiges

nen schamhaften Miene, die Niemand ungerührt läßt, blickte er seitwarts seinem kommenden Sohn ins Angesicht. Dieser trat mit der innigsten Bewegung seines Herzens vor ihn: hinter ihm stand der Hausen seiner Zuhörer, und Alles lächelte mit hoher theilnehmender Freude; erst starrten sie sich einige Augenblicke an, dann sielen sie in eine mit Weinen und Schluchzen vermischte stille Umarmung. Nach dieser standen sie wieder und sahen sich an.

"Bater! Ihr habt seit 13 Jahren fehr gealtert!" Das habe ich auch, mein Sohn!

"Nicht — Sie — ehrwurdiger Mann! fondern Du! — "ich bin Euer Sohn und fiolz darauf, es zu senn! — Euer "Gebet und Eure Erziehung hat mich zu dem Mann gemacht, "der ich nun geworden bin, ohne Euch ware ichs nicht."

Nun, Nun! lag das fo - Gott bats gethan! Er fen gelobt!

"Mir dunkt, ich stunde vor meinem Grofvater, Ihr fend "ihm sehr abnlich geworden, theurer Bater!"

Alchnlich nach Leib und Seele — ich fühle die innere Ruhe, die auch er hatte, und wie er handelte, so suchte ich auch zu handeln.

"Gott, wie hart und steif find Gure Bande - wirds Euch

Er lächelte, wie Bater Stilling, und fagte; ich bin ein Bauer und zur Arbeit geboren, das ist mein Beruf so, laß dich das nicht kummern, mein Sohn! — es wird mir schwer, mein Brod zu gewinnen, aber doch habe ich keinen Mangel, u. f. w.

Nun bewillkommte er auch den Bergmeister herzlich, und jetzt trat Selma mit ihrem Tochterchen herein, dieß nahm der Alte an der Hand und sagte sehr beweglich: der Alle mächtige segne dich, mein Kind! — Selma setzte sich hin, schaute den Greis an und vergoß milde Thränen.

Jeht zerschlug sich die Versammlung, die herren Studirenden gingen fort, und nun fingen die Marburger Freunde an, Stillin'gs Bater zu besuchen, ihm widersuhr eben so viel Ehre, als wenn er ein vornehmer Mann gewesen ware. Gott wird ihnen diese edle Gesinnung vergelten, sie ist ihrer Herzen wurdig.

Einige Tage hielt sich Wilhelm bei seinem Sohn auf, und er sagte mehrmals: diese Zeit ist mir ein Vorgeschmack bes Himmels; vergnügt und seelenvoll reiste er dann wieder mit seinem Begleiter ab.

Bett lebt also nun Stilling in Marburg vollfommen glucklich und im Segen, seine Che ift eine tagliche Quelle bes erhabendften Bergnugens, bas fich auf Erden benten lagt, benn Gelma liebt ibn von ganger Seele, über Alles in ber Welt, ihr ganges Berg wallt ihm unaufhörlich entgegen, und ba ihn seine vielen und langwierigen Leiden angfilich gemacht haben, fo, daß er immer Etwas befurchtet, ohne zu wiffen was, fo geht ihr ganges Beftreben babin, ihn aufzuheitern, und die Thranen von feinen Augen wegzuwischen, die fo leicht fliegen, weil ihre Gange und Ausfluffe weit und gelaufig geworben find. Gie bat bas, was man guten und angenehmen Ton beift, ohne viele Gefellschaft zu suchen und zu lieben: daher hat ihn ihr Umgang gebildet und auch fur Menschen von Rang genießbar gemacht. Gegen die Rinder erfter Che ift fie Alles, mas Stilling nur munichen fann, fie ift gang Mutter und Freundin, mehr wollte ich von dem edlen Weibe nicht fagen, fie hatte alles Borbergebende gelefen, und mir Bormurfe gemacht, daß ich fie gelobt habe; allein ich bin ihr und meinen Lefern, Gott jum Preis, mehr fchulbig; baber habe ich nachst Borbergebendes und Folgendes vor ihr verborgen, fie ift etwas furz und gefett, bat ein gefälliges geistvolles Unfeben, und aus ihren blauen Augen und lachelnber Miene quillt jedem Edlen ein Strom von Wohlwollen und Menschenliebe entgegen. Sie bat in allen Sachen, auch in folden, die eben nicht geradezu weiblich find, einen rubig forschenden Blick, und immer ein reifes, entscheibendes Urtheil, fo daß fie ihr Mann oft zu Rathe gieht, wenn fein rascher und thatiger Geift partbeiisch ift, er folgt ibr. und

fährt immer wohl. Sie benkt aufgeklart in der Religion, und ist warm in ihrer Liebe zu Gott, dem Erlöser und dem Menschen; so sparsam sie ist, so freigebig und wohlthätig wirkt sie da, wo es angewandt ist. Ihre Bescheidenheit geht über alles, sie will immer abhängig von ihrem Manne seyn, und ist auch dann es, wenn er ihr folgt; sie sucht nie zu glänzen, und doch gefällt sie, wo sie erscheint; jedem und jeder Eblen ists in ihrem Umgange wohl. Ich konnte noch mehr sagen, allein ich bändige meine Feder. Wen Gott lieb hat, dem gebe er ein solches Beib, sagte Götz von Berlichingen von seiner Maria, und Stilling sagt das nämliche von seiner Selma.

Ueber bas Alles ift sein Einkommen groß und alle Nahrungesorgen find ganglich verschwunden; von dem Segen in seinem Beruf läßt sich nichts sagen, der rechtschaffene Mann und Christ wirkt unabläßig, überläßt Gott bas Gedeihen, und schweigt.

Seine Staaroperationen fett er auch in Marburg mit vielem Gluck und unentgeldlich fort; weit über hundert Blinde. und mehrentheils arme Arbeitsleute, haben fchon, unter bem Beiffand Gottes, burch ihn ihr Geficht und bamit auch wieber ihr Brod erhalten. Wie manche Wonnestunde macht ihnt Diefe leichte und fo wohlthatige Bulfe! - wenn ihm die lange Blindgewesenen nach der Operation, oder beim Abschied, die Sande drucken und ihm feine Zahlung in bem überschwenglich reichen Erbe ber zufünftigen Welt anweisen! - - Roch immer fen bas Weib gefegnet, bas ihn chemals zu biefer wohlthatigen Seilmethode zwang! - ohne fie ware er nicht ein fo fruchtbares Werkzeug in ber Sand bes Baters ber Armen und Blinden geworden; noch immer fen das Andenfen des ehrmurdigen Molitors gefegnet! fein Geift genieße in ben Lichtgefilden des Paradiefes Gottes alle überschwengs liche Bolluft bes Menschenfreundes, daß er Stillingen jum Augenarzt bildete und die erfte Meifterhand an ihn legte! -

Jungling, ber du dieses liesest, mache über jeden Keim in beiner Seele, ber zur Wohlthatigkeit und Menschenliebe bers

vorsproßt! Pflege ihn mit hochster Sorgfalt und erziehe ihn zum Baume des Lebens, der zwölferlei Früchte trägt; bestimmt dich die Vorsehung zu einem nützlichen Beruf, so folge ihm, aber wenn auch noch nebenher ein Trieb erwacht, oder wenn die Vorsehung eine Anossicht eröffnet, wo du, ohne deinem eigentlichen Beruf zu schaden, Saamen der Glückseligkeit ausstreuen kannst, da versäume es nicht, laß es dir Mühe und sauren Schweiß kosten, wenns nothig ist; denn nichts führt uns unmittelbarer Gott näher, als die Wohlsthätigkeit.

Aber håte dich auch vor der in jetzigen Zeiten so stark einereißenden falsch en Thätigkeit, die ich Tändelei zu nennen pslege. Der Sklave seiner Sinnlichkeit — der Wolstüstling, deckt seinen Unstath mit der Tünche der Menschensliebe, er will allenthalben Gutes thun und weiß nicht, was gut ist, er befördert oft den armen Taugenichts zu einem Amte, wo er überschwenglich schadet, und wirkt, wo er nicht wirken soll. Sben so versährt auch der stolze Priesster in seiner eigenen Bernunft, die doch in diesem Thal der Irrwische und Schatten noch gewaltig in den Kinderschuhen herumstolpert; er will Selbstherrscher in der moralischen Schöspfung senn, legt unbehauene, oder auch verwitterte Steine im Bau an den unrechten Ort, und verkleistert Lücken und Löcher mit salschem Mörtel.

Jungling! bessere erst bein Herz, und laß beinen Berssand durch das himmlische Licht der Wahrheit erleuchten! Sen reines Herzens, so wirst du Gott schauen, und wenn du diese Urquelle des Lichts siehest, so wirst du auch den geraden schmalen Steg sehen, der zum Leben führt; dann bete jeden Morgen zu Gott, daß er dir Gelegenheit zu guten Handlungen geben möge; sidst dir dann eine solche auf, so erwisch sie dei den Haaren, wirke getrost, Gott wird dir beistehen; und wenn dir eine würdige That gelungen ist, so danke Gott innig in deinem Kämmerlein und schweige!!

Ehe ich schließe, muß ich noch Etwas vom herzen walzen, bas mich brutt: bie Geschichte lebenber Personen ift schwer

zu schreiben; der Mensch begeht Fehler, Sånden, Schwachheiten und Thorheiten, die sich dem Publikum nicht entdecken laffen, daher scheint der Held der Geschichte besser, als er ist: eben so wenig darf man auch alles Gute sagen, das er thut, damit man ihn nicht seines Gnadenlohns berauben moge.

Doch ich schreibe ja nicht Stillings ganzes Leben und Wandel, sondern die Geschichte der Borsehung in seiner Führung. Der große Richter wird dereinst seine Fehler auf die eine, und sein weniges Gute auf die andere goldne Wagschale des Heiligthums legen; was hier mangelt, o Erbarmer! das wird beine ewige Liebe ersehen!

## Stillings Lobgefang

nach bem 118ten Pfalm Davids.

Mel. Wie lieblich mintt fle mir, Die fanfte Morgenrbthe!

Gelobet sep ber herr! Sein Blick ist hulb und Güte, Sein Antlit lächelt Freundlichkeit; Und seines Odems Hauch erquickt die Rosenblüthe; Er schenkt bem Geist Zufriedenheit.

Du Bolk bes herren! komm, und preise Seine Gnade, Die heilig ift, und ewig mährt! Ihr Diener Gottes jauchzt! und wandelt auf dem Pfade, Den euch sein Wort so beutlich lehrt!

Hinauf zu feinem Thron, bie ihr ben herren liebet! Hinauf! und opfert Preis und Dank. Hinauf, gerechtes Bolk! das mahre Tugend übet; Es tone Ihm bein Lobgesang!

Mein Pfad ging felfenan, in Damm'rung und in Schatten Und Bliche zuckten über mir; In Lengsten mancher Urt, die mich umgeben hatten, Drang mein Gebet, o Gott! zu Dir.

Und bu erhörtest mich! erhörtest, herr, mein Fleben! Und strömtest Eroft ins mube herg! Du ließest mich ben Glang erhab'ner hulfe feben, Und stilltest liebreich meinen Schmerg!

Jehovah ist mit mir, was kann mich weiter schrecken? Kein Mensch sibrt meine Ruhe mir. Und wird man neues Kreuz aus seinem Schlummer wecken, So fürcht' ich nichts; der Herr ist hier!

Der herr ist immer ba, mich stets zu unterstützen; Wie wohl ist mir in Seiner hut; Was kann das schwache Rohr, der Menschen Trost mir nuten? Der viel verspricht und wenig thut.

Der herr ift treu und gut, Er halt, was Er versprochen, Wer auf Ihn traut, betrügt sich nicht. Wie oft wird Fürsten Treu und Fürsten Wort gebrochen! Der Fürsten Fürst thut, was Er fpricht. Gleich einem Bienenschwarm umgaben mich bie Leiben, Sie sumsten grimmig um mich her;

Die Gottes heerschaar fampft, so fturmten fie im Streiten Und machten mir bas Siegen schwer.

Wie Dornenfeuer dampft und knistert in ber Flamme, Und jedes heit're Auge trübt; Wie im Geheul ber Gluth vom Sipfel bis zum Stamme, Sich lechzend ber Berstörung übt;

So brang bie Leibensstamm' burch alle meine Glieber, Und leckte Spreu und Stoppeln auf. Balb fant mein mattes Aug' bethränt zum Staube nieber, Balb schwang es sich zu Gott hinauf.

Allein Jehovah's Sauch zerftäubte biese Feinbe, Er fühlte biese Flamme ab. Er zog mit starter Sand noch früher als ich meinte, Wie neuverklärt mich aus bem Grab.

Der herr ist meine Macht, mein Lied und meine Wonne! Mit Jubel tont ber Siegsgesang Aus Bauernhutten auf, aus Sphären jeder Sonne, Der Burm, ber Seraph weiht ihm Dank!

Des Herren rechte Hand behält auch Recht und fleget, Jehovah's Rechte ist erhöht! Jehovah's Rechte sleget, und wenn sein Knecht erlieget, So fingt er auch, sobald er fleht.

Rein! Rein! ich fterbe nicht, ich foll bes herren Berke Berkundigen noch lange Beit

Er gudtigt mid, ber herr! bod macht mich Seine Starte Roch lang ju Seinem Dienft bereit.

Macht auf das goldne Thor des Rechts! Ich will Ihm bringen Ein warmes und zerknirschtes Herz.

Um golbnen Rauch : Altar will ich mein Danklied fingen. Er fchuf mir Glud aus meinem Schmers.

Gelobet fenft Du, herr! bag Du gur Demuth führeft, Den himmelofturmer, meinen Geift! Ihn bann gerknirscht, gebeugt, mit Gute so regiereft, Daß er bich nun als Diener preist. Man hielt ben Mauerstein für ungeschieft zum Bauen; hier war er morsch, bort war er hart. Der Meister hielte an mit Bilden, mit Behauen, Bis er zulent noch brauchbar ward.

Das that ber Herr! Er that's! ein Bunder vor ben Augen Des Bolfs, das Ihn jum Herren wählt. Dies ist der Freudentag, wo wir mit Wonne schnen, Das Er noch unfre Daare jählt.

Herr! hilf noch ferner mir! o herr, lag wohl gelingen, Bas Deine Gute an mir thut! Gepriesen sey, wer kommt, bem herren tobzusingen, Und wer in Seinem Willen rubt!

Der herr ift unser Licht! kommt, schmudt Sein Fest mit Maien, Bis an die hörner am Altar! Es ton' Ihm Saitenspiel! und Alles muß sich freuen, Daß Er so treu, so gutig war.

Du bist mein Gott! und ich, ich bante Deiner Gute! Die mich fo wunderbar geführt,

Du bift mein Gott! - und ich! bes Wohlthuns nimmer mube, Bring Dir ben Dant, ber Dir gebührt.
Sallelujah!

heinrich Stilling's

## Lehrjahre.

Gine

wahrhafte Geschichte.



## Beinrich Stilling's Lehrjahre.

Liebe Lefer und Stillingsfreunde! Ihr konnt den Titel "Heinrich Stillings Lehrjahre" nehmen, wie ihr wollt. — Er war bis daher selbst Lehrer und diente von der Pique auf; er sing als Dorfschulmeister zu Zellberg an, und endigte als Prosessor in Marburg. Aber er war auch Schüler oder Lehrjunge in der Werkstätte des größten Meisters; ob er nun Gefelle werden konne, das wird sich bald zeigen — weiter wird ers wohl nicht bringen, weil wir ja alle nur einen Meister haben, und auch nur haben konnen.

Stilling glaubte nun gang feft, bas Lebramt ber Staats wiffenschaft fen ber Beruf, zu welchem er von ber Biege an bor = und zubereitet worden; und Marburg fen auch ber Ort, wo et bis an fein Ende leben und wirken follte. Diefe Heberzeugung gab ihm eine innige Beruhigung, und er bemuhte fich, in feinem Umt Alles zu leiften, was die Rraft eines Menschen leisten kann; er schrieb fein großes und weits lauftiges Lehrbuch ber Staats Dolizei, feine Rinang wiffenschaft, bas Camerale practicum, die Grunds lebre der Staatswirthichaft, Beinrich Stillinge bausliches Leben, und fonft noch viele fleine Abhandlungen und Alugschriften mehr; wobei bann auch die Staarund Augen : Kuren ununterbrochen fortgesetzt wurden. Er las taglich vier, zuweilen auch funf Stunden Rollegien, und fein Briefwechsel murbe auch immer ftarfer, fo baf er aus allen feinen Rraften arbeiten mußte, um feinen großen und schweren Wirkungefreis im Umschwang zu erhalten; boch wurde ihm Alles dadurch um Bieles erleichtert, daß er in Marburg lebte.

Diefe alte, von ieber burch ben letten Aufenthalt, Tob und Begrabnif der beiligen Landgrafin Elifabeth von Seffen, berühmte Stadt, liegt frumm, schief und budlicht, unter einer alten Burg, ben Berg binab; ihre enge Gaffen, leimerne Saus fer, u. f. w. machen bei bem, ber nur bloß burchreist, ober ben Ort nur oberflächlich fennen lernt, einen nachtheiligen, aber im Grunde ungerechten Gindruck; benn fobald man bas Innere des gesellschaftlichen Lebens - die Menschen in ihrer mahren Geftalt - bort fennen lernt, fo findet man die Berglichkeit, eine solche werkthatige Freundschaft, wie man fie schwerlich an einem andern Ort antreffen wird. Dief ift fein leeres Kompliment, sondern ein Dankopfer und Zengniß der Babrheit, bas ich ben lieben Marburgern schuldig bin.

Dann gebort auch noch bas bazu, baß bie Gegend um die Stadt fcon und febr angenehm ift, und dann belebt auch ber Labnfluff die gange Landschaft: benn ob er gleich auf seis nem schwachen Rucken keine Laften tragt, fo arbeitet er doch allenthalben fleißig im Taglohn, und greift rechts und links

ben Nachbarn unter die Arme.

Das erfte Saus, welches in Marburg Stillingen und Selma die Urme ber Freundschaft bffnete, mar bas Coina's Sche: Doftor Johann Frang Coing war Professor ber Theologie und ein mabrer Chrift; mit beiden Gigenschaften verband er einen freundlichen, fanften, gefälligen und geheim wohlthatigen Charafter; feine Sattin war ebenfalls eine fromme, gottesfürchtige Frau, und von dem nämlichen Charafter; Beide stammten bon frangbilichen Refugie's ab, und ber Geschlechtsname der Frau Professorin ift Duifing. Diefes ehrwurdige Chepaar batte vier erwachsene Rinder, drei Tochter, Elife, Maria und Amalia, und einen Gobn Ramens Juftus, ber die Theologie ftudierte; diefe vier Kinder find alle Ebens bilder der Eltern, Mufter chriftlicher und hauslicher Tugenden; die gange Kamilie lebte febr ftill und eingezogen.

Die Urfachen, warum sich bas Coing'sche Saus fo warm und freundschaftlich an bas Stilling'sche anschloß, waren mannigfaltig: Eltern und Kinder hatten Stilling & Lebens= gefchichte gelefen; beibe Manner waren Landoleute; Bermandten von beiben Seiten hatten sich miteinander verheirathet; Pfarrer Kraft in Frankfurt, Stillings alter und bewährter Freund, war Coings Schwager, ihre beiden Gattinnen waren leibliche Schwestern; und was noch mehr als das Alles ist, sie waren von beiden Seiten Christen — und dies knupft das Band der Liebe und der Freundschaft fester als Alles; — wo ber Geist des Christenthums herrscht, da vereinigt er die Herzen durch das Band der Bollkommenheit in einem so hohen Grade, daß alle übrigen menschlichen Berhältnisse nicht bamit verglis chen werden können; der ist glücklich, der es erfährt!

Selma schloß sich vorzüglich an Elise Coing an, Gleiche heit des Alters, und vielleicht noch andere Ursachen, die in beider Frauenzimmer Charafter lagen, legten zu dieser naheren

Bereinigung den Grund:

Die vielen und sehweren Geschäfte, und besonders auch ein höchstbeschwerlicher Magenkrampf, der Stilling täglich; und besonders gegen Abend; sehr qualte, wirkten den ersten Winter in Marburg heftig auf sein Gemuth: er verlor seine Heiterkeit; wurde sehwermuthig und so weichherzig, daß ihm bei dem geringsten rührenden Vorfall das Weinen unsvermeidlich wurde; daher suchte ihn Selma zu einer Reise zu bereden, die er in den Osterserien zu ihren Verwandten in Franken und im Dettingischen machen sollte: Mit viesler Mühe brachte sie ihn endlich zum Entschluß, und er unsternahm diese Reise im Frühjahr 1788; ein Student von Anspach begleitete ihn bis in diese Stadt.

Es ist in Stillings Charakter etwas Eigenes, daß die Landschaften einen so tiesen und wohlthatigen Eindruck auf ihn machen: wenn er reiset oder auch nur spazieren geht, so ist es ihm immer wie dem Kunstliebhaber; wenn er in einer vortrefflichen Gemalde Sallerie umherwandelt — Stilling hat ein afthetisches Gesühl für die schone Natur.

Auf der Reise durch Franken qualte ihn der Magenkrampf unaufhörlich — er konnte keine Speisen vertragen; aber der Charakter der Ansichten in diesem Lande war starkend und troftend fur ihn — in Franken wohnt eine große Natur.

In Anspach besuchte Stilling Deutschlands Dbené

sånger Uz; er trat mit einer gewissen Schüchternheit in das Zimmer dieses großen lyrischen Dichters; Uz, ein kleines, etwas corpulentes Mannchen, kam ihm freundlich ernst entgegen, und erwartete mit Recht die Erklärung des Fremden, wer er sen? Diese Erklärung erfolgte; hierauf umarmte und küste ihn der würdige Greis, und sagte: Sie sind also Hein vich Stilling! — es freut mich sehr, den Mann zu sehen, den die Vorsehung so merkwürdig führt und der so freimüthig die Religion Jesu bekennt, und muthig vertheidigt.

Dierauf wurde von Dichtern und Dichtkunst gesprochen, und bei dem Abschied schloß Uz Stilling noch einmal in die Arme, und sagte: Gott segne, starke und erhalte Sie! — ermuden Sie nie, die Sache der Religion zu vertheidigen, und unsrem Haupt und Erlöser seine Schmach nachzutragen! — Die gegenwärtige Zeit bedarf solcher Manner und die solgende wird ihrer noch mehr bedürfen! — dereinst im bessern Leben sehen wir und frohlich wieder!

Stilling wurde tief und innig gerührt und geffarft, und eilte mit naffen Augen fort.

Uz, Kramer und Klopstock werden wohl die Affaphs, Semans und Jedithums im Tempel des neuen Jerufalems senn. Wir werden sehen, wenn es einmal wies ber Scenen aus dem Geisterreich gibt.

Des andern Morgens suhr Stilling funf Stunden weiter nach Dorf Kemmathen, einem Ort nicht weit von Dinkelsbuhl. Dort suhr er vor das Pfarrhaus, stieg da am Hofthor aus, und wartete, daß man ihm ausmachte; der Herr Pfarrer, ein schoner brunetter Mann, kam aus dem Hause, machte auf und dachte an nichts weniger, als an Schwager Stillings Gegenwart, die Ueberraschung war stark. Die Frau Pfarrerin hatte indessen nöttige Geschäfte, und im Grunde war es ihr nicht so ganz recht, daß sie eben jetzt durch einen Besuch darin gesiehrt werden sollte; indessen ihr Mann sührte ihr den Besuch zu, sie empfing ihn höslich, wie gewöhnlich; als er ihr aber einen Gruß von Schwester

Selma brachte, und auch fie Schwester nannte, ba fank fie ihm in bie Urme.

Stilling verlebte einige selige Tage bei Bruder Sohbach und Schwester Sophie. Die wechselseitige Bruderund Schwesterliebe ist unwandelbar auch jenseits des Grabes!

Schwester Sophie begleitete ihren Schwager nach Ballerstein zu ihrem Bruder; zu Dettingen suhren sie am Rirchhof vorbei,, wo Selma's und Sophiens Vater ruht, dem jedes einige Thranen weihte; dieß geschah auch zu Baldingen am Grabe der Mutter. Der Bruder und seine Gattin freuten sich des Besuchs.

Sobald der Fürst Kraft Ernst von Dettingen. Walsterstein Stillings Ankunft erfahren hatte, lud er ihn ein, so lange er sich dort aufhalten wurde, an der fürstlichen Tassel zu speisen; dieß Anerbieten nahm er an, aber nur Mittags, weil er die Abendstunden gern im Freundeskreise zubringen wollte. Das Land des Fürsten gehört unter die angesnehmsten in Deutschland: denn das Nieß ist eine Ebene, die etliche Meilen im Durchschnitt hat, von der Mernizdurchwässert, und ringsum von hohen Gebirgen umkreist wird. Auf dem mäßigen Hügel, an dessen Fuß Wallerstein liegt, übersieht man den ganzen Garten Gottes; in der Nähe die Reichsstadt Nörd lingen, und eine unzählbare Menge Städte und Obrfer.

Stillings Aufenthalt allhier wurde dadurch wohlthatig, daß er Augenkranken diente; er operirte den Prasidenten von Schade; die Rur war glücklich, der würdige Mann erhielt sein Gesicht wieder. Zu dieser Zeit saß der, durchs graue Ungeheuer, und die hyperboreischen Briese bekannte Weckherlin auf einer Bergseste im Fürstenthum Ballersstein gesangen: er hatte den Magistrat der Reichsstadt Nord-ling en auf eine muthwillige Art gröblich beleidigt; dieser requirirte dem Fürsten von Ballerstein, in dessen Gebiet sich Weckherlin aushielt, und sorderte Genugthnung; der Fürst ließ ihn also beim Kopf nehmen, und auf jenes Bergsschloß bringen. Der Bruder des Fürsten, Graf Franz Ludwig, hätte dem Gesangenen gern seine Freiheit wieder vers

schafft, er hatte auch schon deffalls vergebliche Bersuche gemacht; als er nun merkte, daß der Furst eine besondere Reis gung zu Stilling außerte, so lag er diesem an, er mochte Weck herlin losbitten, denn er habe schon lange genug fur seinen Muthwillen gebuft.

Es gibt Kalle, in welchen ber Chrift nicht mit fich felbft aufs Reine kommen fann - biefer mar bon ber Urt: einen Mann los zu bitten, ber die Freiheit zum Nachtheil feines Debenmenschen, und besonders ber Obrigfeit migbraucht, bat feine Bedenklichkeit; und auf ber andern Seite ift boch auch Die Gefangenschaft, besonders fur einen Mann wie Bedberlin, ein schweres Leiden. - Der Gedanke, daß man ja allent= halben Mittel habe, einem Menschen, ber feine Freiheit miß braucht, das Sandwerk zu legen, überwog Stillings Bebenklichkeit; er magte es also, wahrend ber Tafel, ben Kurften zu bitten, Er mochte Becherlin loslaffen. - Der Furst lachelte, und versetzte: lag ich ihn los, so geht er in ein ander Land, und dann geht es über mich ber; über bas hat er ja an nichts Mangel, und er kann auf bem Schloff spazieren geben und der freien Luft genießen, so wie er will. Nicht lange nachher erhielt benn boch ber Gefangene seine Freiheit wieder.

Nach einem angenehmen Aufenthalt von zehn Tagen reiste Stilling von Wallerstein wieder ab; die Verwandten begleiteten ihn bis Dinkelsbuhl, wohin auch Schwester Sophie kam; hier blieben sie des Nachts beisammen; des Morzgens nahm Stilling von ihnen allen einen zärtlichen Absschied, und seizte dann seine Reise bis Frankfurt fort. Hier traf er seine Tochter Hannch en bei Freund Kraft an; sie war eine Zeitlang bei ihren Verwandten in den Niederlanden gewesen; sie war nun erwächsen. Der Vater freute sich der Tochter, und die Tochter des Vaters. Beide suhren nun zussammen nach Marburg. Selma kam ihnen, in Vegleizung des Freundes Eving und ihrer Freundin Elise, bis Sießen entgegen, und so kamen sie denn alle zusammen froh und zusrieden in Marburg wieder an.

Wer Stillings Lage jest leidenlos glaubt, ber irrt febr:

cs gibt Leiden, unter allen die schwersten, die man Memand als nur dem Allwissenden klagen kann; weil sie durch den Gedanken, daß sie die vertrautesten Freunde ahnen konnten, vollends unerträglich wurden. Ich bitte also alle meine Leser sehr ernstlich, ja nicht über diese Art der Leiden nachzudenken, damit sie nicht ins Bermuthen gerathen; denn hier wäre jede Bermuthung sündlich. Außerdem war Stillings Magenskrampf Leidens genug.

um diefe Zeit fam eine wurdige Perfon nach Marburg: Diese war der hofmeister zweier jungen Grafen, Die bort unter feiner Aufficht ftudieren follten - er mag bier Rafchmann heißen — Raschmann war Kandidat der Theologie, und besaß ganz vorzügliche Talente; er hatte einen durchdringenben Berftand, außerordentlich hellen Blick, ein fehr gebildetes affbetisches Gefühl, und eine Betriebsamkeit obne Gleichen. Auf der andern Seite aber mar er auch ein ftrenger Beurtheiler aller Menschen, die er kennen lernte; und eben dieß Rennenlernen war eines feiner liebsten und angenehmsten Gefchafte; überall und in allen Gefellschaften beobachtete et mit feinem Ablersblick alle Menfchen und Sandlungen, und entschied bann über ihren Charafter; freilich hatte die Uebung einen Meifter aus ihm gemacht, aber feine Urtheile wurden nicht immer durch ihre chriftliche Liebe geleitet, und die Feb. ler nicht immer mit ihrem Mantel bedeckt; indeffen, er hatte die jungen Grafen vortrefflich erzogen, und noch gehoren fie unter die besten Menschen, die ich fenne. Dief machte Raschmann bem allem ungeachtet in ben Augen aller Rechtschaffenen schäßbar.

In einer gewissen Verbindung hatte er eine große Rolle gespielt, und da auch seine Fertigkeit in der Menschenkunde bekommen. Außerdem liebte er die Pracht, und einen guten Tisch; er trank die besten Weine, und seine Speisen waren ausgesucht delicat. Im Umgang war er sehr genau, und krittlich und jähzornig, und die Bedienten wurden geplagt und mißhandelt. Dieser ausgezeichnete Mann suchte Stillings Freundschaft; er und seine Grasen hörten alle seine Rollegien, und kamen wöchentlich ein paarmal in sein Haus zum Be-

fuch, auch Er mußte oft neben andern Professoren und Freunsten bei Ihm speisen; so viel ist gewiß, daß Stilling in Rasch manns Umgang Vergnügen sand, so sehr sie auch in ihrer religiösen Denkungsart verschieden waren; denn Rasch manns Kenntnisse waren sehr ausgebreitet und ausgebildet, und im Umgang mit Leuten, die nicht unter ihm standen, war er sehr angenehm und außerst unterhaltend.

In diesem Sommer 1788 kam auch der Kirchenrath Mieg von Heidelberg mit seiner lieben Gattin nach Marburg, um dortige Freunde und Stilling und Selma zu besuchen. Die Redlichkeit, rasilose Thatigkeit, um Gutes zu wirsken, und die gefühlvolle wohlthätige Seele Miegs, hatte auf Stilling einen liebevollen Eindruck gemacht, so daß beide herzliche Freunde waren; und in eben dem Verhältniß standen auch die beiden Frauen gegen einander. Dieser Vesuch knüpste das Vand noch seiner in auf Stillings Denkungsart und philosophisches System.

Stilling war durch die Leibnit : Bolfische Philosos phie in die schwere Gefangenschaft bes Determinismus geras then - über zwanzig Jahre lang hatte er mit Gebet und Aleben gegen biefen Riefen gefampft, ohne ihn bezwingen gu konnen. Er hat zwar immer die Freiheit des Willens und ber menschlichen Sandlungen in seinen Schriften behauptet, und gegen alle Ginwurfe feiner Bernunft auch geglaubt; er hatte auch immer gebetet, obgleich jener Riefe ihm immer ine Dhr lispelte: bein Beten hilft nicht, benn was Gott in feinem Rathschluß beschloffen hat, bas geschieht, bu magft beten ober nicht. Dem allem ungeachtet glaubte und betete Stilling immer fort, aber ohne Licht und Troft, felbft feine Bebetse Erborungen trofteten ibn nicht: benn ber Riefe fagte, ce fen bloger Zufall. — Ach Gott! — Diefe Anfechtung war schrecks lich! Die gange Wonne ber Religion, ihre Berheißungen Dies fes und bes zufunftigen Lebens - biefer einzige Troft im Les ben, Leiden und Sterben, wird zum tauschenden Dunfibild, fobald man bem Determinismus Gebor gibt. Dieg wurde pon obnacfabr ber Retter Stillings aus Diefer Gefangene

schaft: er sprach namlich von einer gewissen Abhandlung über die Philosophie, die ihm außerordentlich gefallen hatte; dann führte er auch das Postulat des Kantischen Moralprinzips an, namlich: Handle so, daß die Maxime deines Wollens jederzeit allgemeines Gefetz senn könne. Dieß erregte Stillings Ausmerksamkeit: die Neuheit dieses Sastzes machte tiesen Eindruck auf ihn; er beschloß, Kants Schriften zu lesen, disher war er dasur zurückgeschaudert, weil ihm das Studium einer neuen Philosophie — und zumal diesser — ein unübersteiglicher Verg zu sehn schien.

Rants Rritik der reinen Bernunft las er natürlicher Weise zuerst, er faßte ihren Sinn bald, und nun war auf Einmal sein Kampf mit dem Determinismus zu Ende: Rant des weist da durch unwiderlegbare Gründe, daß die menschliche Bernunft außer den Gränzen der Sinnenwelt ganz und gar nichts weiß — daß sie in übersinnlichen Dingen, allemal — so oft sie aus ihren eigenen Prinzipen urtheilt und schließt — auf Wiedersprüche sidst, das ist: sich selbst widerspricht; dieß Buch ist ein Commentar über die Worte Pauli: der nastürliche Mensch vernimmt nichts von den Dingen, die des Geistes Gottes sind, sie sind ihm eine Thorbeit, u. s. w.

Jetzt war Stillings Seele wie emporgeslügelt; es war ihm bisher unerträglich gewesen, daß die menschliche Bernunft, dieß göttliche Geschenk, das uns von den Thieren unterscheis det, der Religion, die ihm über alles theuer war, schnurgerade entgegen senn sollte; aber nun fand er alles passend und Gott geziemend; er sand die Quelle übersinnlicher Wahrheiten in der Offenbarung Gottes an die Menschen, in der Bibel, und die Quelle aller der Wahrheiten, die zu diesem Erdenleben gezhören, in Natur und Vernunft. Bei einer Gelegenheit, wo Stilling an Kant schrieb, äußerte er diesem großen Phislosophen seine Freude und seinen Veisall. Kant antwortete, und in seinem Vriese an ihn standen die ihm ewig unvergeszlichen Worte:

"Auch darin thun Sie wohl, daß Sie Ihre eine zige Beruhigung im Evangelio suchen, denn co

ift die unverfiegbare Quelle aller Bahrheiten, bie, wenn die Bernunft ihr ganges Feld ansges meffen hat, nirgende andere zu finden find!"

Nachher las Stilling auch Rants Rritif ber praftifchen Bernunft, und bann feine Religionen innerhalb ber Grangen ber Bernunft. Anfanglich glaubte er in beiden Wahrscheinlichkeit zu bemerken, aber bei reiferer Ueberlegung fab er ein, bag Rant Die Quelle überfinnlicher Wahrheiten nicht im Evangelium, fondern im Doral pringip suchte; wie kann aber biefes, namlich bas fitt= liche Gefühl bes Menschen, bas am Mexikaner bie Menschenopfer, bem Nordamerikaner bas Stalpiren bes Sirnschadels eines unschuldigen Gefangenen, bem Dtabeis taner bas Stehlen und bem Sindus die Anbetung einer Ruh gebeut, Quelle überfinnlicher Wahrheiten fenn? - Dber fagte man: nicht bas verdorbene, fondern bas reine De ralpringip, welches fein Postulat richtig ausspricht, sen Diese Quelle, so antworte ich: bas reine Moralpringip ift eine bloge Korm, eine leere Kabigkeit, bas Gute und Bofe ju erkennen; aber nun zeige mir einmal einer irgendwo einen Menschen im Zustand bes reinen Moralpringips! - alle werden von Jugend auf durch mancherlei Irrfale getäuscht, so daß fie Bofes fur gut und Gutes fur bos halten. - Denn bas Moralpringip zum richtigen Kubrer ber menschlichen Sandlungen werden foll, fo muß ihm das mahre Gute und Schone aus einer reinen unfehlbaren Quelle - gegeben werden - aber nun zeige man mir eine folche reine unfehls bare Quelle außer der Bibel! - Es ift eine ewige und gewiffe Bahrheit, daß jeder Seifchefat ber gan= gen Moral eine unmittelbare Offenbarung Got= tes ift - beweife mir Einer bas Gegentheil - was die weifesten Seiben Schones gefagt haben, bas war ihnen burch vielfeitige Reflexionen aus bem Licht ber Offenbarung zugefloffen.

Stilling hatte indeffen burch Rants Rritif ber reinen Vernunft genug gewonnen, und dieß Buch ift und bleibt die einzig mogliche Philosophie, dies Wort im gewohnlichen Ver-

stande genommen.

Go febr auch Stilling nun bon biefer Seite berubigt war, fo fehr brobte ibm bon einer andern eine noch größere Gefahr: ein weit feinerer und baber auch gefahrlicherer Reind fuchte ibn zu beruden: fein baufiger Umgang mit Rafchmann flogte ihm allmablich, ohne daß ere mertte, eine Menge Sideen ein, die ihm einzeln gar nicht bedenklich schienen, aber bernach im Ganzen - zusammengenommen - eine Anlage bildeten, aus ber mit ber Zeit nichts andere, als: erft Sogie nianismus, bann Deismus, bann Raturalismus und endlich Atheismus und mit ihm das Widerchriftenthum entstehen kann. Go weit ließ es nun zwar fein himmlischer Kubrer nicht mit ihm kommen, daß er auch nur einen Anfang zu diesem Abfall von der himmlischen Wahrheit gemacht hatte, indeffen war das boch schon arg genug, daß ihm ber verfohnende Opfertod Jefu anfing, eine orientalische Musschmudung des sittlichen Berdienstes Christi um die Menschbeit zu fenn.

Raschmann wußte dieß mit so vieler Warme und Ehrerbietung gegen den Erlöser, und mit einer so scheinbaren Liebe gegen ihn vorzutragen, daß Stilling ansing, überzeugt zu werden. Doch kam es nicht weiter mit ihm, denn seine relisgibsen Begriffe und häusigen Erfahrungen waren gar zu tief in seinem ganzen Wesen eingewurzelt, als daß der Abfall weiter hätte gehen, oder auch nur beginnen konnen.

Dieser Zustand währte etwa ein Jahr, und eine gewisse erlauchte und begnadigte Dame wird sich noch eines Briefes von Stilling aus dieser Zeit erinnern, der ihm ihre Liebe und Achtung auf eine Zeitlang — nämlich so lang entzog, bis er wieder aufs Reine gekommen war.

Gottlob! dahin kam er wieder, und nun bemerkte er mit Erstaunen, wie sehr sich allmählig die züchtigende Gnade schon von seinem Herzen entsernt hatte — von weitem zeigten sich schon längst erloschene sündliche sinnliche Triebe in seinem Herzen, und der innere Gottesfriede war in seiner Seele zu einem sernen Schimmer geworden. Der gute Hirte holte ihn um, und leitete ihn wieder auf den rechten Beg, die Mittel dazu zeigt der Versolg der Geschichte.

Diese Abweichung hatte den Nutzen, daß Stilling die Berschnungslehre noch genauer prüfte, und nun so fest anfaste, daß sie ihm keine Gewalt mehr entreißen soll.

Des folgenden Jahrs, im Winter 1789, schrieb die regiestende Gräfin von Stollberg = Wernigerode an Stilsling, er möchte sie doch in den Osterserien besuchen — er antwortete, daß er um eines bloßen Besuchs willen nicht reissen durse; sobald aber Blinde dort wären, denen er dienen könnte, so wolle er kommen. Dieß hatte nun die Wirkung, daß der regierende Graf in seinem Lande bekannt machen ließ, es würde ihn ein Augenarzt besuchen, wer also seiner Huste benöthigt wäre, der möchte in der Charwoche auf das Wersnigeroder Schloß kommen. Diese so wohlmeinende Bersanstaltung hatte nun das drollichte Gerücht veranlaßt: der Graf von Wernigerode habe allen Blinden in seinem Lande bei zehn Reichsthaler Strafe besohlen, in der Charwoche auf dem Schloß zu erscheinen, um sich da operiren zu lassen.

Auf die erhaltene Nachricht, daß sich Blinde einsinden wurden, trat also Stilling diese Reise den Dienstag in der Charwoche zu Pserde an; der junge Frühling war in voller Thätigseit, überall grünten schon die Stachelbeer-Sträucher, und die Ausgeburt der Natur erfüllte Alles mit Wonne. Von jeher sympathisirte Stilling mit der Natur, daher war es ihm auf dieser Reise innig wohl. Auf dem ganzen Wege war ihm nichts auffallender, als der Unterschied zwischen Dsterzrode am Fuße des Harzes, und Clausthal auf der Höhe desselben: dort grünte der Frühling, und hier, nur zwo Stunden weiter, starrte alles von Sis, Kälte und Schnee, der wes nigstens acht Schuh tief lag.

Am Charfreitag Abend kam Stilling auf dem Schloß zu Wernigerode an; er wurde mit ungemeiner Huld und Liebe von der gräflichen Familie empfangen und aufgenommen. Hier fand er eilf Staarblinde, alle im Schloß einquartirt, sie wurden aus der Kuche gespeift, und Stilling operirte sie

am ersten Offertag Morgen bor ber Kirche, und ber graflice Leibchirurgus besorgte ben Berband.

Unter diesen Blinden war eine junge Fran von 28 Jahren, welche auf dem Heinwege von Andreas berg nach Ilsens burg an der Seite des Brocken eingeschneit worden; der Schnee war so start und so häusig gefallen, daß er ihr endslich über dem Kopf zusammen gegangen war, und sie nun nicht weiter fort konnte; sie hatte 24 Stunden in einer ruhisgen Betäubung gelegen, als man sie fand. Der ganze Unfall hatte ihrer Gesundheit weiter nicht geschadet, außer daß sie vollkommen staarblind geworden war; sie wurde nun wieder sehend.

Dann waren auch ein alter Mann und seine alte Schwester unter diesen Blinden; Beide hatten eine lange Reihe von Jahren den grauen Staar gehabt, und sich also in zwanzig Jähren nicht gesehen. Alls sie nun Beide geheilt waren, und zuerst wieder zusammen kamen, so war ihre erste Empfindung, daß sie sich Beide anstaunten und verwunderten, wie sie so alt aussehen.

Die Tage, die Stilling hier im Borhof des himmels verlebte, find ihm ewig unvergestlich. Acht Tage nach Oftern reiste er wieder nach Marburg.

Nach einigen Wochen kam die liebe graflich : Wernigeros bische Familie durch Marburg, um in die Schweiz zu reisen; Stilling und Selma wurden von ihr besucht und bei dieser Gelegenheit außerte der Graf den Gedanken, daß Er mit seiner Reisegesellschaft kunftigen 12. September wies der bei ihm seyn, und dann mit ihm seinen Geburtstag feiern wollte. Der edle Mann hielt Wort; den 12. September, welcher Stillings 50ster Geburtstag war, kam die ganze Reisegesellschaft glücklich, gesund und vergnügt wieder in Mars burg an.

Ein guter Freund aus der Suite des Grafen hatte ein paar Tage vorher Selma einen Wink davon gegeben, sie hatte also auf den Abend ein großes Mahl veranstaktet, zu welchem auch Raschmann mit seinen Grasen, nebst noch andern lieben Marburgern eingeladen waren, daß hierbei

bas Eving'sche Haus nicht vergessen wurde, brauch' ich wohl nicht zu erinnern. Noch nie war Stillings Geburtstag so hoch geseiert worden. Erleuchtung seines Ratheders, und eine Rede von Rasch mann erhöhten diese Feier. Artig war es indessen, daß man Stillings Lebens: Jubilaum so seierlich beging, ohne daß ein Mensch daran gedacht hatte, daß dieser gerade der 50ste Geburtstag sen; das Ganze machte sich so von selbst, nachher siel es Stilling ein, und nun zeigte es sich auch, daß dieser Abend eine Einweihung zu einer neuen Lebensperiode gewesen sey.

Bald nachher (im Berbst 1789) fingen die Ferien an, in welchen Stilling eine Reife ins Darmftabtifche und bann nach Reuwied machen mußte, um Blinden zu bienen. Rafchmann, feine Grafen und Gelma begleiteten ibn bis Frankfurt, er reiste bann nach Ruffelsbeim am Main. wo er die Frau Pfarrerin Sartorius operirte, und neun vergnugte Tage bei diefer driftlichen Familie verlebte; bier war der Drt, wo fich Stilling in Unschung ber Berfohnungslehre zuerst auf dem fahlen Pferd erwischte: ber Pfarrer Sartorius war noch aus der Hallischen oder Frankens Schule, und sprach mit Stilling uber die Babrheiten ber Religion in diesem Stul, vorzüglich war von der Verfohnungelehre und von der zugerechneten Gerechtigkeit die Rebe-Dhne es zu wollen, fam er mit dem Pfarrer in einen Disput über diefe Materie, und entdeckte nun, wie weit er fcon abgekommen war - bier begann alfo feine Ruckfehr.

In Darmstadt operirte Stilling auch verschiedene Perssonen; hier traf er einen Mann an, der noch bis dahin der einzige Staarpatient ist, der Gott zu Ehren blind bleiben wollte: denn als ihm Stillings Ankunft gemeldet, und gesagt wurde, er konne nun mit der Hulfe Gottes wieder sehend werden, so gab er ganz gelassen zur Antwort: der Herr hat mir dieß Kreuz aufgelegt, ihm zu Ehren will ichs auch tragen!" — welch ein Mißbegriff! —

Bon Darmstadt ging Stilling nach Mainz, wo fich

bamals der Graf Maximilian von Degenfeld aufhielt. Beide wollten mit einander nach Neuwied reisen. In Gesfellschaft dieses edlen Mannes besuchte er den, wegen seines musikalischen Instruments berühmten Herrn von Dunewald; sie besahen seinen niedlichen Garten mit der Kapelle und seinem Grab, und dann sahen und hörten sie auch das eben erwähnte Instrument, auf welchem ihnen der Eigenthumer eine ganze Symphonie mit allen dazu gehörigen Instrumenten natürlich und vortrefflich vorspielte. Wo dieß herrliche Stück im Krieg geblieben ist, und ob es nicht auf immer verstimmt worden, das weiß ich nicht.

Des andern Morgens fuhren sie in einem bedeckten Nachen den Rhein hinab. Es ging jetzt besser als im Jahr 1770, als auf der Reise nach Straßburg die Jacht umsiel, oder 1771, auf der Reise nach Haus, als Stilling auch diese Wassersahrt am Abend in einem dreibortigen Kähnchen machte, und sich mit seinem Begleiter auf eine Jacht rettete. Es war ein prächtiger Herbsmorgen, und die purpurne Morgenröthe bließ so standen von Mainz die Bingen in dreien machten. Diese Stunden von Mainz die Bingen in dreien machten. Diese Wassersahrt, ist wegen der kromantischen Ansichten weit und breit berühmt, aber Stillingen wegen oben bemerkter gegelittener Unsälle unvergeslich. Nachmittags um vier Uhr kamen sie in Neuwied an, wo sie auch Naschmann mit seinen Grasen und den jetzigen Vicekanzler der Universität, damals Prosessor Erxleben, antrasen; mit diesem Freund wurde Stilling bei dem Passor Minz einquartirt, die übzrigen logirten zum Theil im Schloß.

Diese Reise Stillings nach Neuwied ift darum in seisner Geschichte merkwürdig, weil er hier zum Erstenmal in seisnem Leben einen Herrhuter Gemeinort kennen lernte und einer ihrer sonntäglichen Gottesverehrungen beiwohnte, in welcher Br. Du Vernoy eine herrliche Predigt hielt. Alles zussammen machte tiesen Eindruck auf Stilling, und brachte ihn der Brüdergemeinde naher, wozu auch Rasch mann Viesles beitrug, welcher, ob er gleich in Ansehung seiner religiösen Gesinnungen himmelweit von ihr verschieden war, doch mit

vieler Hochachtung und mit Enthnsiasinns von ihr redete. Stilling war von jeher den Herrnhutern gut gewesen, ob er gleich noch viele Vorurtheile gegen sie hatte: denn er war bisher mit lauter Erweckten umgegangen, die Vieles an der Brüdergemeine anszusetzen hatten, und selbst hatte er noch keine Gelegenheit gehabt, sie zu prüsen. Bei allem dem war sie ihm wegen ihrer Missions Anstalten sehr ehrwürdig.

Der damals regierende Kurft Johann Friedrich Mlexans ber, beruhmt burch feine Weisheit und Duldungs : Maximen, ein bejahrter Greis, mar mit feiner Gemablin auf feinem Luftschloß Monrepos, welches zwo Stunden von ber Stadt entfernt ift, und bas Thal binauf oben am Berg liegt, von wo aus man eine unvergleichliche Aussicht hat. An einem Schonen Tage ließ er die beiden Marburger Professoren, Errleben und Stilling, in feiner Equipage holen; fie Speisten zu Mittag mit biefem Furftenpaar, und fehrten am Abend wieder nach Renwied zurud. Sier entstand eine vertrauliche religibse Bekanntschaft zwischen ber alten Furfiin und Stilling, Die burch einen fehr fleifigen Briefwechfel bis zu ihrem Uebergang ins beffere Leben unterhalten murbe; fie war eine geborne Burggrafin von Rirchberg, eine fehr fromme und verständige Dame: Stilling freute fich auf ibren Willfomm in ben feligen Gefilden des Reichs Gottes.

Nachdem auch hier wieder Stilling einige Tage lang Blins ben gedient hatte, so reiste er in Begleitung seines Freundes und Kollegen Erxleben wieder nach Marburg zuruck.

In Wetzlar glaubte Stilling ganz gewiß einen Brief von Selma zu finden, aber er fand keinen. Bei seinem Einstitt ins Pfarrhaus bemerkte er an Freund Machenhauer und seiner Gattin eine gewisse Berlegenheit; schnell fragte er, ob kein Brief von Selma da sep? Nein! antwortete sie, Selma ist nicht wohl, doch ist sie nicht gefährlich krank; dies sollen wir Ihnen nebst ihrem Gruß fagen. Dieß war für Stilling genug: im Augenblick nahm er Extrapost, und kam am Nachmittag in Marburg an.

Ganz unerwartet begegnete ihm feine Tochter Sannch en im Borhaus; fie war ein halb Jahr bei Gelma's Gefchwis

fiern in Schwaben zu Remmathen und Wallerstein gewesen. Schwester Sophie Gohbach hatte ihr viele Liebe
erwiesen, aber durch eine verdrießliche Krankheit, namlich die Rrate, war sie in sehr traurige Umstände gerathen; sie hatte unaussprechlich gelitten, und sahe sehr übel aus. Stillings Vaterherz wurde zerriffen, seine Wunden bluteten. Durch Hanns chen ersuhr er, daß die Mutter nicht gesährlich frank sey.

So wie er die Treppe hinauf stieg, sah er Selma blaß und entstellt am Eck des Treppengelanders stehen; mit einem zärtlich wehmuthigen Blick, durch Thranen lächelnd, empfing sie ihren Mann und sagte: Lieber! sep nicht bange, es hat nichts mit mir zu sagen; er beruhigte sich und ging mit ihr ins Zimmer.

Selma hatte im Fruhjahr ein ungluckliches Kindbett gehabt, fie mußte burch ben Geburtebelfer entbunden werben. Bei biefer Gelegenheit fuhr ein Schwert burch Stillings Seele, er mußte einen tobtlichen Schmerz durchkampfen, bef fen Urfache nur Gott bekannt ift, Gelma felbft hatte fie nie erfahren. Ein bildschoner Rnabe fam todt auf bie Belt: Bielleicht hatte auch Gelma bei biefer Gelegenheit gelitten, Gott weiß ce! Bermuthlich war ein Kall, ben fie bei einer Keuersgefahr gethan hatte, Schuld an biefer ungludlichen Ents bindung, und ben fpatern Folgen. Jest war fie nun wieder in gesegneten Umftanden und Stilling glaubte, bag ihre Unpaflichkeit aus diefer Quelle herruhre; fie wurde auch wirklich wieder beffer, aber nun folgte von ihrer Seite eine Erflarung, die Stillings Seele, die durch fo viele, langwierige und schwere Leiden ermudet ift, in tiefe Schwermuth fturgte. Bald nach feiner Burudfunft von Renwied, ale er mit Selma auf ihrem Sopha faß, faßte fie feine Sand, und fagte:

Lieber Mann! hore mich ganz ruhig an, und werde nicht traurig! ich weiß gewiß, daß ich in diesem Kindbett sterben werde — ich schicke mich auch fernerhin nicht mehr in deinen Lebensgang; wozu mich Gott dir gegeben hat, das hab ich erfüllt, aber in Zukunft werde ich nicht mehr in deine Lage passen. Wenn du nun willst, daß ich die noch übrige Zeit

ruhig leben und dann freudig sterben soll, so mußt du mir versprechen, daß du meine Freundin Elise Coing heirathen willst, die schieft sich von nun an besser für dich als ich, und ich weiß, daß sie eine gute Mutter für meine Kinder, und eine trefsliche Gattin für dich senn wird — nun setze dich eins mal über daß, was man Wohlstand heißt, hinauß, und verssprich mir daß — Gelt, Lieber! du thust eß? — der sehns suchtsvolle Blick, der aus ihren schönen blauen Augen strahlte, war unbeschreiblich.

Meine Leser mögen selbst urtheilen, wie Stillingen in diesem Augenblick zu Muthe war — daß er ihren Wunsch — ihr zu versprechen, daß er Elise nach ihrem Tode heirathen wolle, unmöglich erfüllen konnte, läßt sich leicht denken — doch ermannte er sich, und antwortete: Liebes Kind! du weißt selbst, daß du in jeder Schwangerschaft deinen Tod geahnet hast, und bist glücklich davon gekommen, ich hoffe, so wird es auch jetzt gehen — und dann besinne dich einmal recht, ob es möglich sen, dir zu versprechen, was du von mir forderst, es stößt ja gegen Alles an, was nur Schicklichkeit genannt werden kann. Selma sah verlegen um sich her, und erwiederte: es ist doch traurig, daß du dich nicht über das Alles wegssetzen kannst, um mich zu beruhigen; daß ich jetzt sterben werde, das weiß ich sicher, es ist jetzt ganz anders als sonst.

Obgleich Stilling dieser Todes Abnung eben keinen starfen Glauben beimaß, so wurde doch sein Gemuth durch seine tiefe ahnende Schwermuth gedrückt, und er faste den Entschluß, von nun an täglich auf den Knien um Selma's Leben zu beten, den er auch treulich aussührte.

Den ganzen Winter über rustete sich Selma zu ihrem Tob, wie zu einer großen Reise — man kann denken, wie ihrem Mann dabei zu Muthe war — sie suchte alles in Ordsnung zu bringen, und das Alles mit Heiterkeit und Gemuthstruhe. Zugleich suchte sie dann immer ihren Mann zur Heiserath mit Elise zu bewegen, und ihm sein Bersprechen abzuslocken. Hierin ging sie unglaublich weit: denn an einem Abend traf sichs, daß Stilling, Selma und Elise ganz allein an einem tunden Tischehen saßen und zusammen aßen;

gegen das Ende blickte Selma sehnsuchtsvoll Elise an, und sagte: Nicht wahr, liebes Liesch en, Sie heirathen meinen Mann, wenn ich todt bin? — Die Lage ist schlechterdings unbeschreiblich, in welcher sich Stilling und Elise bei diesem Antrag befanden — Elise wurde blutroth im Gesicht, und antwortete: Sprechen Sie doch so nicht, Gott wolle und für diesen Fall bewahren! — und Stilling gab ihr einen liebevollen Verweis über ihr unschickliches Venehmen. Als sie nun in diesem Punkt mit ihrem Manne nicht sertig werden konnte, so wandte sie sich an gute Freunde, von denen sie wußte, daß sie über Stilling viel vermochten, und bat sie slehentlich, sie mochten doch sorgen, daß nach ihrem Tode ihr Wunsch erfüllt wurde.

Im Frühjahr 1790 rückte nun allmählig der wichtige Zeitz punkt von Selma's Niederkunft heran; Stillings Gebet um ihr Leben wurde dringender, sie aber blied immer ruhig. Den 11. Mai kam sie mit einem jungen Sohn glücklich nieder, sie befand sich wohl, und Stilling freute sich hoch und dankte Gott; dann machte er seiner lieben Kinddetterin zartzliche Vorwürse über ihre Ahndung, allein sie sahe ihn bedenks lich an, und sagte sehr nachdrücklich: Lieber Mann! wir sind noch nicht fertig! Fünf Tage war sie recht wohl, sie tränkte ihr Kind, und war heiter; aber am sechsten zeigte sich ein Friesel, sie wurde sehr krank, und nun ging Stilling das Wasser an die Seele. Freundin Elise kam, um ihr auszuwarten, wobei sie dann auch Hann den treulich unterstützte; auch Mutter Coing kam täglich, und löste zu Zeiten ihre Tochter ab.

Noch immer hatte Stilling Hoffnung zu ihrer Genesung, als er aber an einem Nachmittag allein an ihrem Bette saß, so bemerkte er, daß sie unordentlich zu reden ansing, und am Bettuch zurechtlegte und pflückte. Jeht lief er unter Gottes himmel hinaus durch das Renthoser Thor, und dann durch das Virkenwäldchen, um den Schloßberg herum; er rief aus seinem Innersten empor, daß es durch aller Himmel Himmel håtte dringen mögen, nicht um Selm a's Leben, denn er verstangte kein Wunder, sondern um Kraft für seine müde Seele, um dieseu harten Schlag ertragen zu konnen.

Die & Gebet wurde erhort, er trat beruhigt in sein Haus, der Friede Gottes thronte in seiner Brust; er hatte dem Herrn dieß große Opfer gebracht, und Er hatte es gnädig angenommen. Bon nun an sahe er Selma nur noch zweimal wenige Augenblicke: denn seine physische Natur litt zu sehr, und man fürchtete, sie mochte es nicht aushalten, er ließ sich also rathen und hielt sich entsernt.

Des folgenden Tages am Nachmittag ging er noch einmal zu ihr, sie hatte schon den Kinnbacken Zwang; Elise saß auf dem Sopha und ruhte; jest erhob Selma den halbers loschenen Blick, schaute ihren Mann sehnlich an, und winkte dann auf Elise — Stilling schlug die Augen nieder und entfernte sich.

Des folgenden Morgens ging er noch einmal an ihr Bett — Mein! den Andlick vergißt er nie Morgenrothe der Ewigkeit glänzte auf ihrem Angesicht. Ist dir wohl? fragte er sie — Bernehmlich hauchte sie zwischen den zugeklemmten Zähnen durch: D Ja! Stilling wankte fort, und sahe sie nicht wieder: denn so stark auch sein Geist war, so sehr wurde doch seine physische Natur und sein Herz erschüttert, auch Elise konnte ihrer Freundin Sterben nicht sehen, sondern Mutter Coing drückte ihr die Augen zu. — Sie entschlief die solzgende Nacht den 23. Mai, Morgens um Ein Uhr; man kam weinend an Stilling & Bett, es ihm zu sagen: "Herr dein Wille geschehe!" war seine Antwort.

Selma! — tobt! — das Meib, auf welches Stilling siolz war? — tobt? — das will viel sagen. Ja, in seiner Seele thronte hoher Friede, aber dennoch war sein Zustand unbeschreiblich, seine Natur entsetzlich erschüttert — der ims mersort qualende Magenkrampf hatte ohnehin schon sein Nersvensystem auf einen hohen Grad gespannt, und dieser Schlag hatte est ganz zerrütten können, wenn ihn Gottes Vatergüte nicht unterstützt — oder in der Modesprache zu reden: wenn er nicht eine so starke Natur gehabt hatte. Es war nun todt und stille um ihn her — bei Christinens Abschied war er

burch bas langwierige Leiden fo vorbereitet, daß er eine Wohlsthat, eine Erleichterung fur ihn war, aber jetzt war es ganz anders.

Daß Selma recht hatte, als sie sagte: sie passe in seinen Lebensgang nicht mehr, das sing er zwar an deutlich einzuses hen, und im Berfolg fand er es wahr, aber doch war ihr Heimgang herzeingreisend und schrecklich: sie war ihm sehr viel, für ihn ein großes Werkzeug in der Hand seines himmlischen Kührers gewesen, und nun war sie nicht mehr da.

Stilling war, als er Selma heirathete, noch nie unter Leuten von vornehmem Stand gewesen: von seinem Herkomsmen und Erziehung hing ihm noch Vieles an: in seinem ganzen Leben und Weben, Gehen und Stehen, Essen und Trinsken, in der Art sich zu kleiden, besonders aber im Ungang mit vornehmen Leuten, benahm er sich so, daß man im Ausgenblick seinen niedern Ursprung bemerkte, immer that er der Sache entweder zu viel oder zu wenig. Dies alles politte Selma, die ein sehr gebildetes Frauenzimmer war, rein ab. Wenigstens hat man späterhin nie mehr die Bemerkung gemacht, daß es Stilling an guter Lebensart sehle. Diese Politur war ihm aber auch nöthig: denn nachher fand sichs, daß er bestimmt war, sehr viel mit Personen vom höchsten Rang umzugehen.

Borzüglich war sie ihm aber in seinem Schuldenwesen ein von Gott gesandter Engel der Hulse: sie war eine vortresseliche Haushälterin: mit einem sehr mäßigen Einkommen, in Lautern und Heidelberg hatte sie doch schon über zweistausen Gulden Schulden abgetragen, und dadurch alle Aresditoren so beruhigt, daß die übrigen zusrieden waren und gern warteten. Die Hauptsache aber war, daß sie alsofort, sobald sie Stilling geheirathet hatte, seine durch den elenden gessühllosen Kausmannsgeist undarmherziger Areditoren gequälte Seele dergestalt beruhigte, daß er nicht wußte wie ihm gezgeschah; sie seizte ihn aus einem, jeden Augenblick dem Schiffsbruch drohenden Sturm auß Trockene. — Warte du deinnes Berufs — sagte sie — bekümmere dich um nichts, und überlaß mir die Sorge — und sie hielt treulich

Wort. Selma war also in ihrem neunjährigen Chestand ein unschätzbares Werkzeug der Beglückung für Stilling gewesen.

Wenn sie sich erklärte, daß sie kunftig nicht mehr in Stillings Lebensgang passen wurde, und wenn das auch ganz richtig war, so muß ich boch alle meine Leser bitten, deswesgen nichts Arges zu denken oder zu ahnen. Selma hatte einen ausnehmenden edlen Charakter, sie war ein herrliches Weit: aber es gibt Lagen und Verhältnisse, zu welchen auch der vortresslichste Mensch nicht paßt.

Stillings Führung war immer planmäßig, ober viels mehr: der Plan, nach welchem er geführt wurde, war immer so offenbar, daß ihn seder Scharssichtige bemerkte — auch Maschmann durchschaute ihn, oft staunte er Stilling an und sagte: die Vorsehung muß etwas Sonderbares mit Ihnen vorhaben; denn alle Ihre großen und kleinen Schicksale zielen auf einen großen Zweck, der noch in der dunkeln Zukunst perborgen siegt. Dieß fühlte auch Stilling sehr wohl, und es beugte ihn in den Staub, aber es gab ihm auch Muth und Freudigkeit zum Fortringen auf der Kampsbahn, und wie sehr eine solche Führung das wahre Christenthum, und den Glauben an den Weltverschner befördere, das läßt sich leicht erachten.

Selma lag da entseelt — Hannchen, ein Madchen von sechzehn und einem halben Jahr, ergriff nun mit Muth und Entschlossenheit das Ruder der Haushaltung, und eine treue brave Magd, die Selma schon in Lautern zu sich genommen, erzogen, und zu einer guten Köchin gebildet hatte, une terstützte sie,

Von sechs Kindern, die Selma geboren hatte, lebten noch drei: Lisette, Karoline und dann der verwaiste Sängling, dem sie entstohen war. Lisette war vier und ein viertel, und Karoline zwei und ein halb Jahr alt. Selma selhst hatte noch nicht volle dreißig Jahre gelebt, als sie starb, und so viel geleistet — sonderbar ists, daß sie in ihren Brautzagen zu Stilling sagte: Sie werden mich nicht lange haben, denn ich werde nicht dreißig Jahre

alt; ein merkwarbiger Mann hat mir bas in Detstingen gefagt.

So treu und rechtschaffen auch hannchen war, so war sie boch der Erziehung ihrer kleinen Geschwister damals noch nicht gewachsen; dafür hatte aber die Berklärte auch schon geforat, benn fie hatte verordnet, daß Lifette fo lange zu ihrer Freundin Mieg nach Beibelberg gebracht werben follte, bis ihr Bater wieder gebeirathet batte, und eben fo lang follte auch Raroline bei einer andern guten Freundin, die einige Meilen weit von Marburg wohnte, verpflegt werben. Das Erfte murbe einige Wochen bernach ausgeführt: Stilling schickte sie mit einer Magd nach Frankfurt ins Rraftische Hans, wo sie Freundin Mieg abholte; Raroline aber nahm Mutter Coing zu fich, benn fie fagte: es ift bart, bem tiefgebeugten Bater zwei Kinder auf Einmal zu entziehen und fie fo weit von ibm zu entfernen. Stilling war bat mit zufrieden, benn er war überzeugt, baß Gelma Elifen beibe Rinder übertragen batte, wenn es dem Wohlftand nicht zuwider gewesen mare; - biefer gebot nun dem Coing'schen Saufe, fich etwas zurudzugieben; fatt beffen brangte fich ein anderes zur Gulfe bervor.

Der jesige geheime Rath und Regierungs. Direktor Rieß in Marburg war damals noch Regierungsrath und fürstlicher Commissarius bei der Universitäts. Güterverwaltung, bei welcher auch Stilling als Kameralist gleich von Ansang an war angestellt worden; beide Männer kannten und liebten sich. Kaum war also Selma verschieden, so kam Rieß und übernahm die ganze Besorgung, die die Umstände ersorderten; Stilling mußte alsofort mit ihm in sein Haus gehen und da bleiben, die alles vorbei war. Seine gute Gattin nahm zugleich auch den kleinen Säugling weg und verschaffte ihm alsosofort eine Amme, und dann sorgte auch Rieß für die Beserdigung der Leiche, so daß sich Stilling schlechterdings um nichts zu bekümmern brauchte. Das Kind wurde auch im Rieß'schen Hause getauft und Rieß und Coing nebst Raschsmann und den Grasen, die sich dazu erboten, waren die Gespattern. Dergleichen Handlungen werden dereinst hoch anges

rechnet werden; Rieß und Stilling find Freunde auf die Ewigkeit, und dort lagt fich beffer von der Sache sprechen, ale hier.

Das Erste, was nun Stilling zu seiner Erleichterung vornahm, war, daß er seinen alten Vater Wilhelm Stilsling holen ließ; der ehrwürdige, vier und siebenzigiährige, in der Schule der Leiden hochgeprüste Greis kam alsosort; seine Seelenruhe und Gelassenheit in allen Leiden flößte auch seinem Sohne, der seinem Vilde ähnlich ist, Trost ein. Gegen vierzehn Tage blieb er da; während der Zeit erholte sich Stilling wieder, wozu dann auch Selm a's letzter Wille Vieles beitrug. Daß er wieder heirathen mußte, verstand sich von selbst, denn er mußte Jemand haben, der seine Kinder erzog und der Haushaltung vorstand, weil ja Haund en, wenn sie ihr Glück machen konnte, es um des Vauschaltung willen nicht verscherzen durste. Wie wohlthätig war es nun, daß die rechtmäßige Vessigerin seines Herzoge ihre Nachfolgerin — und zwar so — bestimmte, daß Stilling selbst auch keine andere Wahl getrossen haben würde.

Wer es nicht erfahren hat, der kann es nicht glauben, wie wenig beruhigend es fur einen Wittwer ift, wenn er weiß, daß seine zur Ruhe gegangene Gattin seine Wahl billigt!

und hier war mehr als Billigung.

Nach Ablauf der Zeit, die der Wohlstand bestimmt und die Gesetze vorschreiben, hielt Stilling um Elise an; die Eltern und sie selbst machten ihn durch ihr liebevolles Jawort wiederum glücklich; Gottes gnädiges Wohlgefallen an dieser Verbindung, der verewigten Selma erfüllter Wille und der segnende Beisall aller guten Menschen strömten eine Ruhe in seine Seele, die nicht beschrieben werden kann. Von nun an nahm sich Elise Karolinens Erziehung an; auch besuchte sie Hannden und ging ihr mit Rath an die Hand, und Stilling hatte nun auch wieder eine Freundin, mit der er von Herz zu Herzen reden konnte.

Jest ruckte nun auch wieder der zwolfte September heran, der im vorigen Herbft fo glanzend war gefeiert worden; Stilling hatte feitdem ein schweres Lebensjahr burchgekampft. Seht fludirte nun ber Erbpring von heffen in Marburg,

welchem Stilling auch wochentlich viermal Unterricht gab; diefer ließ ihn auf seinen Geburtstag zur Mittagstafel einlas den, und Vater Coing wurde ebenfalls gebeten; am Abend wurde er in Coings Hans geseiert.

Der 19. November, ber Tag ber heiligen Elisabeth, mar von jeher in der Duifin g'schen Kamilie bemerkt worden, und gewöhnlich führten auch die Frauenzimmer aus ihr diesen Ramen; bei Elifen war er besonders auch deffwegen merfwurs Dia, weil fie eigentlich breimal Elisabeth beift; fie murde ben 9. Mai 1756 geboren und hatte brei Taufzeugen, wie fie wohl wenige Menschen haben, namlich ihre Großmutter Duifing, beren ihre Mutter, Bultejus, und bann biefer Urgroßmutter, alfo Elifen & Ur-Urgroßmutter, die Frau von Samm; alle brei Matronen, die Großmutter, Urgroßmutter und Ur-Urgrofmutter waren auch bei ber Taufe gegenwartig. und die lettere, die Frau von Samm, legte bei ber Taufmahlzeit den Gaften vor. Alle drei Frauen hießen auch Elifabeth. Diefer Elifabethen-Tag wurde zu Stillings und Elifens Ropulation bestimmt. Er las zuerft feine vier Rollegien, gab bem Pringen feine Stunde, und bann ging er ins Coing'sche Saus zur Ropulation. Diefe Berufstreue rechnete ihm der Churfurft von Seffen boch an, ob Er ihm auch gleich darüber schmerzende Vorwurfe machte, daß er fo bald wieder geheirathet habe.

Die Coing'sche Eltern hatten verschiedene Freunde zum Hochzeits - Abendmahl eingeladen, und der resormirte Prediger Schlarbaum, dieser zuverlässige, und durch viele Proben bewährte Stillings Freund verrichtete die Trauung; er und seine Familie sind in Stillings Marburger Lebens Geschichte sehr wohlthätige Begleiter auf seinem Pfade gewesen.

Zwischen ber Kopulation und ber Mahlzeit spielte Stils ling folgendes Lied, welches er auf diesen Tag verfertigt hatte, auf bem Klavier, und Hannchen mit ihrer Silberkehle sang es.

Die Melodie ift von Rheineck, nach dem Lieb: Sieh mein Auge nach ben Bergen — in Schellhorns Sammlung geiftlicher Lieber. Memmingen bei Diefel 1780.

Auf, zum Thron bes Weltregenten, Auf, mein Geift, und nahe bich Dem, ber bich mit Baterhanden Führte fichtbarlich.

Großer Bater aller Dinge, Aller Wefen, höre mich, Sor' mein Lieb, das ich bir finge! Denn es fingt nur bich.

Auf bes Frühlings Blumenpfade, In bem Glanz bes Morgenlichts, Trank ich Fülle beiner Gnabe, Und es fehlte nichts.

hilfreich wallt' an meiner Seiten Selma, bein Geschenk einher, Sie beschwor ben Geist ber Leiben, Und er war nicht mehr.

Pichtich hüllten Mitternachte Morgenglang und Frühling ein, Und ein Blich aus beiner Rechte Drang burch Mark und Bein.

Selma's Hülle rang im Staube, Glänzend trat ihr Geist hervor, Und er sprach: Sey stark und glaube! Schwang sich hann empor.

Und er lispelt' im Berschwinden Laß Elise Selma seyn! Dann in ihr wirst du mich finden, Und bann glücklich seyn!

Einsam war ich, heil'ge Stille Wehte schauernb um mich her. Gott, es war bein erster Wille! Alch, es warb mir schwer!

Deine Gnabe glanzte wieber, hin auf meinen Pilgerstab. Und sie stieg vom himmel nieber, Die mir Selma gab. Seute tritt fle mir zur Seiten, Bater laß uns glücklich fenn; Schent' ben Becher hoher Freuden Ueberfließend ein!

Laß des Wohlthuns holde Saaten, Die wir dir auf Hoffnung ftreu'n, Bester Bater! wohlgerathen, Und uns beiner freu'n.

Laß, Elise mir zur Seiten, Deines Segens Fülle seh'n! Und mit mir am Tag ber Leiben Feurig zu bir fleh'n!

Dann erhörst bu boch bie bangen Seufzer, die ein Paar dir bringt, Das mit sehnlichem Verlangen Nach Veredlung ringt,

Bater! und am Biel ber Reife, Führ' uns Beide Hand an Hand Auf, zum höhern Wirkungetreise, heim in's Baterland!

Froh und heiter war dieser Abend! — und nun fing ein peuer Lebensgang an, der sich nach und nach von allen vorigen unterschied, und Stilling seiner eigentlichen Bestimmung näher brachte. Elise trat auch freudig und im Bertrauen auf Gott ihren neuen Wirkungskreis an, und sie ersuhr bald, was ihr ein Freund schon bemerklich gemacht hatte, nämlich: daß es nichts Leichtes sey, mit Stilling einen Weg zu gehen — Sie hat ihn bis daher treulich und sest mitgepilgert, und oft und vielfältig gezeigt, daß sie persteht, Stillings Gattin zu seyn.

Einige Wochen vor Stillings Hochzeit war auch endlich Raschmann mit seinen Grafen von Marburg abgezogen. Er war ein Komet, der den Planeten Stilling eine Zeits lang auf seiner Laufbahn begleitete, und mit seinem Dunstfreis anwehte.

Freilich hatte er, wie oben gemeldet, auf einer Seite nach, theilig auf Stilling gewirkt; allein das verschwand nun in dem neuen Familienkreise gar bald, und er wurde nachher, durch noch andere mitwirkende Ursachen, noch weit gegründeter in der Verschungslehre als vorher; auf der andern Seite aber gehörte Rasch mann auf eine merkwürdige Weise unter die Werkzeuge zu Stillings Ansbildung: durch ihn ersuhr er große, geheime und wichtige Dinge — Dinge, die ins Große und Ganze gehen — Was Varruel und der Triumph der Philosophie erzählen wollen, in der Hauptsache auch richtig erzählen; in Rebensachen aber auch irren, das wurde ihm jest bekannt.

Man muß aber ja nicht benken, baß Raschmann Stilling vorsätzlich in dem Allem unterrichtet habe, sondern er war sehr redselig; wenn er nun seine Freunde zu Gast hatte, so kam immer, bald hier, bald da, ein Bruchstück zum Borsschein, und da Stilling ein gutes Gedächtniß hat, so behielt er Alles genau, und so ersuhr er in drei Jahren, welche Rasch mann in Marburg verlebte, den ganzen Zusamsmenhang dessen, was seitdem so große und surchtbare Erscheinungen am Kirchens und politischen Himmel hervorgebracht hat; wenn er nun das, was er selbst ersahren und gelesen hatte, mit jenen Bruchstücken verband, und eines durchs ans dere berichtigte, so kam ein richtiges und wahres Ganzes heraus. Wie nothig und nützlich diese Kenntniß Stilling war, ist und noch sehn wird, das kann der beurtheilen, der einen hellen Blick in den Zweck seines Daseyns hat.

Die ersten Wochen in Elisens Shestand waren angenehm, ihr Weg war mit Blumen bestreut. Auch Stilling hatte außer seinem qualenden Magenweh keine Leiden, aber vierzehn Tage vor Weihnachten fand sich sein beständiger Lausfreund wieder recht ernfilich ein.

Hann chen hatte von Jugend auf an einer Flechte auf dem linken Backen sehr viel und oftmals schrecklich gelitten; Selma wendete alle möglichen Mittel an, um sie davon zu befreien, und Elise seize die Sorge mit allem Eiser sort. Mun kam gerade zu der Zeit ein berühmter Arzt nach Marzburg, dieser wurde auch zu Rath gezogen, und er verordnete den Sublimat zum äußern Gebrauch; ob nun dieser, oder eine von der seligen Mutter Christin e angeerbte Anlage, oder Beides zusammen, so schreckliche Folgen hervorbrachte, das sieht dahin — Genug, Hann chen bekam um oben bemerkte Zeit die fürchterlichsten Krämpse. Diese, für jeden Zuschauer so herzangreisenden Insälle, waren Elisen noch besonders schreckhaft — und zu dem war sie guter Hoffnung — dem ungeachtet saste sie Heckenmuth, und wurde Hann ehens gestreue Wärterin. Der gute Gott aber bewahrte sie vor allen nachtheiligen Folgen.

Dieß war der erste Act des Trauerspiels, nun folgte auch der zweite; dieser war eine heiße, eine Glutprobe für Stilling, Elise und Hannchen: Ich will sie jungen Leuten zur Warnung und Belehrung, doch so erzählen, daß eine gewisse, mir sehr werthe Familie damit zufrieden seyn kann.

Hann chen hatte in einer honetten Gesellschaft, auf Berklangen, auf dem Klavier gespielt und dazu gesungen — was kann unschuldiger seyn, als dieses? — und doch war es die einzige Beranlassung zu einem angstvollen und schweren halbsjährigen Leiden: ein junger Mensch, der Theologie studirte, und dem man nie den Eigenwillen gebrochen, den Hanne chen nie geschen, von ihm nie etwas gehört hatte, besand sich in dieser Gesellschaft: durch den Gesang wird er so hingerissen, daß er von nun an alle, und endlich die desperatesten Mittel anwendete, um zu ihrem Besitz zu gelangen. Erst hielt er um sie an, und als man ihm antwortete, wenn er eine ausständige Versorgung hätte, so würde man, wenn er Hanne chens Einwilligung besommen konnte, nichts dagegen haben. Dies war ihm aber bei weitem nicht genug — er bestand darauf, daß man ihm jetzt die Heirath mit ihr versichern sollte. Hann chen erklärte sich laut, daß sie ihn nie lieben,

nie heirathen konnte, und daß sie nie die geringste Beranlassung zu dieser Aussorderung gegeben habe. Allein das half alles nichts; nun wendete er sich an die Eltern und suchte ihnen zu beweisen, daß es ihre Pflicht sen, ihre Tochter zur Heirath mit ihm zu zwingen — und als man diesen Beweis nicht gultig fand, so suchte er Gewalt zu brauchen; eins mal kam er undermuthet in Stillings Haus, als Stilling eben auf dem Katheder war, er stürmte ins Zimmer, wo Hann chen war; zum Glück hatte sie eine gute Freundin bei sich, ihr Angsigeschrei hörte der Vater, er und Bruder Coing liesen herzu, und beide machten dem unsinnigen Mensschen die bittersten Vorwürse.

Dann logirte er fich gegenuber in einen Gafibof ein, damit er jeden Augenblick bas Trauerspiel wiederholen konnte; allein man brachte Sannchen an einen entlegenen Ort in Sicherheit, so daß er wieder abzog. Ein Andermal fam er unverfebens; Sannchen war abwesend, und betrug fich so wild und unbandig, daß ibn Stilling vor die Sausthure promoviren mußte; nun lief er in Coings Saus, wo Mutter Coing todtfrank lag, bort marf ihn Elife, die eben da war, ebens falls mit farkem Urm bor die Sausthur; nun gerieth er in Bergweiflung, man holte ihn bon ber Lahn guruck, er warf fich por Stillings Saus auf den Boben, und endlich wurde er mit Mube wieder an feinen, einige Stunden weit entleges nen Wohnort gebracht; bernach schwarmte er auf bem Lande umber, und beffurmte Stilling mit brobenden Briefen, fo baß er endlich die Dbrigkeit um Gulfe ansprechen, und fich auf diefe Beife Sicherheit verschaffen mußte.

Der arme bedauernswurdige Mensch ging in die Fremde, wo er in der Bluthe seiner Jahre gestorben ist. Es wird Eletern, Junglingen und Jungfrauen nicht schwer fallen, aus die ser traurigen, und fur Stilling und die Seinigen so schreckelichen Geschichte, den gehörigen Nutzen und zweckmäßige Beslehrung zu ziehen.

Dem guten hannchen murbe indeffen die feurige Prusfung mit Segen vergolten; funf Stunden von Marburg in dem Darmftadtischen Dorf Derbach stand ein juns

ger Prediger, Mamene Schwarz, ber mit Stilling in pertrantem Freundschaftsverhaltniß lebte; und weil er noch unverheirathet mar, mit feiner vortrefflichen Mutter und lies bensmurdigen Schwefter haushielt; diefer rechtschaffene und driftliche Mann bat fich hernach burch mehrere gute Schrifs ten, borguglich über bie moralischen Biffenich aften, burch ben Religionslehrer. Erziehungeschriften u. f. w. beruhmt gemacht. Sannchen und feine Schwefter Raroline liebten fich berglich, und diefe mar auch die gute Freundin, die eben bei Sannchen mar, als ber Kandibat ine Zimmer fturmte, und biefe brachte fie auch nach Derbach ju ihrem Bruder in Sicherheit. Durch Gottes weife Leitung, und auf driffliche und anstandige Art, entstand zwischen Schwarz und Sannchen eine Gott gefällige Liebe, welche ber Eltern Ginwilligung und Gottes Batergute mit Gnade fronte: im Fruhjahr 1792 wurde Schwarz mit Sannchen in Stillings Saus ehlich verbunden. Gie ift eine gute Gattin, eine gute Mutter von feche hoffnungsvollen Rindern, eine vortreffliche Gehulfin in ihres Mannes Erziehungsanftalt, und überhaupt ein edles Weib, die ihrem rechtschaffenen Manne und ihren Eltern Freude macht.

Der Rampf mit dem Kandidaten trug sich in der ersten Halfte des 1791. Jahres zu, er wurde noch durch zween Trauerfülle erschwert: im Februar starb der kleine Franz, Selma's zurückgelassener Säugling, an der Kopswassersucht, und nun neigte es sich auch mit Mutter Coing zu Ende: sie war schon einige Zeit schwächlich, besonders engbrüstig gezgewesen. Durch Werke der Liebe, die sie in Nachtwachen verrichtete, hatte sie sich vermuthlich verkältet, jeht wurde ihre Krankheit ernstlich und gefährlich. Stilling besuchte sie oft, sie war ruhig und freudig, und ging mit einer unbeschreibslichen Seelenruhe ihrer Ausschlich entgegen, und wenn sie ihrer Kinder gedachte, so versicherte ihr Stilling, daß sie die seinigen seyen, wenn die Eltern vor ihm sterben sollten.

Alle diese traurigen Borfalle wirkten auch nachtheilig auf

Elisen & Gesundheit, auch sie wurde krank, doch eben nicht gefährlich, indessen mußte sie denn doch das Bett huten, welches ihr um deswillen besonders wehe that, weil sie nun ihre gute Mutter nicht besuchen konnte. Beide Kranken, Mutter und Tochter, schickten sich täglich wechselseitig Boten, und Jede tröstete die andere, daß es nicht gefährlich sen.

An einem Morgen fruh gegen das Ende des Marzes kam eine Trauerbotschaft: Mutter Coing sey im Herrn entschlassen; Stilling mußte Elisen diese Nachricht beibringen — das war ein schweres Stück Arbeit, allein er führte es aus und lief dann ins elterliche Haus. So wie er in die Stube hinein trat, siel ihm die Leiche ins Auge; sie lag auf einem Feldbett, der Thur gegenüber; — sie war eine sehr schone Frau gewesen und die vielzährige stille Uebung im Christensthum hatte ihre Züge ungemein veredelt; auf ihrem erblaßten Antlitz glänzte — nicht Hoffnung, sondern Genuß des ewigen Lebens. Bater Coing stand vor der Leiche, er blickte Stilling durch Thränen lächelnd an und sagte: Gott Lob, sie ist bei Gott! — er trauerte, aber christlich.

Es gibt keinen frohern, keinen herzerhebendern Gedanken, als feine lieben Entschlasenen selig zu wissen; — Bater Coing, der um diese Zeit seinen Geburtstag seierte, hatte sich seine liebe Gattin von Gott zum Geburtstagsgeschenk ausgebeten, aber er bekam's nicht; Stilling hatte ein halbes Jahr um das Leben seiner Selma gesieht, aber er wurde nicht erhort.

Liebe, christliche Seelen! laßt ench durch solche Beispiele ja nicht vom Beten abschrecken — der Bater will, daß wir, seine Kinder, ihn um alles bitten sollen, weil uns dieß beståndig in der Anhänglichkeit und Abhängigkeit von ihm erhält; kann er uns nun das, warum wir beten, nicht gewähren, so gibt Er uns etwas bessers dafür. Wir konnen gewiß versischert senn, daß der Herr jedes gläubige Gebet erhört, wir erslangen immer Etwas dadurch, das wir ohne unser Gebet nicht erlangt haben würden, und zwar das, was sur uns das Beste ist.

Wenn ber Chrift fo weit gekommen ift, daß er im Wandel in ber Gegenwart Gottes beharren fann, und seinen eigenen

Willen ganz und ohne Dorbehalt dem allein guten Willen Gottes aufgeopfert hat, so betet er im innern Grund seines Wesens unaushörlich, der Geist des Herrn vertritt ihn dann mit unaussprechlichem Seufzen, und nun betet er nie verges bens: denn der heilige Geist weiß, was der Wille Gottes ist; wenn Er also das Herz aufregt, um Etwas zu bitten, so gibt Er auch zugleich Glauben und Zuversicht der Erhörung; man betet und man wird erhört.

Stilling und Elife hatten bon Anfang ihrer Berbindung an ben Schluß gefaßt, nun auch ihren Sohn Sacob aus ber erften Che wieder zu fich zu nehmen; er wurde nun fiebzehn Sahre alt, und mußte nun alfo feine akademische Laufbahn antreten; er war bis baher bei bem wurdigen und gelehrten Prediger Grimm ju Schluttern in ber Rabe von Seilbronn in einer Venfionsanstalt gewesen, ba erzogen, und zum Studiren vorbereitet worden; ba nun Stilling nicht anders als in den Ferien reifen konnte, fo murben die nachften Ofterferien dazu bestimmt, und alfo bem Sacob gefehrieben, er mochte fich an einem bestimmten Zag bei Freund Dieg in Seidelberg einfinden, benn feine Eltern murs ben babin fommen und ihn abholen. Bugleich beschloffen fie bann auch, Lifette wieder mit gurud zu nehmen: benit Elife wollte alle die vier Kinder beisammen haben, um ihre Mutterpflichten mit aller Treue an ihnen ausüben zu konnen; und um auch Bater Coing mit seinen Kindern in ihrer ties fen Trauer eine Erquickung und wohlthatige Berftreuung gu verschaffen, beschloffen Beide, diefe Lieben nach Frankfurt au Freund Rraft zu bringen, um fie bann auch bei ber Bus rudfunft von Beibelberg wieder mit nach Marburg zu nehmen. Diefer gange Plan wurde genau fo 1791 in ben Ofterferien ausgeführt.

Balb nach der Ankunft in Heidelberg fand fich auch Jacob ein, er war ein guter und braver Jungling geworsden, der seinen Eltern Freude machte, auch er freute sich iherer, und daß er auch endlich einmal wieder bei seinen Eltern leben konnte. Mit Lisetten aber gab es Schwierigkeiten:

Freundin Mieg, die keine Kinder hatte, wunschte das Madschen zu behalten, auch erklarte sie, daß ihre Mutter, deren Herz an dem Kinde hinge, ihr Leben darüber eindüßen konnte, wenn es ihr entzogen wurde. Stillingen thats in der Seele weh, sein Tochterchen zurück zu lassen, und Elise weinte — sie glaubte, es sen ihre eigene und keines Andern Pflicht, ihrer seligen Freundin Kinder zu erziehen, und sie wurden dereinst von ihrer und keiner andern Hand gefordert werden; indessen beide Eltern beruhigten sich, und ließen das Mädchen in der Pflege ihrer Freundin Mieg. Daß es sehr wohl da ausgehoben gewesen, das wird sich im Verfolg zeigen. Dann kehrten sie mit ihrem Sohn wieder nach Frankfurt zurück; Bruder Eving hatte sie auf dieser Keise in die Pfalz begleitet.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Frankfurt trat nun die ganze Gesellschaft wieder die Ruckreise nach Marburg an, wo also beide Prosessoren zu rechter Zeit anlangten, um ihren Beruf und ihre Kollegien anfangen zu konnen.

Im Herbst 1791 fam Elise glucklich mit einer jungen Tochter nieder, welche den in der Duishing'schen Familie gewöhnlichen Namen Lubecka bekam. Außer dem Magensframpf war jetzt eine kleine Leidenspause, aber sie währte nicht lange; denn Hannch en, die nun mit Schwarz versprochen war, bekam wieder die furchterlichen Krämpse, von denen sie aber in wenigen Wochen, durch den sehr geschiekten Arzt, den Oberhofrath Michaelis, der auch zu Stillings intimsten Freunden gehört, ganzlich befreit wurde.

Auf Neujahrstag 1782 wurde Stilling von der Universsität zum Prorector gewählt; sie hat diese Würde immer in großer Achtung erhalten, aber dagegen ist auch dieß Amt auf keiner Universität so schwer zu verwalten als auf dieser. Stilling trat es mit Zuversicht auf den göttlichen Beistand an, und wahrlich! er bedurfte ihn auch in diesem Jahre mehr als je.

Als nun die Oftern, folglich Sanuch ens Berheirathen fich naherte, so beforgte Elife die Ausstattungsgeschäfte, und Stilling lud ben Onkel Kraft mit seiner Gattin und Kinsbern, bann auch Bater Wilhelm Stilling zur Hochzeit;

alle kamen auch, und Stilling rechnete diese Tage unter die vergnügtesten seines ganzen Lebens, — dem Kreuzträger Wilhelm Stilling war diese Zeit — wie er sich ausdrückte — ein Vorgeschmack des himmels. Schwarz und Hannch en wurden unter dem Segen ihrer Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten in Stillings Hause mit einander verbunden; ihre Ehe ist glücklich, und es geht ihnen wohl.

Dann fehrten auch die lieben Besuchenden wieder in ihre

Beimath zurud.

Seit einiger Zeit ftudirte ein junger Ravalier, ber jegige Ronigliche Preufische Landrath von Binte zu Marburg; er logirte in Stillings Saus und fpeiste auch an feinem Tisch; er gehörte unter die vortrefflichsten Junglinge, Die jemale in Marburg ftubirt baben. Bett fcbrieb nun fein Bater. ber Dombechant von Binte zu Minden, daß er biefen Sommer mit seiner Gemahlin und Rindern kommen, und Stilling und feine Glife befuchen murde. Dies geschab benn auch ; und zwar gerade damals, als die beutschen Kurs ften ben Bug nach Champagne machten und ber Bergog von Beimar mit feinem Regiment nach Marburg fam. Mit Diefem Regenten wurde jetzt Stilling auch bekannt. Der Dombechant und er brachten einen angenehmen Nachmittag mit ihm zu. Nachdem biefer liebe Befuch vorbei war, fo murbe Elife wieder frant! fie mar in gesegneten Umftanben, welche durch diesen Zufall vernichtet wurden; indeffen ging ce noch gludlich ab, fo daß fie am neunten Tage, an welchem die Witterung fehr schon war, wieder ausgehen fonnte: man beschloß alfo in ben Garten zu geben; und ba Schwarz und Sannichen auch ba waren, um ihre Mutter ju befuchen, fo fam auch Bater Coing zu diefer Gartenparthie, er war diesen Nachmittag besonders beiter und froh, und ba er Abendluft scheute, Die auch Elisen noch nicht zuträglich mar, fo nahm er fie an ben Urm und fuhrte fie nach Saus, und als er unten an ber Gartenmaner vorbei ging, fo bestreuten ibn Die jungen Leute von oben berab mit Blumen.

Des andern Morgens um 5 Uhr fam Stillings Ruchens magd in fein Schlafzimmer, und ersuchte ihn herauszukoms

men; er zog fich etwas an, ging beraus, und fand Schwarz und Sannch en blag und mit niedergefchlagenen Alugen gegenüber im offenen Bimmer fteben : Lieber Bater! fing Sch marz an, was Gie fo oft geabnt haben, ift eingetroffen; Bater Coin a tft entschlafen! - Diefer Donnerschlag fuhr Stil ling burch Mark und Bein - und nun feine, jest noch fo schwache, Elife, die ihren Bater fo gartlich liebte! - boch er faste Muth, ging zu ihr ans Bett, und fagte: Lieschen! wir haben einen lieben Die en! - fie antwortete: ach Gott! Sannchen? - benn die war auch guter Soffnung - Dein! erwiederte er: Bater Coing ift es! - Elife jammerte febr, doch faßte fie fich driftlich - indeffen legte biefer Schres den ben erften Grund zu einem schweren Rreug, an bem fie noch immer gu tragen bat. Dun eilte Stilling gu ben lieben Geschwiftern, fie ftanden alle Drei auf einem Rleeblatt in ber Stube und weinten; Stilling umarmte und fufte fie, und fagte: Gie find nun jett alle brei meine Rinder. sobald als es moglich ift, ziehen Sie bei mir ein! - Dief geschah benn auch, sobald bie Leiche zu ihrer Rube gebracht war. Das Busammenwohnen mit biefen lieben Geschwiftern ift fur Stilling in ber Folge unbeschreiblich wohlthatig und trofflich geworden, wie fich hernach zeigen wird. Bater Coing batte einen Steckfluß bekommen, man hatte ben Urgt gerufen, und alle möglichen Mittel angewendet, ibn zu retren; allein vergebens. Er bezeugte gang rubig, baf er jum Sterben bereit Er war ein portrefflicher Mann, und fein Segen rubt auf feinen Rindern:

Hier fangt nun Stillings wichtigste Lebensperiobe an; es gingen Beranderungen in und außer ihm vor, die seinem ganzen Wesen eine sehr bedeutende Richtung gaben, und ihn zu seiner wahren Bestimmung vorbereiteten.

Balb nach Bater Coings Tobe kam die Zeit, in welcher ber Prorector der Marburger Universität, nebst dem fürstlichen Kommissarius, nach Niederheffen reisen, die dortigen Bogteien besuchen, und die Zehenten, welche der Universität gehoren,

an den Meistbickenden versteigern muß. Die beiden Freunde Rieß und Stilling traten also diese Reise an, und letzterer nahm Elise mit, um ihr Ausheiterung, Erholung und Zerstreuung zu verschaffen: denn ihre Krankheit, und besonders des Vaters plötzlicher Tod, hatte ihr zugesetzt. Nach verrichteten Amtsgeschäften ging Stilling mit ihr über Kassel wieder zurück nach Marburg. In Kassel, und schon etwas früher, sing Elise an, eine unangenehme Empfindung inwens dig im Halse zu bemerken; in Kassel wurde diese Empfindung stärker, und in der rechten Seite ihres Halses entstand ein unwillkührliches und abwechselndes Zucken des Kopss nach der rechten Seite, doch war es noch nicht merklich. Sie reissten nun nach Hause und warteten ihres Berufs.

Bett nahten nun wieder die Berbfferien; ber Dheim Rraft in Frankfurt Schrieb, baf bort eine reiche blinde Rudin fen, welche munsche, von Stilling operirt zu werden, fie wolle gern die Reisekosten bezahlen, wenn er kommen und ihr belfen wolle. Stilling war bazu willig, allein er mußte fich erft zu Raffel die Erlaubniß auswirken, weil der Darburger Prorector feine Racht außer ber' Stadt gubringen barf. Diefe Erlaubnif erhielt er, folglich übertrug er nun fein Umt bem Exprorector, und trat in Begleitung feiner Elife Die Reise nach Frankfurt an. 2118 fie gegen Abend zu Bilbel, einem schonen Dorfe an ber Dibba, zwo Stunden von Frankfurt, ankamen, und vor einem Wirthshaus ftill bielten, um den Pferden Brod zu geben, fo fam bie Wirthin beraus an die Rutsche, und mit angftlicher Miene sagte fie: Ach, miffen Sie denn auch, daß Frangofen ins Reich eingefallen find, und ichon Spener eingenommen haben? - Diese Nachricht fuhr wie ein electris icher Schlag burch Stillings gange Eriftenz, indeffen hoffte er noch, daß es ein leeres Geruchte, und nicht fo arg fenn mochte; er fette alfo mit feiner Begleitung die Reife nach Frankfurt fort, und fehrte bort bei Rraft ein; bier erfuhr er nun, daß bie Nachricht leider! in ihrem gangen Umfange mahr, und die gange Stadt in Furcht und Unruhe fen. Es ift durchaus nothig, baf ich bier über bie fonderbaren Wirkuns gen, welche diese Nachricht in Stilling & Seele hervorbrachte, einige Betrachtungen austelle:

König Ludwig der Vierzehnte von Frankreich, nach ihm der Herzog Regent von Orleans, und endlich Ludwig der Fünfzehnte, hatten in einer Reihe von hundert Jahren die französische Nation zu einem beispiellosen Lurus versleitet; eine Nation, die in der Wollust versunken ist, und deren Merpen durch alle Arten der Ueppigkeit geschwächt sind, nimmt die witzigen Spottereien eines Voltaire als Philosophie, und die sophistischen Träume eines Rousseau als Religion an; dadurch entsteht dann natürlicher Weise ein Nationalchasrakter, der für den sinnlichen Menschen äußerst hinreisend, angenehm und gefällig ist; und da er zugleich das Blendende eines Systems, und eine äußere Politur hat, so macht er sich auch dem Denker interessant, und erwirbt sich daher den Beisall aller cultivirten Nationen.

Daher kam cs denn auch, daß unser deutscher hoher und niederer Adel, Frankreich für die hohe Schule der seinen Lebensart, des Wohlstandes und — der Sittlichkeit, — hielt. Man schämte sich der Kraftsprache der Deutschen und sprach französisch; man wählte französische Abentheurer, Frisseurs, und genug, wenn er ein Franzosis war, zu Erzichern künstiger Regenten, und gar oft französische Putzmacherinnen zu Gouvernanten unserer Prinzessinnen, Comtessen und Frausleins. Der deutsche Nationalcharakter, und mit ihm die Rezligion, geriethen ins alte Eisen und in die Rumpelkammer.

Jest wollten nun die Gelehrten, und besonders die Theoslogen, rathen und helsen, und dazu wählten sie — den Weg der Accommodation, sie wollten zwischen Shristo und Beslial Frieden stiften, jeder solle etwas nachgeben, Christus solle die Dogmen der Glaubenslehren ausheben und Belial die groben Laster verbieten, und beide sollten nun weiter nichts zum Religions-Grundgesetz anerkennen, als die Moral; denn darin seh man sich einig, daß sie musse geglaubt und gelehrt werden; was das Thun betrifft, das überläst man der Freisheit eines jeden einzelnen Menschen, die heilig gehalten und keineswegs gekränkt werden dars. Dieses Christos Belials

sche Spstem sollte bann, par honneur de lettre, ,christe lich e Religionelehre heißen, um Christum und seine maheren Berehrer nicht gar zu sehr vor ben Kopf zu stoßen. So entstand unsere heut zu Tag so hoch gepriesene Auftlarung und die Neologie der christlichen Religion.

Sch bitte aber recht fehr, mich nicht mifzzwerfteben! -Borfätzlich wollte keiner diefer Manner zwischen Christo und Belial - Frieden fiiften, zumal, ba man die Existenz bes Lettern nicht mehr glaubte; fondern die von Jugend auf unvermerft ins Befen bes menfchlichen Dentens, Urtheilens und Schliegens eingeschlichene Grundlage aller menschlichen Borftellungen, die fich - wenn man nicht fehr wachsam ift, und gang unwillfuhrlich burch ben Beift ber Zeit aufdringt, alterirte bas Moralpringip und die Bernunft bergeftalt, baß man nun Dieles in der Bibel aberglaubisch, lacherlich und abgeschmackt fand und sich baber über alles wegsette, und nun mit folchen verfalschten Prinzipien und alterirten Prus fungeorganen die Revifion ber Bibel, Diefes uralten Beiliathums - bas fuhnfte Bagftuck unter allen - unternahm. Go entstand nun ber Beginn bes großen Abfalls, ben Chriffus und feine Apostel, und vorzuglich Paulus, so beffimmt vorausgefagt und zugleich bemerkt haben, bag bald barauf ber Mensch ber Gunben, ber Menschgewor bene Satan ericheinen und burch plotsliche Unfunft bes Herrn in den Abgrund geschleudert werden follte.

Dieß große und bedeutende Ganze in Stillings Bors stellungen von der gegenwärtigen Lage des Christenthums und des Neichs Gottes hatte sich während einer großen Reihe von Jahren, theils durchs Studium der Geschichte, theils durch Beobachtung der Zeichen der Zeit, theils durch sleißiges Lesen und Betrachten der biblischen Weisfagungen, und theils durch Mittheilungen, im Verborgenen großer Männer, nach und nach gebildet, und seine Wichtigkeit ersüllte seine Seele; hiezu kam nun eine andere, nicht weniger wichtige Vemerkung, die mit jenem im Einklang stand.

Er hatte das Entstehen eines großen Bundniffes unter Menschen von allen Standen bemerkt, seinen Wachsthum und Fort-

gang geschen und seine Grundsätze, die nichts Geringeres, als Berwandlung der christlichen in Naturreligion, und der monarschischen Staatsverfassung in demokratische Republiken, oder doch wenigstens undermerkte Leitung der Regenten, zum Zweck hatten, kennen gelernt, und durch wunderbare Leitung der Borsschung von Rasch mann ersahren, wie weit die Sache schon gediehen sey, und dieß gerade zu der Zeit, als die französsische Revolution ausbrach. Er wußte, in wie sern die deutschen Manner von diesem Bunde mit den französsischen Demagogen im Einverständniß standen, und war also in der gegenwärtigen Zeitzeschichte, und in ihrem Verhältniß zu den biblischen Weisfgangen hinlänglich orientirt.

Das Refultat von allen diefen Borftellungen in Stillings Seele mar, daß Deutschland fur feine Buhlereien mit Frankreich eben burch biefe Macht erschrecklich murde ge-Buchtiget werden, er fah den großen Rampf vorher, durch den biefe Buchtigung ausgeführt werden follte: benn womit man fundigt, damit wird man geftraft! Und da ber Abfall gleichfam mit beschleunigter Bewegung gunahm, fo abnete er auch schon von weitem die allmählige vorbereitende Grundung bes Reichs bes Menschen ber Gunden. Dag bieg Alles feine Richtigkeit habe, namlich: daß diese Borftellungen wirklich in Stillings Secle lebten und webten, ehe Jemand an die frangbfifche Revolution und ihre Folgen bachte, das bezeugen gewiffe Stellen in feinen Schriften, und befonders eine offents liche Rebe, Die er 1786 in der Rurfürftlichen Deutschen Gefellschaft zu Mannheim gehalten hat, die aber aus leicht zu begreifenden Urfachen nicht gedruckt worden ift. Bei allen diefen Ueberzeugungen und Borftellungen aber hatte er boch nicht gebacht, daß bas Gewitter fo fchnell und fo plotslich über Deutschland ausbrechen wurde — bas vermuthet er wohl, daß die frangofische Revolution ben entfernten Grund jum großen letten Rampf zwischen Licht und Finfterniß legen wurde, aber daß diefer Rampf fo nahe fen, das ahnete er nicht: benn es war ihm gar nicht zweifelhaft, bag bie vereinigte Macht der deutschen Surften in Frankreich fiegen murbe aber jett erfuhr er bas gang anders - ce war ihm unbes

schreiblich zn Muthe: auf der einen Seite nunmehr solche Ermartungen in der Nahe, die die höchsten Wünsche des Christen übersteigen, und auf der andern auch Erwartungen von nie erhörten Trübsalen und Leiden, die der bevorstehende große Kampf unvermeiblich mit sich bringen wurde. Ja, wahrlich! eine Gemuthsverfassung, deren Gewalt einen Mann, der in seinem Leben so viel gearbeitet hatte, und noch arbeitete, leicht hatte zu Boden brücken können, wenn ihn nicht die Vorsehung zu wichtigen Zwecken hatte ausbewahren wollen!

Man follte benten, bas fen nun fchon Schmelzfeuer genug gewesen, allein gerade jest in biefer Unaftzeit fam noch eine besondere Glut bingu, die der große Schmelzer, aus ihm allein bekannten Urfachen, zu veraustalten nothig fand; ich habe oben erinnert, daß Elife burch Schrecken, in einem burch Krankheit geschwächten Zustand, ein Bucken bes Ropfs nach ber rechten Seite bekommen babe; bis baber mar bief Nebel nicht fehr bedeutent gewesen, aber jett murbe es fur Die aute Seele und ihren Mann furchterlich und schrecklich: benn bes andern Tages ihrer Unwefenheit in Frankfurt entstand ein schreckenvoller Allarm, die Frangosen fegen im Anmarich - ber Magistrat versammelte fich auf dem R be mer, Baffertonen wurden gefüllt, um bei bem Bombardes ment ben Brand lofchen ju konnen, u. f. m., mit Ginem Wort; der allgemeine Schrecken war unbeschreiblich; fur Elife fam aber nun noch ein besonderer Umftand bingu; Die Universitat Marburg ift ein heffischer Landstand, Stile ling war ihr Prorector, und ihr Landesberr im Rrieg mit Frankreich. Es war alfo nichts mahrscheinlicher, als baß Die Frangofen bei ihrem Ginfall in Frankfurt, Stilling als Geißel nach Frankreich schicken murben. Dieg mar fur Glife, die ihren Mann gartlich liebte, qu viel; jest gudte ber Ropf beständig nach ber rechten Schulter, und ber gange obere Korper wurde badurch verzogen - Elife litt febr bas bei, und Stilling glaubte in all' bem Jammer bergeben gu muffen; Elife hatte einen geraden, fchonen Buche, und nun die bruckende Leidensgestalt - es war faum auszuhale ten; bei allem bem mar es schlechterbinge unmbglich, aus

ber Stadt zu kommen, dieser und der folgende Tag mußte noch ausgehalten werden, wo sich's dann auch zeigte, daß die Franzosen erst Mainz einzunehmen suchten; jetzt fand Stilling Gelegenheit zur Abreise, und da die Judin unheilbar blind war, so suhr er mit Elise wieder nach Marburg. Hier wurden nun alle möglichen Mittel versucht, die gute Seele von ihrem Jammer zu befreien; allein Alles ist die dahin vergebens gewesen, sie trägt dieß Elend nun über eilf Jahr! — es ist zwar Etwas besser als damals, indessen doch noch immer ein sehr hartes Kreuz für sie selbst und auch für ihren Mann

Stilling wirkte in seinem Prorectorat und Lehramt trens lich fort, und Elise trug ihren Jammer, wie es einer Christin gebührt; hiezu gesellte sich nun noch die Angst, von den Franspsen überfallen zu werden; der Kursürst kam zwar Ansangs Oktobers wieder, aber seine Truppen rückten wegen des schlimmen Wetters sehr langsam nach. Hessen, und mit ihm die ganze Gegend war also unbeschützt, folglich hatte der französische General Eustine freie Hand — ware sein Muth und sein Verstand so groß gewesen, wie sein Schnurrs und Backenbart, so hätte ein größerer Theil von Deutschland seine politische Existenz verloren: denn die allgemeine Stimmung war damals revolutionar und günstig für Frankreich.

Indessen wußte man damals doch nicht, was Eustine vorshatte, und man mußte Alles erwarten; seine Truppen hausten in der Wetterau umher, und man hörte zu Zeiten ihren Kanonendonner; Alles ruftete sich zur Flucht, nur die Chefs der Kollegien durften nicht von ihren Posten gehen, folglich auch Stilling nicht, er mußte aushalten. Diese Lage drückte seine Seele, die ohnehin von allen Seiten geängstigt war, außersordentlich.

An einem Sonntag Morgen, gegen das Ende des Oktobers, entstand das fürchterliche Gerücht in der Stadt, die Franzosen sepen in der Nähe, und kämen den Lahnberg herunter — jest ging Stilling das Wasser an die Seele, er siel auf seiner Studierstube auf die Knie, und slehte mit Thränen zum Herrn um Trost und Stärke; jest siel sein Blick auf ein Spruchbüchslein, welches da vor ihm unter andern Büchern stand, er fühlte

eine Anregung in seinem Gemuthe, es aufzuschlagen, er schlug auf, und bekam ben Spruch: Ich hebe meine Hande auf zu ben Bergen, von welchen mir Hulfe kommt, meine Hulfe kommt vom Herrn, u. s. w.; noch einmal schlug er auf, und nun hieß es: Ich will eine feurige Mauer umber seyn, u. s. w.; muthig und getrost stand er auf, und von der Zeit an hatte er auch keine Angst mehr vor den Franzosen; es kamen auch wirklich keine, und bald rückten die Preußen und Helgen, Frankfurt wurde erobert, und dann Mainz belagert.

Hier muß ich zwei Anmerkungen machen, die mir keiner meisner Lefer verübeln wird.

- 1) Das Ausschlagen biblischer Sprüche, um den Willen Gottes oder gar die Zukunft zu erforschen, ist durchaus Miß-brauch der heiligen Schrift, und dem Christen nicht erlaubt. Will man es thun, um aus dem göttlichen Wort Trost zu holen, so geschehe es mit völliger Gelassenheit und Ergebung in den Willen Gottes; aber man werde auch nicht niedergeschlagen oder kleinmuthig, wenn man einen Spruch bekommt, der nicht tröstlich ist das Ausschlagen ist kein Mittel, das uns Gott zu irgend einem Zweck angewiesen hat, es ist eine Art des Looses, und dieß ist ein Heiligthum, das nicht entweiht werden darf.
- 2) Stillings außerordentliche Aengstlichkeit mag wohl hie und da die nachtheilige Idee für ihn erregen, als sen er ein Mann ohne Muth. Darauf dient zur Antwort.: Stilling zittert vor jeder kleinen und großen Gefahr, ehe sie zur Wirklichkeit kommt; aber wenn sie da ist, so ist er auch in der größten Noth muthig und getrost. Dieß ist aber auch bie natürliche Folge lang erduldeter Leiden: man fürchtete sie, weil man ihre Schmerzen kennt, und man trägt sie getrost, weil man des Tragens gewohnt ist, und ihre gesegneten Folgen weiß.

Auf die nachsten Ofterferien wurde Stilling von der wurdigen Binkischen Familie zum Besuch nach Preussisch Minden eingeladen. Er nahm diese Ginladung mit Dank an, und sein Hausfreund, ber junge Binke, und noch

einige Freunde aus Raffel begleiteten ihn. Auf dieser Reise litt Stilling sehr am Magenkrampf, die Witterung war rauh, und er machte sie zu Pferde. Bon Minden begleitete er auch gedachte Familie nach ihrem prächtigen Rittersit Dstenwalde, vier Stunden von Denabruck, dann reiste er über Detmold wieder nach Haus.

Auf diefer Reise lernte Stilling einige merkwurdige Derfonen kennen, mit benen er auch jum Theil in genaue freundschaftliche Berhaltniffe fam, namlich die nunmehr verftorbene Burftin, Juliane von Buckeburg, Rleuder in Denabrud - diefer hatte Stilling aber vorher fchon in Marburg besucht - Dofer und feine Tochter, Die Frau von Boigt; die gurftin Chriftine von ber Lippe an Dets mold, bie brei Theologen: Emald, Paffavant von Rolln. und den fürstl. Lippischen Leibargt Scherf. Alle biefe murbigen Personen erzeigten Stilling Ehre und Liebe. Dann lebte auch damals noch in Detmold eine fehr wurdige Matrone, die Bittme des fel. General-Superintendenten Stofch mit ihren Tochtern, beren die alteffe Selma's vertraute Freundin gewesen mar; Stilling besuchte fie, und murde mit rubrender Bartlichkeit empfangen; bei dem Abschied fiel ibm bie ehrwurdige Frau um ben Sale, weinte und fagte: Wenn wir une hier nicht wiederfehn, fo beten Sie boch fur mich, bag mich ber herr vollenben wolle, damit ich Gie bereinft in feinem Reich wiederum, freudiger wie jest, moge umarmen fonnen.

Als Stilling von dieser Reise wieder nach Marburg, und vor seine Hausthure kam, so trat Elise heraus, um ihren Mann zu empfangen; aber welch ein Anblick! — ein Schwert suhr durch seine Seele — Elise stand da krumm und schief, ihr Halsziehen theilte sich auch dem obern Körper stärker mit — es war schrecklich! das Herz blutete für Mitzleid und Wehmuth, aber das half nicht, es mußte ertragen werden. Indessen geschah Alles, um die gute Frau zu kuriren: man versuchte die wirksamsten Mittel: Bier Kegel Moca wurden auf ihren Schultern auf der bloßen Haut verbrannt:

sie ertrug diese schrecklichen Schmerzen, ohne einen Laut von sich zu geben, allein es half nicht; sie brauchte Baber und die Spritztauche, die auch sehr heftig wirkt, allein es kam weiter nichts dabei heraus, als daß sie nun die zweite unzeitige Niederkunft aushalten mußte, wobei sie wirklich in Lesbensgesahr gerieth, doch aber unter Gottes Beistand durch die angewandten Mittel wieder zurecht gebracht wurde. Nach und nach besserte es sich mit dem Halsziehen in so sern, daß es denn doch erträglicher wurde.

In diesem Fruhjahre 1793 trat ber Kandidat Coing sein Predigtamt an, indem er bei der reformirten Gemeinde zu Smund, einer Stadt im Oberfürstenthum Heffen, funf Stunden von Marburg, angestellt wurde. Er war etwas über ein halb Jahr in Stillings Haus gewesen; Coing wurde auch dann sein Bruder senn, wenn ihn kein Band der Blutsverwandtschaft an sein Herz knupfte.

Das Merkwürdigste, was in diesem und dem folgenden Jahr in Stillings Geschichte vorkommt, ist die Heraussgabe zweier Werke, die eigentlich die Werkzeuge der Entscheisdung seiner Bestimmung geworden sind; namlich die Scenen aus dem Geisterreich, zwei Bande, und dann das Heimsweh in vier Banden und dem dazu gehörigen Schluffel.

Die Scenen aus dem Geisterreich thaten unerwartete Wirkung, sie erwarben Stilling ein großes religibses Publikum — ich kann ohne Prahlerei, mit Wahrheit sagen: in allen vier Welttheilen; dadurch wurden nun allenthalben die wahren Verchrer Jesu Christi aufs neue aufmerksam auf den Mann, dessen Lebensgeschichte schon Eindruck auf sie gemacht hatte. Die Scenen könnte man wohl die Vorsläuser des Heimwehs nennen: sie machten aufmerksam auf den Versasser; das Heim weh aber vollendete alles, es entschied ganz allein Stillings Schicksal, wie der Versolg zeigen wird.

Der Ursprung beiber Bucher ift fehr merkwurdig, benn er beweist unwiderlegbar, daß Stilling schlechterdings nichts zu seiner Bestimmung und zur Entscheidung seines Schicksals beigetragen habe; dies ist zwar in seiner ganzen Führung ber Fall, wie ich am Schluß bieses Bandes zeigen werbe, aber bei diesen Buchern, die lediglich, besonders bas heim weh, die eigentlichen Werkzeuge seiner Bestimmung sind, kommt es darauf an, daß ich ihren Ursprung mit allen Umständen und nach der genauesten Wahrheit erzähle.

Die Scenen aus bem Geifferreich entstanden folgenderges ftalt: 218 noch Rafchmann mit feinen Grafen in Dars burg war, fo wurde einesmals bes Abends in einer Gefell-Schaft bei ihm von Bieland's Ueberfetung bes Lucians gesprochen: Rafchmann las einige Stellen baraus por, bie außerft komisch waren; bie gange Gefellschaft lachte überlaut und Reber bewünderte die Uebersetung als ein unnachabmliches Meifterftud. Bei einer gewiffen Gelegenheit fiel nun Stilling dies Buch wieder ein; flugs, ohne fich lange gu bebenfen, verschrieb er es fur fich. Ginige Zeit nachher schlug ihm bas Gemiffen über biefen übereilten Schritt: Die! - fprach Diefe rugende Stimme in feiner Seele, bu faufft ein fo theures Werk von sieben Banden, und zu welchem 3weck? blos um zu lachen! - und bu haft noch fo viele Schulden - und Frau und Rinder ju verforgen! - und wenn bas Alles nicht mare, welche Sulfe hatteft bu einem Norhleidenben badurch verschaffen konnen? - bu faufft ein Buch, bas bir zu beinem gangen Beruf nicht einmal nutglich , gefchweige nothwendig ift. Da ftand Stilling vor feinem Richter, wie ein armer Gunder, ber fich auf Gnade und Ungnade ergibt. Es war ein harter Kampf, ein Schweres Ringen um Gnade - endlich erhielt er fie, und nun fuchte er auch von feiner Seite dies Bergeben fo viel moglich wieder gut gu machen. Saben Lucian und Bieland - bachte er - Seenen aus bem Reich erdichteter Gottheiten geschrieben, theils um bas Ungereimte ber heidnischen Gotterlehre auf feiner lachers lichen Seite zu zeigen, theils auch, um badurch bie Lefer gu beluftigen, fo will ich nun Scenen aus bem mabren driftlichen Geifterrech, jum ernfilichen Rachdenken und gur Bekehrung und Erbauung ber Lefer fcbreiben und bas bafur zu erhaltende Honorarium jum beften armer Blinder verwenden; diefen Gedanken führte er aus und fo entstand

ein Buch, welches oben bemerkte, durchaus unerwartete Wir-

Der Ursprung des Heimweh's war eben so wenig planmasig: Stilling hatte burch eine besondere Beranlaffung den Triftram Shandy von Lorenz Sterne ausmerksam gelesen.

Bald nachher fügte es fich auch, daß er die Lebenslaufe in aufsteigender Linie las. Beide Bucher sind bekanntlich in einem sententibsen humoristischen Styl geschrieben. Bei bieser Lecture hatte Stilling einen weit andern 3weck als ben, welchen die Borsehung dabei bezielte.

Bu diesen zweien Borbereitungen kam nun noch eine britte: Stilling hatte seit Jahr und Tag den Gebrauch gehabt, täglich einen Spruch aus dem alten Testament, aus dem Hebraischen, und auch einen aus dem neuen Testament, aus dem Griechischen zu übersetzen, und dann daraus eine kurzgesfaßte und reichhaltige Sentenz zu formiren. Dieser Sentenzen hatte er in einer großen Menge vorräthig, und dabei keinen andern Zweck, als Bibelstudium. Wer konnte sich nun vorstellen, daß diese geringsügigen und im Grunde nichts bedeutenden Sachen den wahren und eigentlichen Grund zur Entwicklung einer so merkwürdigen Führung legen sollten? — Wahrlich! Stilling ahnte so etwas nie von Ferne.

Bald nach dem Lesen oben bemerkter Bucher, etwa gegen das Ende des Julius 1792, kam an einem Bormittag der Buchhändler Krieger in Marburg zu Stilling und bat ihn, er mochte ihm doch auch einmal etwas Aesthetisches, etwa einen Roman, in Verlag geben, damit er Etwas hätte, das ihm Nugen brächte, mit den trockenen Kompendien ging es so langsam her, u. s. w. Stilling fand in seinem Gemuth Etwas, das diesen Antrag billigte; er versprach ihm also ein Werk von der Art, und daß er auf der Stelle das mit ansangen wolle.

Jest fiel Stilling ploglich der Gedanke ein, er habe von Jugend auf den Bunsch in seiner Seele genahrt, nach Johann Bunians Beispiel, den Buß, Bekehrungs, und Beiligungs, Beg bes mahren Christen, unter dem Bilde einer

Reise zu beschreiben; er beschloß also diesen Gedanken auszussühren, und da er erst kurzlich jene humoristischen Bucher geslesen, diesen Styl und diese Art des Bortrags zu wählen, und dann seinen Borrath von Sentenzen überall auf eine schiekliche Weise mit einzumischen. Zu dem Titel: das Heime weh, gab ihm eine Idee Anlaß, die er kurz vorher Jemand in sein Stammbuch geschrieben hatte, nämlich: Selig sind, die das Heim weh haben, denn sie sollen nach Haus kommen! — benn er urtheilte, daß sich dieser Tistel gut zu einem Buch schiekte, das die leidensvolle Reise eines Christen nach seiner himmlischen heimath enthalten sollte.

So vorbereitet, fing nun Stilling an, das Heinweh zu schreiben. Da er aber nicht recht traute, ob es ihm auch in dieser Methode gelingen wurde, so las er die ersten sechs Hefte zweien seiner Bertrauten Freunde, Michaelis und Schlars baum, vor; diesen gestel der Ansang ausserordentlich, und sie munterten ihn auf, so fortzusahren. Um aber doch sieher zu gehen, so wählte er sieben Männer aus dem Kreis seiner Freunde, die sich alle vierzehn Tage bei ihm versammelten, und denen er dann das binnen der Zeit Geschriebene vorlas, und ihr Urtheil darüber anhörte.

Der Gemuthszustand, in welchen Stilling mahrend bem Ausarbeiten dieses, vier große Octavbande starken, Buchs verssetzt wurde, ist schlechterdings unbeschreiblich; sein Geist war wie in atherische Kreise emporgehoben; ihn durchwehte ein Geist der Ruhe und des Friedens, und er genoß eine Wonne, die mit Worten nicht beschrieben werden kann. Wenn er anssing zu arbeiten, so strahlten Ideen seiner Seele vorüber, die ihn so belebten, daß er kaum so schnell schreiben konnte, als es der Ideengang ersorderte; daher kam es auch, daß das ganze Werk eine ganz andere Gestalt, und die Dichtung eine ganz andere Tendenz bekam, als er sie sich im Ansang ges dacht hatte.

Hierzu kam nun noch eine sonderbare Erscheinung: in dem Zustande zwischen Schlafen und Wachen stellten sich seinem innern Sinn ganz überirdisch schone, gleichsam paradiesische Landschafts Aussichten vor — er versuchte sie zu zeichnen,

aber bas war unmöglich. Mit dieser Vorsiellung war bann allemal ein Gesuhl verbunden, gegen welches alle sinnlichen Vergnügen für nichts zu achten sind — es war eine selige Zeit! — Dieser Zustand dauerte genau so lang, als Stilling am Heimweh schrieb, nämlich vom August 1793 bis in den Dezember 1794, also volle fünf viertel Jahr.

Hier muß ich aber ben christlichen Leser ernstlich bitten, ja nicht so lieblos zu urtheilen, als ob Stilling sich badurch etwa einer göttlichen Eingebung, ober nur etwas Aehnliches, anmaßen wolle. — Nein, Freunde! Stilling maßt sich überhaupt gar nichts an: cs war eine erhöhte Empfindung der Rahe des Herrn, der der Geist ist; dieß Licht strahlte in seine Seclenkräfte, und erlenchtete die Imagination und die Vernunft. In diesem Licht sollte Stilling das Heimweh schreiben; aber deswegen ist es doch immer ein gebrechliches Menschenwerk: wenn man einen Lehrjungen, der bisher beim trüben Dellicht armselige Sachen machte, auf einmal die Fensterladen öffnet, und die Sonne auf die Werkstätte strahlen läßt, so macht er noch immer eine Lehrjungenarbeit, aber sie wird noch besser als vorher.

Daher kam nun auch der beispiellose Beisall, den dieß Buch hatte: eine Menge Exemplare wanderten nach Amerika, wo es häusig gelesen wird. In Asien, wo es christlich gesinnte Deutsche gibt, wurde das Heimweh bekannt und gelesen. Aus Danemark, Schweden und Rußland bis nach Aftrasch an, bekam Stilling Zeugnisse dieses Beisalls. Aus allen Provinzen Deutschlands erhielt Stilling aus allen Standen wom Thron bis zum Pflug eine Menge Briefe, die ihm den lautesten Beisall bezeugten; nicht wenige gelehrte Zweissler wurden dadurch überzeugt, und für das wahre Christenthum gewonnen; mit Einem Wort, es gibt wenig Bücher, die eine solche starke und weit um sich greifende Sensation gemacht haben, als Stillings Heim weh. Man sehe dieß nicht als Prahlerei an, es gehört zum Wesen dieser Geschichte.

Aber auch auf Stilling selbst wirfte das Heimweh machetig und leidensvoll — Die Wonne, Die er mahrend des Schreis bens empfunden hatte, horte nun auf; Die tiefe und die ins

nere Ueberzengung, daß auch die Staatswirthschft sein wahrer Beruf nicht sey, brachte eben die Wirkung in seinem Gemuth hervor, wie ehemals die Entdeckung in Elberfeld, die ausübende Arzneikunde sen seine Bestimmung nicht, ihn drückte eine bis in das Junerste der Seele dringende Wehmuth, eine unaussprechliche Zerschmolzenheit des Herzens und Geisteszersknirschung; alles Lob und aller Beisall der Fürsten, der größten und berühmtesten Männer, machte ihm zwar einen Augenblick Freude, aber dann empfand er tief, daß ihn ja das Alles nicht anginge, sondern daß alles Lob nur Dem gebühre, der ihm solche Talente anvertraut habe; so ist seine Gemüthöstels lung noch, und so wird sie auch bleiben.

Es ift merfwurdig, daß gerade in diesem Zeitpunkt drei gang von einander unabhangige Stimmen Stillings akademis sches Lehramt nicht mehr fur feinen eigentlichen Beruf erklarten.

Die erste war eine innere Ucberzeugung, die während der Zeit, in welcher er am Heimweh schrieb, in ihm entstanden war, und von welcher er keinen Grund anzugeben wußte. Der Grundtrieb, den er von Kind auf so stark empfunden hatte, ein wirksames Werkzeug zum Besten der Meligion in der Hand des Herrn zu werden, und der auch immer die wirskende Ursache von seinen religiösen Nebenbeschäftungen war, stand jest in größerer Klarheit vor seinen Augen als jemals, und erfüllte ihn mit Sehnsucht, von allem Irdischen losgemacht zu werden, um dem Herrn und seinem Reich ganz als lein und aus allen Kräften dienen zu können.

Die zweite Stimme, die das Namliche sagte, sprach aus allen Briefen, die aus den entferntesten und nachsten Gegens den einliefen: die größten und kleinsten Manner, die Bornehmsten und die Geringsten forderten ihn auf, sich dem Dienst des Herrn und der Religion ausschließlich und ganz zu widmen, und daß er ja nicht aufhoren mochte, in diesem Fach zu arbeiten.

Die britte Stimme endlich war, bag um eben diese Zeit ein akademischer Orden und der Revolutionsgeist in Marburg unter den Studirenden herrschend waren, wodurch ihr ganzes Wesen mit solchen Grundfägen und Gesinnungen angefüllt wurde, die den Lehren, welche Stilling vortrug, schnurs

gerade entgegen waren: baber nahm die Angahl seiner Zuhorer immer mehr und mehr ab, und der Geist der Zeit, die
herrschende Denkungsart und die allgemeine Richtung der deutschen Kameral-Politik ließen ihm keinen Schimmer von Hoffnung übrig, daß er fernerhin durch seine staatswirthschaftlichen Grundsätz Nutzen stiften wurde.

Fetzt bitte ich, nun einmal ruhig zu überlegen, wie einem ehrlichen, gemiffenhaften Mann in einer folden Lage zu Muthe fenn muffe! — und ob die ganze Stellung diefes Schicks fals Stillings blindes Dhngefahr und Jufall fenn konnte?

So bell und so flar jett das Alles war, so dunkel mar ber Weg zum Biel: es ließ fich bamals burchaus fein Musweg benken, um bagu ju gelangen: benn feine Familie mar gablreich; fein Cohn ftubirte; ber Krieg und noch andere Umffande machten Alles fehr theuer; ber Bulfsbedurftigen waren viel; feine ftarte Befoldung reichte faum ju; es waren noch viele Schulden zu bezahlen; zwar hatte Elife, die rede lich und treu in Unfehung ber Saushaltung in Selma's Außflapfen trat, aller Krankheiten, schweren Ausgaben, und Sannch ens Berbeirathung ungeachtet, in ben wenigen Sabren schon einige hundert Gulben abgetragen, auch wurden die Binfen jahrlich richtig bezahlt, aber in ben gegenwartigen Ums ffanden war an eine merkliche Schuldentilgung nicht zu bens fen, folglich mußte Stilling um ber Befoldung willen fein Lebramt behalten und mit aller Treue verfeben. Man benfe fich in feine Lage: ju bem Wirkungsfreis, in welchem er mit bem größten Segen und mit Freudigkeit hatte geschäftig fenn konnen und zu dem er von Jugend auf eine unüberwindliche Reigung gehabt hatte, zu dem Beruf zu gelangen, lagen uns überfteigliche Sinderniffe im Weg. Hingegen ber Beruf, in welchem er ohne Segen und ohne Soffnung arbeiten mußte, war ihm durchaus unentbehrlich. Hiezu fam dann noch ber traurige Gedanke: mas fein Landesfurft fagen murbe, wenn er erfuhre, daß Stilling fur die schwere Besoldung so wes nig leiftete, oder vielmehr leiften fonnte?

Das Jahr 1794 ftreute wieder viele Dornen auf Stillings Rebensweg; benn im Februar ftarb Elifens altestes Tochters

chen, Lubeka, an den Folgen der Rotheln, und im Berfolg kamen noch bitterere Leiden hinzu.

Den folgenden Sommer im Julius schrieb ihm Lavater, daß er auf seiner Ruckreise von Kopenhagen durch
Marburg kommen und ihn besuchen wurde; dieß ersulte
ihn mit wahrer Freude: er hatte diesen Freund seines Herzens gerade vor zwanzig Jahren in Elberfeld, und also in
seinem Leben nur einmal gesehen, aber doch zu Zeiten vertrauliche Briese mit ihm gewechselt. Es war ihm außerst wichtig,
sich mit diesem merkwurdigen Zeugen der Wahrheit einmal wieder
mundlich zu unterhalten, und über Vieles mit ihm auszureden, das für Briese zu beschwerlich und zu weitläusig ist. Lavater kam mit seiner frommen, liebenswurdigen Tochter, der
jezigen Frau Pfarrerin Geßner in Zürich, an einem Sonntag Nachmittag in Marburg an. Stilling ging ihm
ungefähr eine Stunde weit entgegen. Lavater blieb da bis
bes andern Morgens früh, wo er dann seine Reise sortsetze.

Man wird sich schwerlich aus der ganzen Geschichte eines Gelehrten erinnern, der so viel Aufsehen erregte, und so weniges doch erregen wollte, als Lavatere als am Abend in Stillings Haus gespeist wurde, so war der Platz vor dem Hause gedrängt voller Menschen und auswärts an den Fenstern ein Ropf am andern. Er war aber auch in, mancher Rücksicht ein merkwürdiger Mann, ein großer Zeuge der Wahrheit von Jesu Christo. Zwischen Lavater und Stilling wurde nun das Bruderband noch enger geknüpft; sie stärkten sich einer am andern, und beschloßen, sich weder durch Tod, noch durch Leben, weder durch Schmach, noch durch Schande, von dem jetzt so verachteten und gehaßten Ehristus abwendig machen zu lassen.

Bald nachher erfolgte dann das bittere Leiden, deffen ich oben gedacht habe; es war eine heiße Prufung: Stilling hatte den Gebrauch, daß er in den Pfingstferien mit seinen Zuhdrern nach Caffel ging, um ihnen auf Wilhelm sehdhe die ausländischen Holzarten zu zeigen. Dieß geschah porzüglich um derer willen, die die Forstwissenschaft studirten; indessen gingen auch viele Andere mit, um auch die übrigen

Merkwürdigkeiten in Cassel zu besehen. Der Weg wurde gewöhnlich hin und her zu Fuß gemacht. Nun hatte Stilsling auf dieser Reise das Bergnügen, daß der Rurfürst einen seiner Wünsche erfüllte, nämlich eine besondere Forstschule anzulegen. Alls er nun mit seinen Begleitern nach Hause reiste, und die Studenten unter sich von dem Bergnügen sprachen, das sie in Cassel genossen hätten, und daß Alles so wohl gelungen wäre, so sügte Stilling hinzu, und sagte: auch ich din recht vergnügt gewesen, denn ich habe auch einen Zweck erreicht, den ich zu erreichen wünschte — weiter erklärte er sich nicht; er hatte aber das Versprechen des Kurfürsten im Auge, ein Forst Institut anlegen zu wollen.

Nun war zu der Zeit ein Privatlehrer in Marburg, ein

rechtschaffener und gelehrter junger Mann, den die Studenten sehr lieb hatten; er war der Kantischen Philosophie zugethan, und biese war zu ber Zeit an der Tagesordnung; da nun ber Kursurst jener Philosophie nicht recht gunstig war, auch vielleicht sonst noch etwas Nachtheiliges von jenem Privatlehrer gehört hatte, so schickte er ein Rescript an den jungen Mann, vermöge welchem er als Prosessor der Philosophie mit hundert Thalern Befoldung, nach Sanan verfett werden follte. — Dieser mußte Folge leisten, aber die Studenten murs ben wuthend, und ihr ganzer Berdacht fiel auf Stilling; benn man deutete jenen Ausdruck auf der Casseler Reise das bin, daß er unter bem Wohlgelingen feines Bunfches bes Privatlehrers Wegberufung im Ginn gehabt und biefe Wegbe-rufung bewirkt hatte. Die Gahrung stieg endlich aufs Sochfie, und um jum Tumultuiren ju fommen, beschloßen fie, bem Privatlehrer, ber nun auch zum Abzug bereit mar, eine Mufif zu bringen, bei der Gelegenheit follte dann Stillings Saus gefturmt und die Fenfter eingeworfen werden. Gein guter Sohn Jakob erfuhr bas Alles, er ftubirte bie Rechtsgelahrtheit, war fehr ordentlich und fleifig und nahm an bergleichen Unordnungen nie den geringften Untheil. Der brave Jungling gerieth in die großte Angft, benn feine Mutter Elife, Die er herglich liebte, war wieder guter Soffnung, und feine Zante Amalia Cving, Elifens jungfie Schweffer, tobte lich frank an der tothen Ruhr — er sahe also die Lebensgefahr dreier Menschen vor Augen, denn der damalige Geist
der Zeit, der mit dem Terrorismus in Frankreich zusammenhing, schnaubte Mord und Tod, und die Studenten lebten
im revolutionaren Sinn und Taumel.

Safob gab alfo feinen Eltern Nachricht von ber Gefahr, bie ihnen auf den Abend drohte, und bat, man mochte doch bie Tenfter nach ber Strafe und nach dem Plat bin aushes ben und die Amalia an einen andern Ort legen, benn fie lag an ben Kenftern nach ber Strafe bin. Die Kenfter murben nun zwar nicht ausgehoben, aber bie Rranke murde bins ten in einen Alkofen gebettet. Jakob aber ging bei ben Studenten herum und legte fich aufs Bitten; er ftellte ihnen Die Gefahren vor, Die aus bem Schrecken entfiehen konnten, allein bas heißt tauben Ohren predigen; endlich, ale er nicht nachlaffen wollte, fagte man ihm unter bem Beding gu, wenn er auch zum Orden überginge und fich aufnehmen laffen wolle. Zwei bange Stunden fampfte ber gute Jungling in ber Wahl zwischen zweien Uebeln; endlich glaubte er boch, der Eintritt in den Orden fen das Geringere; er ließ fich als fo aufnehmen, das Unglud murde abgewendet und es blieb nun dabei, daß die Studenten im Bug bei Stillings Saufe blos ausspuckten - das konnten sie nun thun, dazu war Raum genug auf ber Gaffe.

Stilling wußte kein Wort davon, daß sich sein Sohn in einen Studentenorden hatte ausnehmen lassen, er ersuhr es erst ein Jahr hernach, doch so, daß es ihm weder Schrecken noch Rummer verursachte: Jakob hielt sehr erustlich bei seinen Eltern an, man möchte ihn noch ein halb Jahr nach Göttingen schieken. Die wahre Ursache, warum? wußte nies mand; er schützte vor, daß es ihm sehr nützlich seyn würde, wenn er auch in Götting en studirt hatte. Rurz, er ließ nicht nach, bis seine Eltern endlich einwilligten, und ihn ein Winterhald-Jahr nach Göttingen schiekten; sein geheimer Zweck aber war, dort wieder aus dem Orden zu gehen, und dieß dem dortigen Prorector anzuzeigen; in Marburg konnte er das nun nicht, wenn nicht der Lärm wieder don vorne anges

hen follte. Gerade zu der Zeit wurden nun auf dem Reichetag zu Regensburg alle akademischen Orden verboten, und die Universitäten begannen die Untersuchungen; zum Glück hatte nun Jakob schon vorher bei dem Prorector der Orzen abgesagt und sich darüber ein Zeugniß geben lassen, und so entging er der Strase. Den folgenden Sommer, als er nun wieder zu Marburg war, begann auch dort die Untersuchung — mit größter Verwunderung, und ganz unerwarztet, sand man auch ihn auf der Liste. Jest trat er auf, und zeigte sein Zeugniß vor; die Sache wurde zur Entscheidung an den Kurfürsten berichtet; Stilling schried Ihm die wahre Ursache, warum sein Sohn in den Orden getreten sen, der Kurfürst hatte Wohlgefallen an dieser Handlung, und sprach ihn von allen Strasen und jeder Verantwortung frei.

In diesem Jahre entstand auch ein neues Berhaltniß in Stillings Familie; Elisens beide Schwestern Maria und Amalia, zwei sehr gute und liebenswurdige Seelen, waren für Stilling ein wahres Geschenk Gottes; in ihrem Umgang war ihm, aber auch jedermann, der in diesen hauslichen Zirkel kam, innig wohl. Die drei Schwestern trugen den durch Leiden und Arbeit sast zu Boden gedrückten Mann auf den Handen.

Amalia hatte durch ihren vortrefflichen Charafter, burch ihre Schönheit und Modonna » Gesicht, tiefen Eindruck auf Jakob gemacht. Der gute junge Mann stand Ansangs in den Gedanken, es sen nicht erlaubt, seiner Stiesmutter Schwesster zu heirathen, er kämpste also eine Zeitlang, und war im Zweisel, od es nicht besser sen, das elterliche Haus zu verlasssen? — Doch vertraute er sich seinem Schwager Schwarz, der ihm Muth machte, und ihm rieth, sein Verlangen den Eltern bekannt zu machen. Stilling und Elise fanden nichts dabei zu erinnern, sondern sie gaben beide ihren Segen und ihre Einwilligung zur Heirath, sobald als Jakob eine Versprung haben würde; diese blieb aber sieben Jahre aus. Während dieser Zeit war ihr beider Wandel wie ihr Charafter untadelhaft; doch um Lästerungen auszuweichen, übernahm er nicht lange nachher die Führung eines Cavaliers, der in Mar-

burg bie Rechte studirte, zu diesem zog er, und wohnte nicht eher wieder im elterlichen Hause, bis er Amalien heirathete.

In diesem herbst berief auch der Kurfurft den jungen Coing jum Gefandtschafts Prediger nach Regensburg, wo er einige Jahre mit ausgezeichnetem Beifall dies Umt verwaltete.

In bieser Verfassung geschah ber Nebergang ins 1795ste Jahr; den 4ten Januar wurde Elise glücklich von einem jungen Sohn entbunden, der den Namen Friedrich bekam, und noch lebt. Vierzehn Tage nachher bekam Stilling an einem Sonntag Nachmittag die traurige Nachricht, daß sein vielzähriger vertrauter Freund, und nunmehriger Dheim Kraft, plößlich in die selige Ewigkeit übergegangen sen. Stilling weinte überlaut, es war aber auch ein Verlust, der schwer wieder ersest werden konnte.

Die Todesart dieses vortrefflichen Mannes und berühmten Predigers war auffallend schon: er saß mit seiner guten Gatztin, einer Tochter und einem oder zweien guten Freunden des Abends am Tisch, alle waren heiter und Kraft besonders munter. Seiner Gewohnheit nach betete er laut am Tisch, das geschah also auch jetzt; nach geendigter Mahlzeit stand er auf, richtete seinen Blick empor, sing an zu beten, und in dem Augenblick nahm der Herr seinen Geist auf, er sank nies der und war auf der Stelle todt.

Kraft war ein gelehrter Theologe und großer Bibelforsscher; ohne besondere Rednergaben, ein berühmter hinreißender Kanzelredner; in jeder Predigt lernte man etwas. Er spannte immer die Ausmerksamkeit, und rührte die Herzen unwiderstehlich. Ich war einstmals in der Kirche zu Frankfurt, ein preußischer Offizier kam und setzte sich neben mich: ich sah ihm an, daß er blos da war, um doch auch einmal in die Kirche zu gehen. Der Kirchendiener kam, und legte jedem von uns ein Gesangbuch mit dem aufgeschlagenen Liede vor; mein Ofsizier guckte kaltblutig hinein, und ließ es dann gut sepn; mich sah er gar nicht an; das stand aber auch in seis

nem freien Belieben; endlich trat Kraft auf die Kanzel — der Offizier sah hinauf, so wie man eben sieht, wenn man nicht weiß, ob man gesehen hat. Kraft betete — der Ofsizier sah ein paarmal hinauf, ließ es aber doch dabei bewens den. Kraft predigte, aber nun wurde endlich der Kopf des Ofsiziers beweglich, seine Augen waren starr auf den Prediger gerichtet, und der Mund war weit ossen, um Alles zu verschlingen, was Kraft aus dem guten Schatz seines Herzens vorbrachte; so wie er Umen sagte, wandte sich der Ofsizier zu mir und sagte: So habe ich in meinem Leben nicht Pregen hören!

Rraft war ein mit Weisheit begabter Mann, und in als len seinen Handlungen konsequent — er war ein unaussprechtlicher warmer Liebhaber des Erlösers, und auch ein eben so treuer Nachfolger desselben. Er war unbeschreiblich wohlthätig und darin war dann auch seine fromme Gattin seine treue Gehülsin; wenn es darauf ankam, und wohl angewendet war, so konnte er mit Freuden hundert Gulden hingeben, und das auf eine so angenehme Art, daß es heraus kam, als ob man ihm den größten Gefallen erzeigte, wenn man's ihm abnähme. In seinen Studenten-Jahren sprach ihn ein armer Mann um ein Almosen an, er hatte kein Geld bei sich, slugs nahm er seine silberne Schnallen von den Schuhen, und gab sie dem Armen. Ohnerachtet er sehr orthodox war, so war er doch der toleranteste Mann von der Welt, hössich und gastsrei im höchsten Grade.

In Gesellschaften war Kraft munter, angenehm, scherzhaft und wißig; als er im Jahr 1792 auf Ostern Stilling besuchte, und dieser an einem Abend eine Gesellschaft guter Freunde zum Essen gebeten hatte, so gerieth das Gesprach auf die Rentkammern der deutschen Fürsten, und auf die verderblichen Grundsätze, welche hin und wieder zum größten Nachstheil der Regenten und ihrer Unterthanen, darin herrschend würden; endlich sing Kraft, der bisher geschwiegen hatte, mit seinem gewöhnlichen Pathos an, und sagte: Wenn sie auch sagen werden, Christus sey in der Kamsmer, so sollt ihr ihnen nicht glauben.

Selig bift bu theurer Gottesmann! Die Erinnerung an Dein fruhes Wiedersehn im Reiche Gottes, ift beinem Freund Stilling ein Labetrank auf seinem leibensvollen Pilgerwege.

- Rrafts Stelle wurde mit bem driftlichen Prediger Daffavant aus Detmold, Stillings vertrauten Freund, wie der befett. Er binterlief nebst feiner bis in den Staub gebeugten Gattin, brei Tochter; Die alteste mar schon einige Sabre vorher an seinen Rollegen, den rechtschaffenen Prediger Sausknecht, verheirathet worden: biefer ift ebenfalls ein acht chriftlicher evangelisch gefinnter Mann, und Stillings vertrauter Freund, fein Saus bat ibm bas Rraftische erfett. Die zweite Tochter heirathete einen exemplarisch froms men Prediger, Namens Gifentrager aus Bremen, ber nach Worme berufen murbe, aber bald feinem Schwiegers pater nachfolgte; die dritte Tochter beirathete nach beiber Eltern Tod einen jungen und driftlichgefinnten Rechtsgelehrten, Namens Burdhardt, welcher jest fürftlich Dranien-Das. fauischer Regierungerath in Dillenburg ift. Dann batte fich auch ber Mutter Coing und ber Frau Pfarrerin Rraft jungfte Schwefter, Die Jungfer Duifing, eine Zeitlang im Rraftisch en Saufe aufgehalten; Diefe beiben Schweftern, Die jungste Rraftische Tochter, und bann eine alte treue und fromme Sausmagd Catharina machten jest noch die Dausgesellschaft aus. Da aber nun die gute Wittme in Frankfurt feine bleibende Statte mehr fand und fich nach ihrer Baterfradt Marburg und ihren Bluteverwandten febnte, fo miethete ihr Stilling eine Bohnung, die fie aber in einem Jahre wieder verließ, und mit Stilling und feiner Familie ins alte Familienhaus jog, wo fie nun in driftlicher Liebe und Vertraulichkeit alle zusammen lebten.

Stillings schwermuthige Seelenstimmung und viele fast unbezwingliche Geschäfte, veranlaßten ihn und seine Elise, eine landliche Wohnung zu Ockershausen, einem Dorfe eine Biertelftunde von Marburg, zu miethen und da den großten Theil des Sommers zuzubringen, um von der freien und reinen Luft in der schonen Natur mehr Starkung, Erholung und Ausheiterung zu erhalten; auch Elise hatte dieses alles nothig; denn durch ihr Halsziehen wurden auch die Brust-muskeln in ihrer freien Bewegung gehindert, dadurch bekam sie ein bald starkeres, bald schwächeres Drücken auf die Brust, welches sie noch dis auf den heutigen Tag ängstigt und zu Zeiten außerordentlich schwermuthig macht — auch ihr Weg ist recht Stillingsartig, und dieß macht ihrem, sie so zarts lich liebenden Mann oft seine Burde schwerer.

Von nun an wohnte Stilling mit seiner Familie vier Jahre lang einen großen Theil des Frühlings, Sommers und Herbstes in Ochershausen in einem artigen Hause, an welchem ein schoner Obstgarten nebst einer Laube ist, und aus welchem man eine schone Aussicht auf den Lahnberg hat. Seine Kollegien aber las er in der Stadt in seinem Hause.

An einem Morgen im Frühjahr 1796 kam ein junger schobner Mann in einem grünen seidenplüschenen Kleide, schonen
Stauchen und seidenen Regenschirm nach Ockers hausen
in Stillings Haus; dieser Herr machte Stilling en ein
Kompliment, das eine seine und sehr vornehme Erziehung verrieth. Stilling erkundigte sich, wer er sen? — er ersuhr,
daß es der merkwürdige .... war; Stilling wunderte sich
über den Besuch, und seine Berwunderung stieg durch die Erwartung, was dieser äußerst räthselhafte Mann vorzubringen
haben möchte. Nachdem sich Beide gesetzt hatten, sing der
Fremde damit an, daß er Stillingen wegen eines Augenkranken consulirte; indessen sein Anliegen drückte ihn so, daß
er bald zu weinen ausing, Stillingen bald die Hand und
bald den Arnt küste und dann sagte: Herr Hosprath! nicht wahr,
Sie haben das Heimweh geschrieben? "Ja! mein Herr ...!"

Er. So find Sie einer meiner geheimen Obern (er fußte Stilling wieder die Hand und ben Arm und weinte faft laut).

Still. Nein! lieber Herr ....! ich bin weder Ihr noch irgend eines Menschen geheimer Oberer — ich bin durchaus in keiner Berbindung.

Der Fremde fah Stilling farr und mit inniger Bewes

gung an und erwiederte: Liebster Herr Hofrath! horen Sie auf, sich zu verbergen, ich bin lang und hart genug geprüft worden, ich dachte doch, Sie kennten mich schon!

Still. Liebster Herr ....! ich bezenge Ihnen bei dem le bendigen Gott, daß ich in keiner geheimen Verbindung stehe und mahrlich nichts von dem Allem begreife, was Sie von mir erwarten.

Diese Acuserung war zu stark und zu ernstlich, als daß sie den Fremden hatte in Ungewisheit lassen konnen; jest war nun die Reihe an ihm, zu staunen und sich zu verwundern, er suhr also fort: Aber so sagen Sie mir doch, woher wissen Sie denn etwas von der großen und ehrwürdigen Berbindung im Orient, die sie im Heimweh so umständlich beschrieben, und sogar ihre Bersammlungshäuser in Egypten, auf dem Berge Sinai, im Rloster Canobin und unter dem Tempel zu Ferusalem genau bestimmt haben?

Still. Von dem allem weiß ich ganz und gar nichts, sondern diese Ideen und Vorstellungen kamen mir sehr lebhaft in die Imagination. Es ist also blos Fiction, pure Erdichtung.

Er. Berzeihen Sie! — Die Sache verhalt sich in der That und Wahrheit so — es ist unbegreiflich — erstaunlich, daß sie das so getroffen haben. Nein! — das kommt nicht von ungefähr! —

Setzt erzählte nun dieser Herr die wahren Umstände von ber Berbindung im Orient. Stilling staunte und wuns derte sich aus der Maßen, denn er hörte merkwürdige und außerordentliche Dinge, die aber nicht von der Art sind, daß sie öffentlich bekannt gemacht werden dürsen; nur so viel betheure ich bei der hoch sien Wahrheit, daß daß jenige, was Stilling von diesem Herrn erfuhr, nicht auf die entfernreste Art Beziehung auf poslitische Berhältnisse hat.

Um die namliche Zeit schrieb auch ein gewisser großer Furst an ihn und fragte ihn: woher er boch Etwas von der Berbindung im Drient miffe? denn die Sache vers halte sich for wie er sie im heimweh beschrieben habe. Die Antwort fiel naturlich schriftlich so and, wie er fie obigem Fremden mundlich gegeben hatte.

Stilling hat mehrere solche Erfahrungen, wo seine Imasgination der wahren Thatsache, ohne vorher das Gegentheil davon gewußt, oder auch nur geahnt zu haben, ganz gemäß war; im Verfolg werden noch zwei Fälle von der Art vorskommen. Wie das nun ist, und Was es ist, das weiß Gott! — Stilling macht keine Resterionen darüber, sons dern er läst es auf seinem Werth beruhen, und sieht es als Direktion der Vorsehung an, die ihn auf eine ausgezeichnete Art führen will.

Die Erbsfnung von dem vrientalischen Geheinnis ist aber immer eine höchstwichtige Sache für ihn, weil sie Bezug auf das Reich Gottes hat. Indessen ist doch auch da noch Biesles im Dunkeln: denn Stilling ersuhr hernach von einem andern sehr wichtigen Manne auch Etwas von einer vrientaslischen Berbindung, die aber von einer ganz andern Art, und ebenfalls nicht von politischer Beziehung ist. Db nun Beide ganz von einander verschieden sind, oder mit einander mehr oder weniger in Relation stehen, das muß sich noch ents wickeln.

Hierzu kamen noch andere außerordentliche merkwürdige Entdeckungen: Stilling erhielt von den verschiedenen Orten her Nachrichten von den Erscheinungen aus dem Geisterreich; vom Wiederkommen längst und vor Kurzem verstordener Perssonen hohen und niedern Standes; von merkwürdigen Ahnungen, u. s. w., lauter Entdeckungen, deren Wahrheit apodictisch bewiesen ist. Schade, daß keine einzige von der Art ist, daß sie bekannt gemacht werden darf! — aber das ist bei solchen Sachen gewöhnlich der Fall — es heißt auch da: sie haben Mosen und die Propheten — und wir noch dazu Christum und die Apostel; wir sind nicht auf außersprentliche Erkenntnisquellen angewiesen. Stillings Begrisse vom Hades, von der Geisterwelt, vom Justand der Seele nach dem Tode, sind nächst denen, in der heil. Schrift zum Nachdenken hingeworsenen Winken, aus diesen Quellen gesschöpst, indessen sind das keine Glaubensartikel, Ieder mag

bavon halten, was er will: nur baß er fie nicht verurtheile; benn dadurch murbe er fich zugleich felbst verurtheilen.

Das Jahr 1796 mar fur gang Nieder Deutschland ein Jahr bes Schreckens und bes Jammers, ber Uebergang ber Frangofen auf bas rechte Rheinufer, ihr Bug nach Franfen, und bann ihr Rudzug erfullten bie gange Gegend mit namenlosem Elend; und ba Seffen Frieden hatte, fo fluche tete Alles in die Marburger Gegend; als man einmal von Dbrigkeits wegen die fremden Rluchtlinge, die fich dafelbft auf. hielten, gablte, fo fand man ihrer in Darburg und ben umliegenden Ortschaften funf und vierzig taufend. Es war erbarmlich anzusehen, wie Menschen aus allen Standen in unabsehbaren Reihen, in Rutschen, auf Leiterwagen, auf Rarren von Ochsen, Pferden, Ruben und Efeln gezogen, mit reichem ober arnilichem Gepache, ju Ruff, ju Pferd, ju Gfeln, barfuß, ober beschuht, ober geftiefelt, Elend und Jammer im Geficht, die Straffen erfullten, und mit lautem Dank ben Fürften fegneten, ber Friede gemacht batte.

Stillings Gemuth wurde durch dies Alles und dann noch durch den herrschenden Geist der Zeit, der Allem, was beilig ist, Hohn spricht, unbeschreiblich gedrückt, und seine Schnsucht fur den Herrn zu wirken vermehrt. Dies Alles hatte ihn schon im Jahr 1795 bewogen, eine Zeitschrift unter dem Namen: der graue Mann, herauszugeben, welche ganz unerwartet großen Beisall fand, deswegen sie noch immer fortgesetzt wird. Man liest sie nicht nur in allen Prospinzen Deutschlands häusig, sondern so wie das Heims weh in allen Weltkeilen. Ich selbst habe Amerikanische deutsche Zeitungen gesehen, in welchem der graue Mann sücks weise, unter versprochener Fortsetzung, eingerückt war.

Unter ben vielen Fluchtlingen wurden Stilling und feis ner Familie zwei fehr verehrungewurdige Personen besonders wichtig: der Prinz Friedrich von Unhalts Bernburgs Schaumburg, ein wahrer Christ im reinen Sinn des Worts, miethete sich in Marburg ein Haus; dann wohnte bei ihm seine nachste Blutsverwandtin, die Gräfin Louise von Wittsgenstein Berlenburg zum Carlsberg. Beide Mutster waren leibliche Schwestern, nämlich Gräsinnen Hendel von Donnersmark, und wahre Christinnen gewesen, die ihre Kinder vortrefflich und gottessürchtig erzogen hatten. Diese beiden, in jedem Betracht edle Menschen, würdigten Stilling und Elise ihres vertrauten Umgange, und sie waren Beiden in ihrer Familie, die Zeit ihres fünsjährigen Ausentshalts in Marburg in jeder Lage, und in jedem Betracht Engel des Trosses und der Hülse. Dieser liebe Prinz und die huldvolle Gräfin wohnten da vom Sommer 1796 die in den Herbst 1801.

Bu gleicher Zeit kam Stilling auch mit zwei abwesenden Fürsten in nahere Verhaltnisse: der allgemein anerkannt vorstreffliche und dristliche Kurfürst von Baden, schrieb zu Zeisten an ihn, und der Prinz Karl von Hessen, ein wahrer und sehr erleuchteter Christ, trat mit ihm in eine ordentliche Korrespondenz, die noch fortdauert.

Mun ift es auch einmal Beit, daß ich wieder an Bater Bilhelm Stilling gedenke und ben Reft feiner Lebensges fchichte diefer mit einverleibe: seine zweite Beirath war nicht gefeghet gemejen, alles Mingens, Arbeitens und Sparens uns geachtet war er immer weiter jurudgefommen und in Schuls ben verfunken, und feine vier Kinder zweiter Che, brei Tochter und ein Gohn, alle grundbrave und ehrliche Leute, murs ben alle arm und unglucklich. Der alte Patriarch fabe fie alle um fich ber - er fab ihren Sammer, ohne ihnen belfen gu fonnen. Stilling lebte indeffen entfernt und mußte von bem allem wenig; baf es aber feinem Bater fo gar ubel ginge, bavon wußte er gang und gar nichts; Bilbelm batte auch mehr als eine gegrundete Urfache, seinem Sohn feine wahre Lage zu verhehlen, benn er hatte fich ehemals febr oft gegen ihn geaußert: bafur, bag er fich von einem Rinde unterfingen ließe, wolle er lieber troden Brod effen; - besonders aber mochte ibm folgender Ge

banke wohl schwer auf bem Herzen liegen: er hatte auch feinem Cobn in feinem Elend oft bie bitterfien Bormurfe über feinen Buftand gemacht und ihm gefagt, er fen ein verlorner Menfch, er tange gu nichts, man werbenichts als Schimpf und Schande an ihm erleben, er werbe fein Brod noch betteln muffen, u. f. w. Bon biefem Cobn fich nun noch unterftuten zu laffen, ober ihm nach ben Fingern feben zu muffen, bas mochte bem guten Alten bei feinem Ehrgefühl wohl schwer fallen. Indeffen erfuhr benn boch Stilling in Marburg nach und nach mehr von der mahren Lage feines Baters, und ungeachtet er noch felbst eine große Schuldenlaft zu tilgen batte, so glaubte er doch, er konne sich in diesem Kall wohl uber bie befannte Regel: fo lange man Schulben habe, burfe man fein Gelb zu andern 3meden verwens ben, hinaussehen; er beschloß alfo, auf Ueberlegung mit Elife, wochentlich einen Thaler gur Unterftutzung bes alten Baters beizutragen, und auch zu Zeiten fo viel Raffee und Bucker bins Buschicken, als die beiden Alten (benn die Mutter lebte auch noch) brauchten. Elife schickte auch noch außerdem bann und wann, wie fie fichere Gelegenheit fand, eine Klafche Bein gur Starfung nach Leindorf.

Endlich starb denn auch Wilhelm Stillings zweite Frau plötzlich an einem Steckfluß, er übertrug nun seiner jungsten Tochter, die einen Fuhrmann geheirathet hatte, die Haushaltung, und ging dann bei ihr an den Tisch. Indessen wurde es dieser armen Frau sehr sauer; ihr Mann war immer mit dem Pferde auf der Straße und zu arm; um sich für Geld Unterstützung zu verschaffen, mußte sie vom Morzgen bis auf den späten Abend im Felde und im Garten arzbeiten; folglich sehlte es dem guten Alten gänzlich an der gehörigen Pflege. Eben so wenig konnten auch die andern Kinder etwas thun, denn sie konnten sich selbst nicht retten, geschweige noch Jemand an die Hand gehen; mit Einem Wort; das Elend war groß.

Bilhelm Stilling war bamals in seinem achtzigsten Sahr und recht von Herzen gesund; aber seine ohnehin alten

und gebrechlichen Fuge waren aufgebrochen und voller eiternber und fauler Geschwure, und bann fingen auch seine Seelenkrafte an zu schwinden, besonders nahm sein Gedachtniß außerordentlich ab.

Endlich im August 1796 befam Stilling einen Brief von einem Berwandten, ber ben frommen Alten besucht und allen feinen Jammer gefeben batte. Diefer Brief enthielt die Schilderung bes Glende und bie Alufforderung an Stilling. er mochte feinen Bater zu fich nehmen, che er im Leiden vers ginge. Das hatte Stilling nicht gewußt. - Auf der Stelle schickte er bin und ließ ibn nach Darburg fabren. 2118 man ihm nun gu Dderehaufen anfagte, fein Bater fen in feinem Saufe zu Marburg, fo eilte er bin, um ihn zu bewillkommen. Aber, bu großer Gott! welch ein Jammer! fo wie er ins Zimmer trat, fam ihm ein Posthauch entgegen, wie er ihn noch nie in einem anatomischen Theater empfune ben hatte. Raum konnte er fich ihm naben, um ihn zu fuffen und zu umarmen - bas Elend war großer, als ich es beschreiben fann. Es war eine Bohlthat fur ben guten Bater, daß damals feine Berftandesfrafte ichon fo abgenommen hatten, bag er fein Elend nicht fonderlich empfand. Ginige Sabre fruber mare es ihm bei feinem Chraefuhl und gewohn. ten Reinlichkeit unerträglich gewesen.

Stillingen blutete das Herz bet seinem Anblick; aber Elise, die so oft gewünscht hatte, daß ihr doch das Glück werden mochte, ihre Eltern in ihrem Alter zu pflegen, griff das Werk mit Freuden an; man hat von jeher so viel Rühmens von den Heiligen der katholischen Kirche gemacht, und ihnen das besonders hoch angerechnet, daß sie in den Hospistalern und Lazarethen die stinkenden Geschwüre der armen Kranken verbunden hatten — hier geschah mehr — weit mehr — Du willst durchaus nicht, daß ich hier etwas zu deinem Ruhme sagen soll, edles gutes Weid! — nun ich schweige — aber Later Wilhelm, der nicht mehr so viel bei Verstand war, daß er deine beispiellose Kindesliede erkensnen und dich dasur segnen konnte, wird dir dereinst in vers

flarter Gestalt entgegenkommen, du holde Kreuzträgerin! Stillings Leidens und Lebensgefährtin! und den hier versäumsten Dank in vollem Maß einbringen. An seiner Hand schwebt Dortchen einher, um ihre Tochter Elise zu bewillkommen, Water Eberhard Stilling lächelte dir Frieden zu, und Selma wird auch ihre Freundin umarmen und sagen: Heil dir, daß du meinen Erwartungen so herrlich entsprochen hast!— alle diese Verklärten sühren dich dann vor den Thron des Allerbarmers, er neigt den Scepter aller Welten gegen deine Stirne und sagt: Was du diesem meinem Knecht gethan hast, das hast du mir gethan; gehe hin, du Bürgerin des neuen Jerusalems, und genieße der Seligkeiten Fülle!

Elise setzte dies schwere Liebesgeschäft bis in den Oktober fort, dann kam sie wieder in die Wochen mit einer Tochter, die noch lebt und Amalia heißt. Jest unterzog sich Amalia Coing, die kunftige Enkelschwiegertochter Wilhelm Stillings, dieser Pflege, dafür wirds ihr auch wohlgehen, ihr Leben wird groß seyn in Zeit und Ewigkeit.

Das Ende dieses 1796sten Jahres mar traurig: im Serbst ftarb ein Bruder ber feligen Mutter Coing und ber Tante Rraft, ledigen Standes, er war Abvotat in Frankenberg und ftarb ploglich an einem Schlagfluß. Gin anderer ebens falls lediger Bruder, ber Umte suctuarins in Dorheim in ber Betterau mar, fam nun, feines Brudere Gachen in Frankenberg in Ordnung zu bringen, und farb gehn Tage por Beihnachten in Stillings haus; durch alle diese Schläge wurde die gute Wittme Rraft, die auch im verfloffenen Commer ihre Tochter Eisen trager als Wittwe wieder bekommen hatte, gang zu Boden gedruckt, auch sie legte sich und starb am erften Weihnachtsfeiertage fanft und felig, fo wie ihre Schwefter Coing. Jest waren nun noch die Jungfer Duis fing, die Bittme Gifentrager und die ledige Jungfer Kraft mit ihrer braven alten Ratharine ba; Die Jungfer Rraft heirathete ben folgenden Commer den herrn Burt hardt in Dillenburg, die übrigen brei Rachgelaffenen aus bem ehrwurdigen Birtel des feligen Rraft leben nun jett noch im bon hamm'schen Familienhause in Marburg, welches ber Tante Duifing eigenthumlich zugehort.

Der gute Schwarz hatte mit seinem Hann ch en im 1796sten Jahr etwas Rechts zu leiden gehabt: er hatte sein einsames Derbach verlassen und eine Pfarrstelle zu Echzell in der Wetterau angenommen, wo er nun allen Schrecken des Kriegs ausgesetzt war. Hann chen war auch mit unter den funf und vierzig taufend Flüchtenden, und sie hielt ihr drittes Kindbett ruhig bei ihren Eltern zu Marburg und reiste dann wieder auf ihren Posten.

Das Jahr 1797 war eben nicht merkwurdig in Stillings Lebensgang, Alles ruckte so in der gewohnten Sphare fort, außer daß sich Stillings innere Leiden eher vermehrten als verminderten — ihn drückte beständig eine innige Wehmuth, eine unbeschreibliche Freudenlosigkeit raubte ihm allen Genuß. Das Einzige, was ihn aufrecht hielt, war sein hauslicher Zirfel, in welchem es Jedem wohl wurde, der sich darin befand. Elise und ihre beiden Schwestern Maria und Amalia waren die Wertzeuge, die der Herr brauchte, um seinem Kreuzträger das Tragen zu erleichtern, obgleich Elise selbst unter ihrer Burde beinabe erlag.

Bon allem dem empfand Dater Wilhelm gar nichts, et war Kind und wurde es immer mehr, und damit es ihm an feiner Aufwartung fehlen mochte, fo ließ Stilling feiner altesten Schwester Tochter Mariech en fommen, Die bann ihre Pflicht am Großvater treulich fo lang erfulte, bis ihre Aufwartung sich nicht mehr fur ein junges Madchen schickte und eine alte Wittwe angenommen wurde, die Tag und Nacht feiner wartete. Mariechens Charafter entwickelte fich gu ihrem Bortheil, fie genießt die Achtung und Liebe aller guten Menschen, und sie wird von Stilling und Elise als Rind geliebt. Mit Vater Wilhelm fam es nach und nach fo weit, baß er Niemand, und am Ende fogar feinen Sohn nicht mehr fannte; von feiner zweiten Beirath und Rinder mußte er faft gar nichts mehr, aber von feiner Beirath mit Dortchen und von seinen Jugendjahren sprach er zuweilen in einzelnen Ideen. Sobald man aber bom Chriftenthum zu reben anfing, fo fam

thm sein Geist wieder, bann sprach er zusammenhängend und vernünftig; und als dieß auch aufhörte, so hing doch seine Borstellungefraft noch an ein paar Bibelsprüchen von der Bergebung der Sunden durch das Leiden und Sterben Christi, bie er unzähligemal mit vielen Thränen und Händeringen wiederholte und sich damit in seinem Leiden trössete. Aus diesem Beispiel kann man lernen, wie wichtig es sep, wenn man den Kindern frühzeitig das Gedächtniß mit erbaulichen Spruchen aus der Bibel und Liederversen anfüllt. Die ersten Eindrucke im Gedachhniß des Kindes sind unausloschbar. In der Jugend helfen ihnen folche Spruche und Berfe wenig; aber wenn fie im hohen Alter Wilhelm Stillinge Wufte burchpilgern muffen, wo fie einfam, von aller Empfindung des gefellschaftlichen Lebens und ihres eigenen Bewußtfenns entblogt, nur noch einen fleinen Schimmer ber Bernunft gum Führer haben, da wo sie ihren ganzen Lebensgang vergessen haben, da find solche Spruche und Verse Himmelsbrod, das zum Uebergang über den schauerlichen Strom des Todes starkt.

um Uebergang über den schauerlichen Strom des Todes starkt.

Uebrigens sind sie in Kreuz und Trübsal, in Noth und Tod
herrliche Stärkungs, und Trössungsmittel.
In den Pfingstferien dieses 1797sten Jahres erfuhren Stib-ling und Elise wieder eine merkwürdige Probe der göttlischen Borsorge: er hatte allerdings einen ansehnlichen Gehalt, aber auch eben so ansehnliche und nothwendige Ausgaben, denn es war zu der Zeit in Marburg alles theuer; nun wird sich jeder Hausvater solcher Zeitpunkte erinnern, wo gerade vies Lerlis Unglinde ausgammantensen. Die berrinisist eine Masse Ierlei Umftande zusammentrafen, die vereinigt eine Preffe von Geldnoth verursachten, aus ber man fich nicht zu retten wußte und wo man auch nicht in der Lage war, Schulden machen zu können oder zu durfen. Ungefähr in dieser Lage befand sich Stilling, oder vielmehr Elise, als welche in Selma's Fußstapfen getreten war und die Haushaltungssorge nebst der Berwaltung der Kasse ganz allein übernommen hatte. Nun hatte aber eine sehr würdige und ansehnliche Dame in der Schweiz einige Zeit vorher an Stilling geschrieben und ihn wegen der Blindheit ihres Mannes zu Rath gezogen. Gerade jest in ber Preffe, ale Stilling mit ben Studenten in Cassel war und seine gewbhnliche Pfingstreise mit ihnen machte, bekam er einen Brief von dieser Dame mit einem Wechsel von dreihundert Gulden, wobei sie schrieb: Stilling mochte ja nie an eine Vergeltung oder dafür zu leistenden Dienst denken; sie sühle sich gedrungen, diese Kleinigkeit zu schiesen, und bate nun ferner, der Sache nicht mehr zu gedenken. So wurde der Druck auf einmal gehoben, aber auch Elisens Glauben sehr gestärkt.

Bu ben wichtigften Stilling & Freunden und Freundinnen gefellt fich in diesem Jahre noch eine fehr verehrungewurdige Person: Die Grafin Christine von Balbed, Wittme bes Grafen Jofias zu Balded Bergheim und geborne Grafin von Menburg-Bubingen; biefe befchlof, ihre zwei jungern Cohne nach Marburg zu schicken und fie dort ftudiren zu laffen. Endlich entschloß fie fich felbft, mit ihrer liebenswurdigen Toche ter, ber Comteffe Raroline, fo lang nach Marburg zu gieben, ale ihr Cohn bort ftubiren wurde. Das biefe driff. liche Dame Stillingen und Elifen gewesen ift, wie mannigfaltig ihr zur Menschenliebe geschaffenes Berg auf Rath und That bedacht war, das lagt fich nicht beschreiben. Gie fchloß fich fo gang an den Pringen Friedrich von Unhalt und die Grafin Louise an; allen Dreien durften Stilling und Elife alle ihre Leiben flagen und über alle ihre Unlies gen vertraulich mit ihnen ausreben.

Das Jahr 1798 ift in Stillings Geschichte beswegen merkwurdig, weil er in bemfelben die Siegsgeschichte ber chriftlichen Religion in einer gemeinnutzigen Erstlärung ber Offenbarung Johannis schrieb und bann mit seiner Elife bie erste bedeutende Reise machte.

Mit der Siegsgeschichte hatte es folgende Bewandtniß: bie wichtigen Folgen, welche die franzbsische Revolution hatte, und die Ereignisse, welche hin und wieder zum Borschein fasmen, machten allenthalben auf die wahren Berehrer des herrn, die auf die Zeichen der Zeit merkten, einen tiesen Eindruck. Berschiedene fingen nun an, gewisse Stücke aus der Offenbarung Johannis auf diese Zeiten anzuwenden, ohne auf den ganzen Zusammenhang der Weissaung, und ihren Geist

in der Bibel überhaupt, Rücksicht zu nehmen. Sehr verständige Männer hielten schon die franzbsische Kokarde für das Zeichen des Thiers, und glaubten also, das Thier aus dem Abgrund sey schon aufgestiegen und der Mensch der Sünden wirklich da. Diese ziemlich allgemeine Sensation unter den wahren Christen kam Stilling bedenklich vor und er war Willens, im grauen Manne davor zu warnen.

Auf der andern Seite war es ihm doch auch außerst wichtig, daß der bekannte fromme und gelehrte Pralat Bengel schon vor sunfzig Jahren in seiner Erklarung der Apocalypse bestimmt vorausgesagt hatte, daß in dem letzten Jahrzehent des achtzehnten Jahrhunderts der große Kampf ansangen und der römische Stuhl gestürzt werden sollte. Dieses hatte nun ein Ungenannter in Karlsruhe in einer nahern und bestimmten Erläuterung des Bengel'schen apocalyptischen Rechnungssystems noch genauer aussindig gemacht und sogar die Jahre aus dem neunziger Jahrzehent sestgesetzt, in welchen Rom gestürzt werden sollte, und dieß achtzehn Jahre vorher, che es wirklich eintras. Dieß Alles machte Stilling ausmerksam auf Bengels Schriften, und besonders auf das so eben berührte Buch des Karlsruher ungenannten Berfassers.

Sier kamen nun noch zwei Umftande, die auf Stillings Gemuth wirften, und es zu einer fo wichtigen Arbeit vorbereiteten: Das Beimmeh hatte auf verschiedene Mitglieder ber Berrnhuter Brubergemeine tiefen und wohlthatigen Eindruck gemacht; er murbe in diefer Gemeine bekannter, man fing an, seine Lebensgeschichte allgemeiner zu lesen, und auch feine übrigen Schriften, besonders ber graue Mann, murde burchgebende als erbaulich anerkannt. Er murde von durch= reisenden Brudern besucht, auch er las viele ihrer Schriften, mit einem Wort: Die Brubergemeine wurde ihm immer chra wurdiger, besonders auch badurch, bag er in ihren Schriften überhaupt, und vorzüglich in ihren Gemein = und Diffions= Nachrichten, auch Prediger = Konfereng = Protofollen, die man ibm mittheilte, einen ungemein raschen Fortschritt in ber Bervollkommnung der Lehre und des Lebens bemerkte, und daß alle ihre Auftalten von ber Borfebung gang ausgezeichnet geleitet und mit Segen begleitet wurden, und was vollends eine nähere Bereinigung bewirkte, das war ein Briefwechsel mit einem würdigen und lieben Prediger aus der Brüdergemeine, dem Bruder Erxleben, der damals in Bremen, und hernach zu Norden in Offriesland das Lehramt verwaltete, gegenwärtig aber Shechorhelfer in Herrnhut ist. Die Korrespondenz mit diesem lieben Mann dauert noch fort, und wird wohl nicht eher aushören, die Siner von Beiden zur oberen Gemeine abgerusen wird.

Stilling entbeckte also in bieser Gemeine eine wichtige Anstalt zur vorbereitenden Grundung des Reichs Gottes; sie schien ihm ein Seminarium desselben zu seyn, und diese Idee gab ihm einen wichtigen Ausschluß über eine Haupt-Hierosglyphe der Apocalypse.

Der zweite Umstand, der Stilling zu einer so wichtigen und kühnen Arbeit vorbereitete, war die große und ganz unserwartete Entdeckung in England, welche die merkwürdige neue und große Missions-Anstalt zur Folge hatte. Diese Sache war so auffallend und der Zeitpunkt ihres Entsiehens so merkwürdig, daß kein wahrer Christus-Verehrer gleichgiltig bleiben konnte. In Stillings Gemuth aber bestärkt sie die Idee, daß auch diese Anstalt ein Beweis von der schleunigen Annaherung des Reichs Gottes sen; und allenthalben bliekte der wahre Christ nach dem großen goldnen Uhrzeiger an des Tempels Zinnen, und wer blobe Augen hatte, der fragte den Schärfersehenden: wie viel Uhr es sen?

Ungeachtet aber, daß dieß Alles in Stillings Seele vorging, so kam ihm doch kein Gedanke in den Sinn, sich an die heilige Hieroglyphe der Apocalypse zu wagen, sondern vielmehr im grauen Mann jeden für dieses Wagestück zu warnen, weil so viele darüber zu Schanden geworden waren. Allein so wie das Unerwartete in Stillings Führung alslenthalben Thema und Maxime der Vorsehung ist, so ging es auch in diesem Fall;

An einem Sonntag Morgen, im Marz bes 1798sten Jahrs, beschloß Stilling, nicht in die Kirche zu gehen, sondern am grauen Mann zu arbeiten, und besonders barinnen etwas Nuts

liches über bie Offenbarung Johannis bem chriftlis lichen Lefer mitzutheilen; um fich nun in Diefer wichtigen und schweren Materie in Etwas zu orientiren, fo nahm er Die vorbin bemerkte Rarleruher Erlauterung gur Sand, fette fich damit an feinen Pult, und fing an zu lefen. Plots. lich und gang unerwartet burchdrang ihn eine fanfte und innige fehr wohlthatige Ruhrung, die in ihm den Entschluß erzeugte, Die gange Apocalppfe aus dem griechischen Grundtert zu überfeten, fie Bere fur Bere ju erflaren, und bas Bengel'sche Rechnungs : Suftem beizubehalten, weil ce bis bahin anwend. bar gewesen, und befonders in diefen Zeiten fo merkwurdig eingetroffen mare. Er begab fich also auf der Stelle an diefe Arbeit und hoffte, ber Geift bes herrn wurde ibn bei allen bunkeln Stellen erleuchten und in alle Bahrheit fuhren. Stillings Siegegefchichte ber driftlichen Religion ift also fein vorber durchdachtes ausstudirtes Wert, sondern fie wurde fo ftudweise in den Debenftunden unter Gebet und Fleben um Licht und Gnade niedergeschrieben und dann ohne weiters an Freund Raw nach Rurnberg gur Buchbruckerpreffe geschickt. Sobald Stilling nur bie Beit bagu findet, fo wird er in Nachtragen zur Siegegeschichte noch Manches naber bestimmen, berichtigen und erlautern.

Wer nicht vorsätzlich und boshafter Weise alles übel auslegen und zu Bolzen drehen will, sondern nur ehrlich und
billig denkt, der wird Stilling nicht beschuldigen, daß er
bei seinen Lesern die Joee erregen wolle, er schreibe aus gotts
licher Inspiration; sondern mein Zweck ist, sie zu überzeugen,
daß seine Schriften — sie mögen mehr oder weniger mangels
haft seyn — doch unter der besondern Leitung der
Vorsehung stehen — dafür ist ihm seine ganze Führung,
und dann auch der ungemeine, unerwartete Segen, der auf
seinen Schriften ruht, Burge. Dieß war auch wieder bei der
Siegsgeschichte der Fall: denn kaum war ein Jahr verslossen,
so wurde sie schon zum zweitenmal ausgelegt.

Diesen ganzen Sommer durch war Stillings Schwermuth auf den bichften Grad gestiegen — er dachte manchmal über diesen Zustand nach, und brauchte seine ganze mediginische Bernunft, um in biefer Sache auf ben Grund gu fommen, aber er fand feinen. Sppochondrie mar es nicht, wenigstens nicht die gewöhnliche, sondern es war eigentlich Freudenleerheit, auf welche auch ber reinfte finnliche Ges nuf feinen Gindruck machte; Die gange Belt murbe ihm fremb, fo, ale ob fie ihn nichts anginge, Alles mas andern, auch guten Menfchen, Bergnugen machte, mar ihm gang gleichguls tig - Nichte! - gang und gar Nichte! - als fein großer Befichtepunkt, ber ihm aber Theile bunkel, Theile gang une erreichbar ichien, fullte feine gange Geele aus, auf ben ftarrte er bin, fonft auf Nichts. Seine gange Seele, Berg und Berfand, hing mit der gangen Fulle der Liebe an Chrifto, aber nicht anders als mit einer wehmuthigen Empfindung. Das Schlimmfte mar, daß er biefe fchwere Lage Diemand flagen fonnte, weil ihn Niemand verstand; - ein paarmal entbectte er fich frommen Freunden in den Riederlanden, allein Diefe nahmen es ihm fogar übel, baf er glaubte in einem fo erhabes nen myftifchen Buftand zu fteben : benn er hatte feine Gemutheverfaffung ben Stand bes bunkeln Glaubens genannt. D Gott, es ift fcmer, ben Weg bes beiligen Rreuges zu geben! aber hernach bringt er auch unaussprechlichen Gegen.

Die wahre Urfache, warum ihn fein himmlicher Fuhrer in biefe traurige Gemuthestimmung gerathen ließ, war wohl fure Erfte, um ihn bor bem Stolz, und ber allen Ginn fur Religion und Chriftenthum todtenden Gitelfeit zu bewahren, in welche er ohne diesen Pfahl im Fleisch gewiß gerathen mare, weil ihm von allen Seiten ber, aus ber Rabe und Kerne, von Sohen und Niedern, Gelehrten und Ungelehrten, außerordentlich viel Schones und Bergerhebendes jum Lob gefagt murbe; in diefem Buftand freute es ihn einen Augenblick, fo wie Ginen ein warmer Sonnenftrahl an einem bund feln Dezembertage; bann aber mar es wieder wie borber, und ihm gerade so zu Muth, als wenn es ihn gar nicht ans ginge. Furs zweite aber mochte auch wohl ber himmlische Schmelzer biefen Sohn Levi noch aus andern hobern Urfachen auf diefen Treibheerd feten, um gewiffe Grundtriebe bes Berderbens radical auszubrennen.

Dieser Seelenzustand dauert noch immer fort, auffer daß nun eine innige Ruhe, und ein tiefer Seelenfriede damit verbunden ist.

Elise, ob sie gleich selbst sehr litt, war doch immer die einzige Seele unter allen Freunden, der er sich ganz entdecken und mittheilen konnte; sie litt dann noch mehr, ohne ihm helsen zu können; allein ihre Theilnahme und treue Pflege waren ihm denn doch unschähdare Wohlthaten, und besonders machte ihm ihr Umgang Alles weit erträglicher. Bon der Zeit an schloßen sich Beide immer inniger und sester an einsander an, und wurden sich wechselseitig immer unentbehrlicher. Ueberhaupt war Stillings ganzer häuslicher Zirkel unausssprechlich liebevoll und wohlthätig für ihn; in einer andern Lage hätte er es nicht ausgehatten. Es war auch sehr gut, daß sein Magenkrampf nachzulassen begann: denn mit einem so äußerst geschwächten Körper hätte er es nicht ertragen können.

Stilling & Staaroperationen und Augenkuren waren befonders gefegnet, und er hatte fie von Elberfeld an bis baber ununterbrochen fortgefett, aber fie hatten auch eine doppelte Befchwerlichkeit fur ihn: feine einmal angenommene Maxime, von welcher er auch nicht abgehen kann, von keiner Staars oder andern Augenfur Etwas zu fordern, fondern Jebermann unentgeltlich bamit zu bienen, es fen benn, baß ihm Jemand von freien Studen erfenntlich ift, und ihm - aber ohne fich webe zu thun - ein Gefchenk macht, jog ihm einen erstaunlichen Zulauf von Augenkranken zu; jeden Ausgenblick wurde er durch folche Leidende an seiner Arbeit unters brochen, und feine Geduld badurch aufs außerfte gepruft. Alber die zweite noch großere Beschwerlichkeit war die, daß man ihm bon allen Seiten arme Blinde mit Bengniffen ber Armuth zuschickte, ohne daß fie das nothige Geld zum Unterhalt mahrend ber Kur mitbrachten - einen folchen bedauerns murbigen Blinden ohne Sulfe, um einiger Gulben willen wies ber zurudzuschicken, bas lag in Stillings Charafter nicht. 3mar hatten die Direktoren ber beiden protestantischen Bais fenhaufer in Marburg die Gute, folche arme Blinde fur eine mäßige Bezahlung mabrend ber Rur aufzunehmen und

zu verpflegen, aber für diese mäßige Bezahlung mußte denn doch Stilling sorgen; und diese wohlthätige Einrichtung hatte dann auch die beschwerliche Folge, daß Inlander und Auslänsder desto kühner ihre armen Blinden ohne Geld schickten, — da gabs dann manche Glaubensprobe, aber der Herr hat sie auch alle herrlich legitimirt, wie der Berfolg zeigen wird.

Mitten im Commer Diefes 1798ften Jahres fchrieb Dots tor Bienholt in Bremen an Stilling, und erfuchte ihn, borthin gu fommen, weil einige Staarblinde bort maren, bie von ihm operirt zu werden wunschten: denn das Wohle gelingen feiner Ruren murbe weit und breit bekannt, und bes fonders von denen, die in Marburg ftudirten, allenthalben erzählt. Stilling antwortete, bag er in den Berbftferien kommen wolle. Diefes geschahe benn auch, und Elife beschloß, ihn zu begleiten, ungeachtet sie nicht recht wohl war; fie hatte dazu einen doppelten Grund, fie trennte fich nicht gern lange von ihrem Mann, und er hatte auch ihre Unterftugung und Pflege nothig, und bann wollte fie auch gern einmal die Stadt feben, aus welcher ihre Borfahren mutterlicher Seite berftammten : benn ihr Ahnherr mar ein Brabanter, Ramens Duifing, welcher unter bem Bergog Alba ausgewandert war, und fich in Bremen niedergelaffen hatte; hier lebten nun noch zwei liebe und in großem Unfeben ftes hende Bettern, die Gebruder Mener, beide Doktoren ber Rechte, deren der Gine einer von den vier regierenden Burgermeiftern, und ber Andere Gefretarius bei einem dortigen Rollegio war. Diefe Verwandten wunschten auch fehr, daß fie die Marburger Freunde einmal besuchen mochten.

Stilling und Elise traten also Sonnabends den 22sten September 1798 die Reise nach Bremen an; das Uebels befinden der guten Frau aber machte die Reise sehr angstlich; er mußte den Postillonen ein gutes Trinkgeld geben, damit sie nur langsam sahren mochten, weil sie das schnelle Fahren durchaus nicht ertragen konnte. Sie machten die Reise über Hannober, wo sie von Stillings vertrautem Freund, dem Hof; und Consistorial: Rath Falk, herzlich empfangen und sehr freundschaftlich behandelt wurden. Freitags den 28sten

September kamen sie des Abends spät, aber glucklich in Bremen an, und kehrten bei dem Sekretarius Mener ein. Die fer edle Mann und seine treffliche Gattin paßten so recht zum Stillings-Paar, sie wurden bald ein Herz und eine Seele, und schlossen den Bund der Bruder und Schwestersschaft miteinander; der Burgermeister an seiner Seite aber, der die personissierte Freundschaft selbst war, that sein Bestes, um den Marburger Berwandten Freude zu machen. Er ruht nun schon in seiner Kammer, der gute edle Mann; Geslehrsamkeit, unbeschränkte Gutmuthigkeit und treusleisige Staatssperwaltung waren die Grundlagen seines Charakters.

Stilling machte zwei und zwanzig Staars Operationen in Bremen, und bediente ausserbem noch Biele, die an den Augen litten. Unter jenen Staars Patienten war einer von honnettem Bürgerstand, ein alter Mann, der viele Jahre blind gewesen, und daher in seinen Vermögendumständen zurückges kommen war. Verschiedene Damen ersuchten Stilling, er möchte ihnen doch erlauben, zuzusehen, denn sie wünschten Zeugen von der Freude zu seyn, die ein solcher Mann hätte, der so lange blind gewesen wäre. Die Operation ging glückslich von statten, und Stilling erlaubte ihm nun, sich umzusehen — der Patient sah sich um, schlug die Hände zusammen, und sagte: Ach, da sind Damen, und es sieht hier so unaufgeräumt aus! — Die guten Frauen wußten nicht, was sie sagen und denken sollten, und gingen nach einander zur Thur hinaus.

Stilling machte in Bremen auch wieder einige intereffante Bekanntschaften, und erneuerte auch ein Paar alte Freundschafts Bundniffe, namlich mit dem Doktor und Prosessor Meister, den er schon in Elberfeld kennen gelernt hatte, und mit Ewald, der nun schon Prediger da war. Der berühmte Doktor Dibers wurde Stillings Freund, und bei ihm lernte er auch den großen Astronomen, den Oberamtsmann Schröder, kennen. Mit Wienholt schloß er auch den Bruderbund: er und seine Gattin gehören in die Klasse der besten Menschen.

Bremen hat febr viele fromme und driftliche Ginwob-

ner, und überhaupt ist der Bolkscharakter feiner und gesitte teter, als in andern großen Handelsstädten. Dieß ist besonders den vortrefflichen Predigern zuzuschreiben, welche die Stadt von jeher hatte, und auch noch hat.

Nach einem sehr vergnügten Ausenthalt von drei Wochen und ein Paar Tagen reisten Stilling und Elise Sonntags den 21sten Oktober von Bremen wieder ab. Der Herr hat seine Hand gesegnet, und die wohlhabenden Patiensten hatten ihn auch so reichlich beschenkt, daß nicht allein die kosstdere Reise bezahlt war, sondern auch noch Etwas übrig blieb, welches bei der großen und schweren Haushaltung wohl zu statten kam.

Die Bremer Berwandten begleiteten ihre reisenden Freunde bis an den Affeler Damm, wo sie einen thranenvollen Abschied nahmen, und dann wieder zurückgingen. Der Weg bis Hona war schrecklich, doch kamen sie glücklich, aber des Abends spat in gedachter Stadt an; in Hannover spraschen sie wieder bei Freund Falk zu, der sie mit wahrer christlicher Bruderliebe empfing, dann setzen sie ihre Reise fort, und kamen zu rechter Zeit gesund und gesegnet in Marburg an, wo sie auch die Ihrigen alle wohl und vergnügt autrasen.

Die Reise nach Bremen hatte Stillingen wieder mehrere Freunde und Bekanntschaft verschafft, aber auch seine Correspondenz, mithin auch seine Arbeit beträchtlich vermehrt. Konsultationen wegen Augenkrankheiten und Briefe religibsen Inhalts kamen posttäglich in Menge, so daß er sie mit aller Mühe kaum beautworten konnte; hiezu kam dann noch der tägliche Zulauf von Augenpatienten aller Art; so daß es kast nicht möglich war, Alles zu leisten, was geleistet werden mußte: doch versäumte Stilling in seinem Amte nichts, sondern er strengte seine äußersten Kräfte an, um allen diesen Pflichten zu entsprechen.

Unter diesen Umständen fing er bas 1799ste Jahr an. Den 22sten Februar fam Elise mit ihrem jungsten Rind, einem Madchen, glücklich nieder; die Grafin Balded munschte es aus ber Taufe zu heben, welches naturlicher Weise mit vielem Dank angenommen wurde; von ihr hat das Tochters chen ben Namen Chriftine bekommen; es lebt noch, und macht, so wie seine altern Geschwistern, ben Eltern Freude.

Mit Lavater war Stilling feit feinem Befuch in Marburg in ein weit naberes Berhaltniß gefommen. Beide waren aber in gewiffen Punkten verschiedener Meinung; bieß veranlagte alfo einen lebhaften Briefwechsel, wodurch aber Die herzlichfte Bruderliebe nicht getrubt wurde. Beide lebten und wirkten fur ben herrn und fein Reich; ihr großer 3med war auch ihr Band ber Liebe. Bu biefer Zeit war nun auch ber berühmte Argt, ber Dofter Sote, in Frankfurt, bei feinem vortrefflichen Schwiegersohn, bem Doktor be Reufville. Stilling hatte vor einigen Jahren ichon Sotze fennen gelernt und mit ihm auf ewig den Bruderbund geschloffen, und nun war auch Paffavant in Frankfurt; Beibe waren Lavaters und Stillings bruderliche Freunde und auch unter fich genau vereinigt. Diefen beiden Freunden, Sote und Paffavant, alfo fchickte Lavater feine Briefe an Stilling offen, und biefer fandte dann auch feine Unts worten unverfiegelt an beide Manner, wodurch eine fehr angenehme und lehrreiche Conversation entstand. Die Gegenstände, welche verhandelt wurden, waren die wichtigften Glaubens-Artifel, 3. B. Die Berfohnungelehre, Die Gebeteerhorungen, ber Bunderglaube u. bgl. In bicfem 1799ften Jahre hatte nun biefer Briefwechfel aufgehort, benn Lavater wurde gefangen genommen und nach Bafel beportirt, und Sote war auch nicht mehr in Frankfurt. Dieg Alles mache ich um eines fonderbaren Phanomens willen bemerklich, wels des Stilling Connabends ben 13. Julius begegnete.

Bor seiner Reise nach Bremen hatte ihm ein Freund im Vertrauten entdeckt, daß ein gewisser berühmter und sehr würdiger Mann in drückenden Mangel gerathen sen; dieß erzählte Stilling in Bremen einigen Freunden; Doktor Wienholt übernahm die Sammlung und schielte ihm im Winter gegen viertehalbhundert Gulden in alten Louisd'ors; als sich nun Stilling naher nach der Art und Beise erkuns

bigte, wie man dem verehrungswürdigen Manne das Geld sicher in die Hände bringen konnte, so ersuhr er, daß der Mangel jenes Mannes so drückend nicht sen und daß ihm diese Art der Hülse sehr weh thun würde. Dieß bewog Stilling, das Geld zurückzubehalten und in Bremen anzufragen, ob es zur englischen Mission verwendet, oder den vor Kurzem so äußerst unglücklich gewordenen Unterwaldenern in der Schweiz zugewendet werden solle? — Dieß Lestere wurde bewilligt, und Stilling trat deßsalls mit dem berühmten und christlichen frommen Antistes Heß in Zürich in Correspondenz, weil sich dieser liebevolle Mann jener Unglücklichen — wie so sehr viele Zürcher — ernstelich annahm.

In biefer Angelegenheit fchrieb nun Stilling am oben gedachten 13. Julius an De f, wobei ihm etwas Geltfames widerfuhr: mitten im Schreiben, als er gerade des Buftanbes gedachte, indem fich jest bie Schweit befand, befam er auf einmal einen tiefen Gindruck ins Gemuth, mit ber Ueberzeugung: Lavater murbe eines blutigen Tobes - bes Martertobes fterben. Dief lette Bort: Martertod, war eigentlich der Ausbruck, den er empfand noch etwas war barnit verbunden, bas fich jett noch nicht fagen lagt. Daß Stilling fehr barüber erstaunte, ift naturlich. Wahrend biesem Erstaunen murbe er nun auch uberzeugt, daß er diefen Aufschluß in biefem Brief an De & fchreis ben mußte, er that es also auch und bat ihn zugleich, er mochte dieg Lavatern bei Gelegenheit fagen. Def antwortete bald, bezeugte seine Bermunderung und versprach, es Lavatern zu entbecken, er mußte aber bagu eine gelegene Beit abwarten. Go viel ich mich erinnere, ift es auch Lavatern wirklich gefagt worden.

Mein verehrungswurdiger Freund Heß wird sich dieses Alles noch sehr wohl erinnern. Diese Ahnung hatte Stilling am 13. Julius, und zehn Wochen und einige Tage nachher bekam Lavater den tödtlichen Schuß, dessen Folgen eine fünfzehn Monat währende Marter und dann der Tod waren.

Der christliche, wahrheitliebende Leser wird freundlich ersucht, dergleichen Erscheinungen und Erfahrungen nicht hoher zu würdigen, als sie es verdienen, und lieber gar kein Urtheil zu fällen. Es wird einst eine Zeit kommen, wo man sich wieder lebhaft an diese Ahnung erinnern wird.

In den Herbstferien brachte Stilling seine Gattin nach dem Dorfe Munster bei Buzbach in der Wetterau, wohin nun Schwarz von Echzell versetzt worden war; dann reiste Stilling nach Frankfurt und Hanau, wo wiederum Augenpatienten auf ihn warteten, Elise aber blieb zu Munster.

Die merkwurdigen Personen, mit benen Stilling auf Diefer Reife theils in nabere, theils in perfouliche Bekannt-Schaft fam, waren: Der regierende Landgraf ju Somburg; Diefen mahrhaften Chriffus : Berehrer hatte er in Darburg bei dem Pringen Friedrich schon fennen lernen, jetzt aber machte er ihm ein paarmal feine Aufwartung in Frants furt: bann ben regierenden Furft Bolfgang Ernft von Sfenburg : Birftein, und feine vortreffliche Gemablin, beibe auch mahre Chriften, und bann ben regierenden Grafen bon Menburg-Budingen, Ernft Cafimir, feine Gemablin, und beren Schwester, Die Grafin Raroline von Bent. beim-Steinfurth, alle Drei acht Evangelisch gefinnte, febr werthe Personen: mit ber Grafin Raroline fand Stilling schon porber in einem erbaulichen Briefwechfel; ihre Schwes fter Polyxene, eine fehr begnabigte Geele, lebte in Gies gen, auch mit diefer fand Stilling lange in einer religibe fen Korrespondenz. Diese war aber schon bor einiger Zeit ju ihrer Rube eingegangen.

Wenn ich in dieser Geschichte bftere hoher Standespersonen gedenke, die Stilling en ihres Vertrauens gewürdigt haben, so bitte ich, das ja nicht als Prahleren anzuschen; ich habe dabei keinen andern Zweck, als der Welt zu zeigen, daß in den höhern Stånden wahre Christus-Religion eben so gut ihre treuen Verehrer findet, als in den niedern — ich halte es für Pflicht, dieß recht oft und lant zu sagen: denn seit einis gen Jahrzehenden her ist es an der Tagesordnung, den Re-

gentenstand und den Adel so sehr heradzuwärdigen, als nur immer möglich ist. Freilich ist das heut zu Tage auch eben keine sonderliche Empsehlung, wenn man Semand für einen wahren Christen in altevangelischem Verstand erklärt; aber wenn man doch auch einen Nichtchristen, oder Unchristen schildert, so ist das doch noch weniger empsehlend. Der Geist unserer Zeit ist sehr inconsequent. Dann sand Stilling noch drei schätzbare Personen in Budingen, den verdienste vollen Inspektor Keller; den Regierungsrath He debrand, und den jungen Hofprediger Meister, ein Sohn seines Freundes in Bremen, von dem er eine meisterhafte und acht christeliche Predigt hörte.

Nach einem breitägigen bochft vergnügten Aufenthalt in Bubingen, reiste Stilling mit einem jungen herrn von Grafenmeyer, ber auf bie Universitat Gottingen gies ben wollte, bie Bugbach. Der Weg fuhrte burch eine moraftige und mafferreiche Gegend, welche bamals im Ruf ber Unficherheit war; es wurde Dieles von einem Zinngieger ober Rupferschmidt erzählt, welcher ber Unführer einer Rauberbande fenn follte, und in bortiger Gegend zu Saufe war. Dieß gab bann auch bem Ruticher und bem Bedienten auf bem Bod reichen Stoff zur Unterhaltung. Nachtliche Ginbruche, Raube, Morde und Sinrichtunges Gefchichten mancher Urt wurs ben fehr ernsthaft und schauerlich erzählt, und dann auch wohl ein wenig mit bichterischem Keuer ausgeschmuckt. Dieg ging fo fort, bie vor ben Florftabter Balb. - Auf einmal fab der Rutscher ben Bedienten febr bedeutend an, und fagte: Bahrhaftig! ba ift er! - Stilling fahe zum Schlag binaus, und fab ba einen ftarten, großen und gefetten Mann, in einem blauen Rock, mit meffingnen Andpfen und bicken Baden, ben fpitigen Sut auf einem Dhr, und einen Anotenftod in ber Sand, vorwarts gegen ben Walb binfchreiten; ber Rutscher brebte sich um, furchtsam und bedeutend lispelte er zur Rutsche binein: Das ift er!

"Wer ?

Gi, ber Zinngießer!

.. So !

Stillings famintl. Schriften. I, Band.

Freilich war das nicht angenehm, allein Stilling ist in solchen Fällen nicht furchtsam. Bor dem Walde stieg er um der bosen Wege Willen aus, und ging voraus zu Fuß: denn diese fürchtete er mehr als aller Welt Zinngießer oder Kupfersschmiede. Der Wald war voller Holzarbeiter, kein Räuber ließ sich hören oder sehen.

In Buzbach fand Stilling bei seiner Ankunft bes Abends seinen guten, treuen Schwiegersohn Schwarz; beide blieben die Nacht bei dem Oberförster Beck, deffen Schwiegervater Stilling des andern Morgens vom Staar befreite, dann gingen sie zusammen nach Munster, wo sie die theure Elise und alle Lieben, den Umständen nach wohl antrasen.

Nach einem ruhigen und erquickenden Aufenthalt von feche Tagen . trat Stilling mit ben Seinigen wieder die Beimreife an; Schwarz begleitete fie bis Bugbach; es mar Montage ben 14ten Oftober. Sier gab es einen fleinen Aufenthalt, es wurde bei dem Dberforfter gefruhftuckt, und Schwarz ging, um Etwas zu beforgen; auf einmal fam er gelaufen, als Stilling eben in die Rutsche fteigen wollte, und rief: Lieber Bater! Lavater ift gefchoffen wors ben, und fchmer vermundet! - Die ein Blit und Donnerschlag fuhr biefe Nachricht burch Stillings ganges Befen, er that einen lauten Schrei, und die Thranen ichoffen ihm die Mangen berab. Bei allem Schmerg und Mitleid fpurte er boch innerlich eine tiefe Beruhigung und Ergebung in ben Willen Gottes, und ber merkwurdige Umftand feiner eingetroffenen Uhnung gab ibm eine ungemein farte Buverficht, daß ber herr bier beilfame Absichten bezwecke; jest murde nun die Reise fortgesetzt, und fie famen des Abende glucklich nach Marburg.

Das letzte Jahr bes achtzehnten Jahrhunderts, 1800, wälzte sich in Ansehung Stillings hoch her und schwerfällig in seiner Sphäre herum, ob ihm gleich nichts besonders Merk-würdiges in demselben begegnete. In den Offerserien mußte er wieder eine Reise nach Frankfurt, Offenbach und

Sanan machen; Elise konnte ihn diesmal nicht begleiten. Stilling operirte wieder verschiedene Blinde an allen brei Orten. In Sanau hatte er seinen drei bis viertägigen Aufenthalt bei dem Regierungsrath Rieß, einem Bruder des Marburger Freundes: er und seine Gattin gehören unter Stillings und Elisens vertrauteste Freunde.

Eine neue Bekanntschaft, die ihn vorzüglich intereffirte, machte er diegmal in ber Frankfurter Deffe mit bem bes ruhmten Raufmann Birfching aus Durnberg; biefer alte, ehrwurdige Greis mar jetzt noch einmal gleichsam zum Bergnugen mit feinen Rindern gur Meffe gereist, und es mar ihm eine große Freude, daß er Stilling ba fand, beffen Lebensgeschichte und übrige Schriften er mit Beifall und Ruten gelefen hatte. Wirsching mar ein armer Baifenknabe gewefen, bem feine Eltern nichts hinterlaffen hatten; burch Fleiß, untadelhafte Frommigfeit, Bertrauen auf Gott, burch fein vorzugliches Handlungs-Genie und große Reisen hatte er fich ein großes Bermogen erworben, und er zeigte mit Preis und Dank gegen seinen himmlischen Subrer, feinem Freunde Stil ling die zwei großen Baarenlager, die nun jest fein Eigenthum waren, und aus lauter fogenannten Hurnberger-Baaren bestanden. Wir fching machte burch feine Demuth, Bescheis benheit und grundliche Kenntniff im Chriftenthum tiefen Ginbruck auf Stilling, und Beide fchloffen fich bruderlich an einander an. Nach vollendeten Geschäften reiste Stilling wieder nach Marburg.

Lavater war durch den Schuß nicht unmittelbar tödtlich verwundet worden, aber doch auch so, daß die Wunde mit der Zeit tödtlich werden mußte. Sein Leiden setzte alle seine Freunde in innige tiese Ruhrung; zärtliches Mitleiden trieb sie zu gemeinschaftlichem Gebet für ihren Freund an, und brachte sie sich untereinander näher. Stilling correspondirte seinetwegen, und über ihn, mit Passavant in Frankfurt, dem resormirten Prediger Ach elis in Göttingen, und dann kam noch eine gewisse Julie hinzu. Dieß fromme, christliche und durch viele schwere Leiden geübte Frauenzimmer war bes sonders durch Lavaters Schriften tief und innig gerührt

und erbaut worden. Diest bewog sie, mit Lavatern in einen Brieswechsel zu treten; da sie aber gegründete Ursachen hatte, verborgen zu bleiben, so entdeckte sie sich Lavatern nie; — er correspondirte also lange mit einer gewissen Julie im nördlichen Deutschland, ohne nur von Ferne zu ahnen, wer sie sen; er schickte ihr manches Erinnerungszeichen, wie das so seine Art war; diest alles geschahe aber durch Passavant, der allein um ihr Geheimnis wuste und sie kannte. Jeht in Lavaters schweren Leiden hörte Stilling zuerst etwas von Julien, er schried also an Passavant, er möchte ihm doch wo möglich entdecken, wer die Julie sen? — Nach einiger Zeit ersolgte dann auch diese Entdeckung.

Julie ift die Tochter bes ehemaligen Burgermeifters Gide, eines reblichen und ehrlichen Mannes zu Sannoverifche Minden; fie war mit bem bekannten und rechtschaffenen Theologen Richerg verheirathet, welcher zuerft Universitates Prediger in Gottingen, und gulett Superintendent gu Giff. born im Sannoverischen war; er ift durch mehrere gute theo. logische Schriften berühmt geworden, und er ftarb auch als ein wahrer Chrift, nach einer langwierigen Krankheit, an ber Auszehrung. Julie mar ebenfalls von jeher fehr schwächlich und franklich; sie litt an ihrem eigenen Korper außerordents lich viel, und mußte auch noch ihren franken Gatten pflegen; batte fie ihr munterer Beift und ihr ruhiges Singeben in den Willen Gottes, überhaupt ihr driftlicher Ginn nicht aufrecht erhalten, fo hatte fie Alles, was ihr bie Liebe auferlegte, nicht ertragen konnen. Gie batte nie Kinder, und lebte als Wittme in ihrer Baterftadt Minden; jest mar nun ihr Bater febr alt und schwächlich, fie hielt es baber fur Pflicht, ibn gu mars ten und zu pflegen, und wohnte alfo auch bei ihm im Saufe.

Bon nun an correspondirte Stilling sehr fleißig mit Julie, und die Gegenstände ihrer Briefe waren Lavaters Leiden, und dann das einzige Nothwendige, um welches es jedem Christen vorzüglich zu thun senn muß.

Ach, durfte boch Alles gefagt werden, was der herr an den Seinigen thut! — Ja! — auch der Unglaubige murde — erstaunen, aber doch nicht glauben.

Lavatet correspondirte auf seinem Krankenlager noch fleissig mit Stilling. Sie verhandelten nicht mehr contravers sirend, sondern einmüthig brüderlich die wichtigsten Religionsswahrheiten. Vierzehn Tage vor seinem Tod schrieb er zum letzenmal an seinen Freund nach Marburg, und 1801 am Letzenmal an seinen Freund nach Marburg, und 1801 am 2. Januar, also auch am zweiten Tag des neunzehnten Jahrsbunderts, starb dieser große merkwürdige Mann, er starb als ein großer Zeuge der Wahrheit von Jesu Christo. Kurzbernach versertigte Stilling das bekannte Gedicht: Lavasters Verklärung, welches erst besonders gedruckt, dann in die dritte Aussage des ersten Bandes der Scenen aus dem Geisterreich eingerückt worden ist. Einige Rezensenten wollten es nicht gelten lassen, daß Stilling Lavater einen Blutzeugen der Wahrheit genannt hatte, und Andere behaupteten, seine Schußwunde sen nicht die Veranlassung zu seinem Tod gewesen, allein die Sache spricht von selbst.

Lavaters geheiligtes Herz vergab seinem Morber vollkommen; sogar sagte er: er wolle ihn bereinst in allen Himmeln und Höllen aufsuchen, und ihm fur die Verwundung danken, die ihm eine so lehrreiche Schule geworden sen: und er verordnete sehr ernstlich, baß man diesem Unglücklichen nicht ferner nachfragen, sondern ihn der göttlichen Erbarmung überlassen sollte; seine Hinterlassenen befolgten dieß auch redlich, mir aber wird zur Vewährung meiner Behauptung doch Folgendes zu sagen erlaubt senn.

Der Soldat, der Lavatern tödtlich verwundete, war ein Schweizer aus dem französischen Theil des Kantons Bern (pays de Vaud); er und noch ein Kamerad polterten an eisnem Hause neben Lavaters Pfarrwohnung; Lavater hörte, daß sie zu trinken forderten, er nahm also eine Flasche Wein und Brod, und lief hinaus, um es den beiden Soldaten zu bringen; der Grenadier, der ihn hernach schoß, war besonders freundlich gegen ihn, er dankte ihm für das Genossene, und nannte ihn Bruders herz! denn er sprach nebst seiner französischen Muttersprache auch Deutsch; Lavater ging nun wieder in sein Haus, der Grenadier aber sprach mit einigen Zürchern, welche da in der Rähe standen; bald daranf kam

Lavater wieber, um diesen freundlichen Solbaten um Schutz gegen einen Andern anzusprechen, und nun war dieser Mensch wuthend gegen ihn, und schoß ihn.

Die ift nun biefe furchterliche Beranderung in bem Gemuth diefes unglucklichen jungen Mannes anders erklarbar. als folgendergeftalt: er war ein gebildeter Mann, der Lavas ters Schriften fannte - benn jeder Schweizer, ber nur lefen konnte, las fie - jugleich mar er revolutionssuchtig, wie fehr viele Baadtlander, folglich nicht allein von gang ents gegengesetter Denkungsart, fondern auch wegen Lavaters Energie in Beziehung auf Religion und Baterland, wuthend gegen ibn aufgebracht: benn nicht gar lange vorher waren feine Briefe an ben frangbfifchen Director Renbel, und an bas Directorium felbst herausgekommen, gedruckt und baufig gelesen worden. Alls ihm nun Lavater Bein und Brod brachte, da kannte er ihn noch nicht; nach dem Sinweggeben aber sprach er mit ben Umftebenden, und erfuhr nun, baff Diefer fo freundliche, wohlthatige Mann ber Pfarrer Lavater fen; jett gerieth er in Buth, die noch ein kleiner Weinrausch vermehrte; gerade jett fam nun ungludlicher Beife ber gute Mann gu ihm, und wurde geschoffen. Go ift alles leicht gu begreifen und erklarbar. In Diefer Ueberzeugung behauptete ich: Lavater fen ein Blutzeuge ber Wahrheit: benn er wurde wegen feiner religibfen und politischen Gefinnung und Benaniffe toblich verwundet.

Lavaters Tob war gleichsam bas Signal zur großen und herrlichen Entwicklung der Schicksale Stillings, die noch immer in ein undurchdringliches Dunkel der Zukunft verhüllt waren. Um die ganze Sache recht deutlich und nach der Wahrsheit ins Licht zu stellen, muß ich seine Lage aussührlich schilbern; der christliche Leser wird finden, daß es der Mühe werth ist.

Stillings hausgenoffen, die er zu verforgen hatte, maren folgende Perfonen:

<sup>1.</sup> Bater Wilhelm Stilling, der aber nun so weit ges kommen war, daß ihm ein junges Madchen, wie Mariechen, nicht mehr auswamen konnte, sondern es wurde

- 2. eine alte Wittwe in Dienst genommen, die ihn pflegte, ihn und sein Bette rein hielt. Bu Zeiten kam auch wohl Stillings alteste Schwester, Mariechens Mutter, eine rechtschaffene brave Frau, auf eine kurze Zeit zur Hulfe, allein sie hatte selbst eine Haushaltung, und mußte bald wieder zu ihrem Mann und Kindern.
- 3. Stilling felbft und
  - 4. feine Elife.
- 5. Maria Coing, biese war mit ihrem Bruber, ber im verwichenen Herbst Prediger zu Braach bei Rothenburg in Niederhessen geworden war, gezogen, um ihm seine Haushaltung einzurichten; da sie aber schwächlich und der Landwirthschaft nicht gewohnt war, so kam sie im solgenden Herbst wieder.
- 6. Amalia Coing, Jakobs Berlobte, diese beiden Schwesftern waren Elifens trene Gehulfinnen in der haushaltung. Die Coing'schen Kinder hatten ihr Bermogen ihrem Schwager übertragen, wofür sie dann bei ihm wohnten und an seisnen Tisch gingen.
- 7. Jakob selbst; bieser war dann endlich nach langem Harren Regierungs Movokat und Prokurator in Marburg geworden; ein Beruf, der aber einem Maun von seinem Chasracter wenig eintrug; er wohnte zwar außer des Baters Hause, aber er ging boch an seinen Tisch.
- 8. Caroline, die nun auch heranwuchs, und in allem, was einem gebildeten Frauenzimmer wohl ansieht, unterrichtet werden mußte.
- 9. 10. und 11. die drei kleinen Kinder, Friedrich, Maladen und Tinchen.
- 12. Mariech en, welche bald als Kinderwarterin, bald als Kuchenmagd, und bald als Hausmagd treue Dienste leistete, und unentbehrlich mar.
- 13. Eine altliche Wittwe, Boppin; dieser war ihr Mann fruh gestorben, und hatte sie mit drei kleinen Knaben zurucks gelassen; sie hatte sich lange mit Tagelohngehen ernährt; dann nahm sie Elise als Magd an; ihre wahre Kinder Einfalt, unbestechliche Trene, reine Sitten und ungeheuchelte Gottess furcht machten sie so werth, daß man sie bei allen Gelegens

heiten, wo Sulfe nothig war, holte; denn ihre drei Sohne haten nun handwerke gelernt, und waren in der Fremde; sie selbst aber bekam eine Stelle in dem Burgerstift zu St. Jaskob in Marburg, so daß sie also nun versorgt ist; sie war aber doch die mehreste Zeit in Stillings hause, wo immer genug für sie zu thun war. Zur Auswartung bei Bater Bilbelm war sie aber nicht zu gebrauchen, weil sie gegen so Etwas einen übertriebenen Eckel hatte. Endlich kam dann noch

14. eine orbentliche Magd hinzu, welche in einer solchen Haushaltung naturlicher Weise unentbehrlich ist. Jeder versunftige Leser, der die Einrichtung einer Stadthaushaltung kennt, wo Alles für baares Geld gekauft, und auch der standesmäßige Wohlstand beobachtet werden muß, und dann auch noch Stillings Verhältnisse in Ansehung der armen Staarsblinden weiß, der begreift leicht, daß er in solchen theuren Zeisten keine Schulden abtragen konnte; doch wurden die Zinsen immer richtig bezahlt, und keine neue Schulden gemacht.

Bei diefer hauslichen Lage denke man fich nun Stillings Gebrange in seinem Wirkungefreis;

1) Einen beständigen schriftlichen und perfönlichen Zulauf von Augenpatienten aller Art, aus der Nähe und Ferne, so daß dieser Beruf allein einen Mann beschäftigen konnte, indessen aber außer den Reisen, in der häuslichen Praxis so viel als nichts eintrug. Die Reisen aber übernahm er nur, wenn er gerufen wurde, und zwar in den Ferien.

2) Eine ungemein große religibse Correspondenz, beren Wichtigkeit und Nutzstiftung auf mancherlei Art nur der beurtheis
len kann, der die Briefe gesehen hat, und nun die Auffordes
rung von allen Seiten, religibse Bucher zu schreiben, und allein
für den Herrn und sein Relch zu wirken, wobei dann nun
wiederum nicht allein Nichts heraus kam, sondern wo die Hos norarien dei Weitem nicht zureichten, um das Possgeld zu bezahlen — also hatte hier Stilling zwei äußerst wichtige,
weit und breit wohlthätig fruchtbare Berussarten — zu denen,
besonders zum religidsen Wirkungskreis, er sich nun auch ganzlich bestimmt und berusen fühlte, aber nun eine so schwere
und kossder Haushaltung, und dann zwei Beruse, wo keine
Besoldung zu denken und zu erwarten war! — wie ließ sich das mit einander verbinden? - Und nun über das Alles noch eine Schuldenlast von sechzehn bis siebenzehnhundert Gulben — womit sollte diese Summe bezahlt werden? — Nun kam noch dazu, daß

3) Stillings Lehramt, aus oben schon einmal angesühreten Ursachen, immer unfruchtbarer, und sein Hörsa al immer leer wurde; da half weder sein bekannter lebhafter Bortrag, noch ehemals so beliebte Deutlichkeit, noch sließende Beredtssamkeit — kurz — das Rameralstudium sing in Marburg an, aus der Mode zu kommen, und dann nahm auch die Anzahl der Studirenden, aus allgemein bekannten Ursachen in allen Fakultäten ab, und dieser unfruchtbare, immer rückwärtsgehende Beruf war es denn doch, für den Stilling besoldet wurde, und ohne den er schlechterdings nicht leben konnte.

Bu dem Allem kam nun noch die bruckende Forberung bes Gewiffens: der rechtschaffene Mann, geschweige der wahre Chrift, musse Amt und Besoldung in die hande seines Fürsten niederlegen, sobald er es nicht mehr pflichtmäßig verwalten könne; und wenn dieses auch seine Schuld nicht ware, so sey er doch dazu verbunden. Diese Forberung, die kein Sophist aus Stillings Gewissen heraus demonstriren kann, machte ihm angst und bange, und doch kounte er ihr nicht Folge leisten, er war wie an handen und Hußen gebunden.

Setzt frage ich jeden vernünftigen Leser: wie war da an eine wahrscheinliche Auskunft, ein Rettungsmittel zu denken?— in der gegenwärtigen Versaffung seiner Haushaltung brauchte er über zweitausend Gulben, ohne bamit Schulden abtragen zu konnen.

Diefe mußte ihm entweder der Kurfurft von heffen geben, und ihn zugleich von seinem Lehramt entlaffen, oder

Ein fremder Fürst mußte Stilling mit einer Befoldung von zweitausend Gulden als Augenarzt und religibsen Schriftssteller berufen.

Dies waren die einzigen an fich benkbaren Wege, um aus biefer Lage heraus zu kommen.

Wer nur einigermaßen bie furheffische Berfaffung fennt,

ber weiß, daß der erfte Weg moralisch unmöglich war, bazu kam nun noch im Winter 1803 ein Borfall, der ihn auch von Stilling & Seite moralisch unmöglich mochte, wie ich weiter unten gehörigen Orts erzählen werde.

Sich die Möglichkeit, oder wenigstens die Ausführbarkeit bes zweiten Ausweges als ein Ziel der Hoffnung ausstecken zu wollen, wäre schwärmerische Eitelkeit, und wenn dann auch dies Ziel wäre erreicht worden, so konnte Stilling nicht von Marburg wegziehen: denn Bater Wilhelm war in solchen Umständen, daß er sich keine Stunde weit transportizen ließ, und ihn unter den Händen fremder Leuten zurückzuslassen, das lag in Stillings und Elisens Kreis der Mögslichkeit nicht. Und dann war ja auch Jakob noch nicht verssorgt; ihn zurückzulassen und aus der Ferne zu unterstützen, und noch dazu seine Amalie mitzunehmen, und von ihm zu trennen, das war, von allen Seiten betrachtet, zu hart; mit Einem Wort, es sanden sich auch in diesem Fall unübersteigsliche Schwierigkeiten.

So war Stillings Lage beschaffen; die mannigsaltigen Geschäfte und das drückende Berhältnis machten ihm das Les ben schwer, und dann kam die gewöhnliche innerliche tiese Schwermuth noch dazu, so daß er alle mögliche Leidens-Ersfahrungen, und einen beständigen Mandel in der Gegenwart Gottes, mit ununterbrochenem Wachen und Beten nöthig hatte, um nicht unter der Burde zu erliegen. In diesen Umständen war also das Reisen wohlthätig für ihn, und dazu kam es nun auch wieder.

Das Heinweh und die Siegsgeschichte hatten ihm eine große Anzahl Freunde und Correspondenten aus allen Stånzben, Gelehrte und Ungelehrte, mannlichen und weiblichen Geschlechts aus allen Provinzen Deutschlands, besonders aber aus dem Bürtembergischen, und ganz vorzüglich aus der Schweiz verschafft. In St. Gallen, Schafshaussen, Wirten, Zürich, Bern, Basel, und auch auf dem Lande hin und wieder, befanden sich viele Stillingsstreunde und Leser seiner Schriften; dann hatte auch der junge Kirchhofer, ein vortresslicher Jüngling, der einzige Sohn

des würdigen Conrector Kirchhofers in Schafshausen, in der Mitte der 90ger Jahre in Marburg Theologie studirt, und war in Stillings Haus so wie in seinem elterslichen behandelt worden; jest war er nun Prediger zu Schlatt in seinem vaterländischen Kanton; durch dieß Verhältniß hatte sich ein inniges Freundschaftsband zwischen der Kirchhoferisschen und der Stilling'schen Familie gebildet; die vier christlichgesinnten und sehr gebildeten Schwestern des jungen Kirchhoferes, die eine große Vekanntschaft mit den wahsten Verehrern und Verehrerinnen des Herrn durch die ganze Schweiz haben, und fleißig Vriese mit ihnen wechseln, trasten nun auch mit Stilling in Correspondenz, und verschafften ihm eine noch größere und sehr interessante Vekanntschaft. Dieß alles bereitete nun die Reise vor, welche in Stillings bisherigem Leben bei weitem die wichtigste und bedeutendste war.

Im Mary diefes 1801ften Jahres befam er gang unerwars tet einen Brief von feinem Bergensfreund, bem Pfarrer Gul ger aus Winterthur, ber ein Bruders-Sobn bes berühmten Berliner Gelehrten biefes namens ift; in welchem er gefragt murde: ob er mohl biefes Fruhjahr nach Winterthur fommen, und eine fehr ehrwurdige Matrone, welche ftaarblind fen, operiren wollte? benn fie munfche von Stilling, ben fie Schatte und liebte, unter Gottes Beiftand bas Geficht gu erhalten; Reisekosten und Verfaumnif follten ihm erstattet werben. Dief Anerbieten erfullte Stillings Seele mit Freude; und die Rinder, befonders Jafob, ahnten Glud von ber Reife; bei allem bem glaubte boch Stilling, bag bei einer fo großen und koftbaren Reife Borficht nothig fen; er fchrieb alfo Gulgern wieder, bag er zwar gerne fommen wolle, allein Elife muffe ibn begleiten, und weil ber Poftwas gen auch die Nacht burch ginge, fo fonnten fie wegen Schwachs lichkeit fich diefer Gelegenheit nicht bedienen, sondern fie mußten Extrapost nehmen, und dieg murbe Etwas fostbar werben. Sulger anwortete nur furg, bas Alles murbe berichtiget merben, fie follten nur fommen.

Jetzt hielt nun Stilling bei dem Kurfursten um Urlaub an, und er und seine Elise rufteten sich zu dieser außerft

interessanten und erwänschten Reise: und um besto rubiger seyn zu können, wurde beschlossen, daß man Jakob, die Amalie, die Karoline und die drei Kleinen nach Braach zum Bruder Coing und der Schwester Maria bringen, einige Zeit da bleiben, dann den Friedrich und die Malchen da lassen, und dann bei der Rückkehr, mit Amalien, Kastolinen und dem zweisährigen Christinchen über Bergsheim gehen, und die Grässn von Waldech, die nun wieder von Marburg abgezogen war, besuchen wolle. Während der Zeit sollte dann das gute Mariech en mit den übrigen Hausgenossen den alten Großvater pslegen und die Haushalztung besorgen. Dieser Plan wurde nun auch genau so ausgeführt.

Stilling und Elise traten ihre erste Schweizer. Reise Freitags ben 27. Marz 1801 des Morgens um 5 Uhr an; in Buzbach fanden sie ihre Kinder und Kindes Kinder Schwarz, die ihnen glückliche Reise wünsehten, und am Abend wurden sie im liebevollen Hausknecht'schen Hause zu Frankfurt mit Freuden empfangen. Des folgenden Tages kauften sie allerhand Nothiges zur Reise, vorzüglich schaffte sich Stilling einen leichten Reisewagen an, der ihm auf einer solchen weiten Reise nothig war, und den 29. Marz, am Palmsonntag, gings dann mit Extrapost auf Heidelberg zu.

Ich darf nicht vergessen, zu bemerken, daß Stilling gleich am ersten Tag der Reise seinen außerst qualenden Magenkrampf in aller seiner Starke wieder bekam: bisher war er seit geraumer Zeit sast ganz verschwunden gewesen. Dieß versalzte ihm nun freilich alles Vergnügen, aber er sand nachber, wie gut es war, daß ihm der Herr dieß Salz mit auf den Weg gegeben hatte; ohne dieß hatte er gewiß Gesahr geslausen, sich durch alle Lobeserhebungen und Ehrenbezeugungen zu versteigen, und einen schrecklichen Fall zu thun.

Unsere Reisende freuten sich sehr auf Heid elberg, theils um ihre Freunde Miegs, dann aber auch Lisettechen zu sehen, welche nun funszehn Jahr alt war, und die sie seit 1791, also in zehn Jahren nicht gesehen hatten. Dieß Mådchen hatte durch ihre ausgezeichnete und ganz besondere Liebenswurdigkeit die Herzen Aller berer gewonnen, die sie kennen lernten; Jeder, ber von Heidelberg kam und in Miegs Hause gewesen war, konnte Lisettchen nicht genug ruhmen; ihr ganzer Charakter war Religiosität und ein ruhiger, stiller Frohsinn; abgeschieden von allen rauschenden Lustbarkeiten, lebte ihr ganzes Wesen nur in der höheren Sphäre, und ihre bedeutende Seele hing von ganzem Herzen an ihrem Erbarmer. Diese Tochter nun einmal wieder ans Herz zu drücken, war reine und hohe Elternfreude.

Lifette batte aber auch mit einer folden Sehnfucht ihre Eltern erwartet, bag man fie am Abend, als Jene etwas fpat ankamen, mit Wein laben mußte. Um balb neun Uhr bes Abends hielten fie bor Miege Thur; ber Willfomm war unbeschreiblich. Den Montag blieben fie in Seibelberg, und ben Dienstag fuhren fie bis Seilbronn; des Mittwoche fetten fie ihre Reife fort und famen gegen Mittag nach Ludwigsburg; bier trafen fie im Baifenhaufe Stuttgarter Freunde an, die ihnen entgegen gefommen waren: namlich ben Minifter bon Seckendorf, mit dem Stilling feit vielen Sahren in einem driftlichen Freundschafte Berhalt. niß ficht; den hofmeditus Dottor Reug, den Regierunge. oder Sofrath Balther von Gaildorf; einen frangbfifchen Compagnie-Chirurgus, Ramens Dberlin, ein Gohn des theuern Gottesmannes Dberlin im Steinthal im Elfaß, und vielleicht noch Andere mehr, deren ich mich nicht mehr erinnere; besonders aber freute fich Stilling, auch seinen alten Freund, ben Baifen : Schullehrer Ifrael hartmann wieder zu feben, von dem Lavater fagte: wenn jeht Chriftus als Mensch unter und wandelte, fo wurde Er ihn jum Apostel wablen. Die gange Gefellichaft fpeiste zusammen im Bais fenhaufe, es war Sebem innig mohl: es ift etwas Großes um eine Gefellschaft lauter guter Menschen - Elife fette fich neben ben ehrwurdigen Greis Sartmann, fie fonnte fich nicht fatt an ihm feben und ihm nicht genug guboren, fie fand Achnlichkeit zwischen ihm und bem feligen Bater Coing. Zwifden bem Sofmeditus Reuf, feiner Gattin, Stilling und Elifen fnupfte fich ein genaues Freund. Schaftsband auf Beit und Ewigfeit. Den Nachmittag fuhren

fie Alle zusammen nach Stuttgart; Stilling und Elife berbergten im Seckendorfischen hause.

Stilling machte hier wieder ansehnliche und merkwurdige personliche Bekanntschaften mit Burtem bergischen frommen und gelehrten Mannern, unter welchen sich sein Herz besonders an Storr, Hoscaplan Rieger, Moser, Dann, u. a. m. anschloß, er fand auch unvermuthet seinen Freund Matthisson hier, der sich bei seinem ehemaligen Hausfreund, dem rechtschaffenen Hosrath Hartmann, aushielt.

Des andern Tages, am grunen Donnerstag Nachmittag, fuhren sie nach Tubingen, am Charfreitag nach Tuttlinsgen, und ben Sonntag vor Ostern nach Schaffhausen, wo sie von der Kirchhofer'schen Familie mit lautem Jubel ausgenommen wurden.

Auf bem Wege von Tuttlingen nach Schaffhaufen - wenn man namlich uber die Sobe fahrt, gibt es einen Drt, von dem man eine Aussicht hat, die fur einen Deutschen, ber noch nie in der Schweiz war und Sinn fur fo Etwas bat, erstaunlich ift. Man fuhrt von Tuttlingen aus, allmablig die Bobe binan, und uber diefe binaus, bis vorn auf Die Spitze; bier hat man nun folgenden Unblick: linkerband gegen Gudoffen, etwa eine Stunde weit in gerader Linie, fiebt ber Riefenfele, mit feiner nunmehr gerftorten Befte Sobents wiel, und rechterhand gegen Gudweften, ungefahr in berfels ben Entfernung, trott einem fein Bruder, ein eben fo bober und ftarter Riefe, mit feiner ebenfalls zerfiorten Befte Sos henstaufen - ber Postillon fagte: ber bobe Stoffel - entgegen, 3wischen diefen beiden Seiten-Pfosten zeigt fich nun folgende Landschaft: linke, lange Sohentwiel bin, etwa brei Meilen weit, glangt einem ber Bodenfee, weit und breit wie schmelzend Gilber entgegen; an der Gudseite beffel ben überfieht man bas paradiefische Thurgau und jenseits bie Graubundtner Alpen; mehr rechts ben Ranton Aps pengell mit feinen Schneebergen, ben Kanton Glarus mit feinen Riefengebirgen, befonders ben über alle emporragenden Glarnitich, ber bobe Gentis mit den ficben gadichten Rubfirften liegt mehr bftlich; fo fieht man die gange Reibe ber Schneeberge bis in den Kanton Bern hinein, und man überblieft einen großen Theil der Schweiz — für Stilsling war das eine herzerhebende Augenweide. Wenn man die ganze Alpenkette langs dem Horizont hinliegen sieht, so kommt sie einem wie eine große Sage vor, mit der man Plasneten spalten könnte.

Stilling blieb bis Ofterdienstag in Schafshausen; er machte etliche glückliche Staaroperationen, unter welchen eine besonders merkwürdig war: ein blindgeborner Jüngling von 15 Jahren, ein Sohn frommer christlicher Eltern, des Prosessor Altorfer, wurde am Ostermontag Morgen in Gegenwart vieler Personen operirt; als ihm der erste Lichtsstrahl in das nunmehr vom Staar besreite rechte Auge hinseinblitzte, so suhr er auf und ries: ich sehe die Majestät Gottes! — Dieser Ausdruck rührte alle Anwesende bis zu den Thränen; dann wurde auch das andere Auge operirt; eine leichte Entzündung hinderte hernach die Erlangung eines vollkommenen Gesichts; indessen er sieht doch nothdürstig, und Stilling hosst ihm durch eine zweite Operation zum völligen Gebrauch seiner Augen zu verhelsen.

ben Thranen; dann wurde auch das andere Auge operirt; eine leichte Entzündung hinderte hernach die Erlangung eines vollkommenen Gesichts; indessen er sieht doch nothdürftig, und Stilling hofft ihm durch eine zweite Operation zum völligen Gebrauch seiner Augen zu verhelfen.

Noch einen artigen Gedanken dieses guten Jünglings muß ich bemerken: Die Eltern hatten einen goldnen Ring versertigen lassen, in welchen eine schone Garbe von Haaren, von einem jeden Mitglied der Familie, schwer von goldnen Früchten eingesaßt ist; diesen Ring bekam Elise nach der Operation, und der liebe Patient hatte den Einfall, daß solgende Devise darauf eingegraben werden sollte: Geschrieben im Glauben, übergeben im Schauen — allein der Raum war zu klein dazu.

Desselben Tages, des Nachmittags, gingen Stilling und Elise in Begleitung der Kirchhoferschen Familie, zu Fuß an den berühmten Rheinfall; der Magenkrampf war aber so heftig, daß er oft zurückbleiben mußte, und auch von dem prächtigen Schauspiel der Natur nicht den erwarteten Genuß hatte. Stilling und Elise gingen auf der hölzernen Altane so nahe an den Wasserstung, daß sie sich darinnen hatten waschen können. Diese erhabene Naturscene ist schlechterdings

unbeschreiblich, man muß sie sehen und hören, um eine richtige Vorstellung davon zu bekommen: der immerwährende Donner, das Zittern des Vodens, auf dem man sieht, und die ungeheure Wassermasse, die sich mildweiß ungefähr so Schuh hoch mit unwiderstehlicher Gewalt den Felsen herabmalzt, und brüllend in den weiten kochenden Kessel sünzt, und das in einer Breite von ein paar hundert Schritten — das Alles zusammen gibt eine Vorstellung, in welcher der stolze Wensch zum Würmchen im Staube wird. Ueberhaupt hat das die Schweiz so an sich, daß sie der stolzen Schwester Kunst ihre Obermacht zeigt, und sie unter ihre gewaltige Hand demuthigt.

Am folgenden Tage, namlich Ofterdienstag Nachmittags, fuhren unsere Reisenden nach Winterthur; auf halbem Wege, in dem romantischen Flecken Andolfingen an der Thur, sanden sie den ehrwürdigen Freund, den Pfarrer Sulzer, nebst ein Paar aus der Familie der Matrone, die Stilling hatte kommen lassen; sie waren ihnen entgegen gefahren, und empfingen sie auf's Zartlichste und Herzlichste; so zusammen setzten sie nun ihre Reise nach Winterthur sort, wo sie des Abends in der Dammerung ankamen.

Die Patientin, welche Stilling hatte kommen laffen, war die Wittwe Frey in der Harfe; sie hat zwei Sohne zu sich ins Haus verheirathet, mit diesen führt sie eine aussehliche Handlung. Hier wurde auch Stilling mit seiner Elise — darf ich mich so ausdrücken? — wie Engel Gotztes aufgenommen und behandelt.

Lieben Lefer! verzeiht mir hier einen gerechten Herzeuss erguß, ben ich unmöglich guruckhalten fann.

Es ist mir hier nicht möglich, mit Worten auszudrücken, was Stilling und Elise im Frey'schen Hause, in diessem Borhof des Himmels, genossen haben; allen inniggeliebe ten Gliedern der Frey'schen Familie werden Beide dereinst öffentlich vor allen Himmelsheeren danken und laut verkünzigen, was für Wohlthaten sie ihnen erzeigt haben; hier ist Zunge und Feder zu schwach dazu — und der Herr wird hier und dort ihr Vergelter seyn! Elise schloß mit den

And I wind have been been been

Schwiegertochtern der Frau Fren ein ewiges und enges Schwesterbundnif.

Stilling operirte diese liebe Frau des solgenden Tages vollkommen glucklich, sie bekam hernach eine Entzündung an's rechte Ange, aber mit dem linken sieht sie, Gott Lob! recht gut. Stillings Ausenthalt in Winterthur war außerors

bentlich gedrängt voll von Geschäften: täglich machte er mehs rere Operationen, und hunderte von Leidenden famen, um fich bei ihm Raths zu erholen; bagu fam nun noch fein uns endlich qualender Magenkrampf, wodurch ihm jeder Genuß jeder Art auf das bitterste versalzen wurde. Indessen kam doch Freistags den 10. April ein Besuch, ber auf eine kurze Zeit den Magenframpf überwog: Lavatere frommer Bruder, der Matheberr Diethelm Lavater, ein fehr geschickter Urgt, bann ber liebe driftlichfrohe Gegner, Lavatere Schwies gerfohn, und Louife, die unermudete Pflegerin und Bars terin ihres verklarten Baters, und bann noch eine erhabene Arenzträgerin, eine Wittwe Fuefli von Zurich, die nun auch schon unter ben harfenspielern am Kriftallmeer ins halles lujah mit einstimmt. Diefe vier Lieben traten in Stile lings Zimmer. Go wird es uns bereinft senn, wenn wir überwunden haben und in ben Lichtgefilden bes Reichs Gots tes anlangen; bie Seligen ber Borgeit, unsere lieben Borans gegangenen, und alle die großen Heiligen, die wir hienieden fo sehr wunschten gekannt zu haben, werden zu unserer Umsarmung herbeieilen und dann den Herrn selbst — mit seinen strahlenden Wunden zu sehen —! — die Feder entfällt mir.

Diese Lieben blieben über Mittwoch da, und reisten dann wieder nach Zurich zuruck.

Montags, den 13. April, reiste Stilling in Sulzers, bes jungen Kirchhofers von Schaffhausen, und obengedachter Frau Fueßli Begleitung nach Zürich, um die dortigen Freunde, und dann auch einen Staarblinden zu besehen, der ihn erwartete; dieser war der berühmte Fabrikant und Handelsmann Eßlinger, dessen fromme und wohlthätige Gestinnung allgemein bekannt ist, und nun auch schon droben im Reich des Lichts ihre Vergeltung empfängt. Eß

linger entschloß fich mit folgenden Worten zur Operation: Ich hatte mein Schickfal dem Herrn anheimge ftellt, und von ihm Hulfe erwartet, nun schickte er sie mir in's Haus, folglich will ich sie auch mit Dank annehmen.

Jest sahe Stilling nun auch die verehrungswürdige Gattin seines verklarten Bruderfreundes Lavaters — ein Weib, das eines solchen Mannes werth war — das Bild der erhabendsten Christentugend — Wahrlich, Lavaters Frau und Kinder sind Menschen der ersten Klasse. Um Abend reiste Stilling in Sulzers Begleitung wieder nach Winterthur.

Hier empfing Stilling ein Schreiben vom Magistrat zu Schafshausen, in welchem er ihm sehr liebreich und verbindlich für die Wohlthaten dankte, die er einigen Unglücklichen Ihrer Stadt bewiesen hatte. Um Tag seiner Abreise nach Zürich aber widersuhr ihm noch eine besondere Ehre: des Mittags über Tisch im Fren'schen Hause, kam der Doktor Steiner, ein junger vortresslicher Mann, der ein Mitglied des Magistrats war, und überreichte Stilling mit einer rührenden Rede, die er mit Ihränen begleitete, im Namen der Stadt Winterthur, eine schwere, sehr schone silberne Medaille in einer netten Kapsel, die ein Winterthurer Frauenzimmer versertigt hatte. Auf dem Deckel dieser Kapsel stehen die Worte:

Aus bes finstern Auges Thranenquellen Den starren Blick mit neuem Licht erhellen: Statt buntler Nacht und öbem Grauen, Der Sonne prächtiges Licht zu schauen. Ber bich, o ebler Stilling kennt, Der bankt bem herrn für bieß, bein göttliches Talent.

Auf der einen Seite der Medaille sieht im Lapidarfint eingegraben:

Dem driftlichen Menschenfreund, heinrich Stilling, hofrath und Professor zu Marburg, von den Borftehern der Gemeinde Binterthur, zu einem kleinen Denkmal seines segenreichen Aufenthalts in dieser Stadt, im April des Jahrs

1801, und zum Zeichen ber Ehrerbietung und ber bantbaren Liebe ihrer Bewohner.

Auf ber andern Seite heißt es in eben dem Styl:

Unermublich wirksam, feets zum Eroft ber leis benden Menschheit, faet er treffliche Saat auf ben großen Lag ber Bergeltung.

Mit welcher Ruhrung und tiefen Beugung vor Gott er bieses Ehrendenkmal empfing, und wie er es beantwortete, bas konnen meine Leser leicht denken.

An diesem seierlichen Tage, Donnerstags den 16. April, reisten nun Stilling und Elise unter einem thranenvollen Abschied von allen Seiten von Winterthur nach Zurich ab. Hier kehrten sie bei Gefiner ein, der sie nebst seinem herrlichen Weibe, Lavaters Tochter, die mit ihm in Kopenshagen war, mit Armen der Freundschaft empfing.

Die erste Arbeit, die Stilling in Zurich verrichtete, war Eflingere Operation; sie gelang sehr gut er erhielt sein Gesicht, aber es mahrte nicht lang, so bekam er den schwarzen Staar, und blieb nun unheilbar blind bis an seinen Tod.

And diesem Sause kann Stilling erft in der Ewigkeit nach Burde banken, bier ift es nicht mbalich.

Hier in Zurich wurde er von außen durch einen undes schreiblichen Zulauf von Augenkranken, und von innen durch den empfindlichsten Magenkrampf gedrängt und gepeinigt. Zu Zeiten riß ihm dann die Geduld aus, so daß er die Leute hart ansuhr, und sich über die Menge beschwerte; dieß nahmen ihm verschiedene Zürch er so übel, daß er hernach rathssam fand, dort ein diffentliches Schreiben eireuliren zu lassen, in welchem er Alle und Jede, die er beleidigt hatte, um Verzgebung bat. Es ist unmöglich, die ganze Menge merkwürzdiger und vortresslicher Menschen, beiderlei Geschlechts, die Stilling in der Schweiz überhaupt, und besonders in Zürich personlich kennen lernte, und die ihn ihrer Freundsschaft würdigten, hier namentlich anzusühren. Heß, die beiden Doktoren Hirzel Vater und Seichner Lips, der auch Stils

ling zeichnete und in Rupfer gestochen bat, und sonft noch einige namhafte Personen zeichneten sich, nachst Lavaters Familie, Verwandten und Freunden, in Freundschaftsbezeugungen vorzüglich aus.

Dienstags den 21. April reiste Stilling mit seiner Elise nach einem sehr rührenden Abschied von Zürich weg, der Winterthurer Doktor Steiner, der ihm die Medaille überreichte, und der junge Freund Kirchhofer, Pfarrer zu Schlatt, teisten mit.

Daß auch der Buricher Magifirat Stillingen in einem

Schreiben bankte, barf nicht vergeffen werden.

Die Reise ging von Zurich über Baben und Lenzburg nach Zosingen, im Kanton Bern, wo Stilling den Schultheiß Senn — bei dem Mort Schultheiß darf man sich keinen deutschen Dorsschultheiß denken — operiren sollte; eben deswegen reiste der Doktor Steiner mit, denn er war ein Berwandter von Senn, und weil sich Stilling nicht aufhalten konnte, so wollte Steiner etliche Tage da bleiben und die Kur vollenden. Senn ist ein ehrwürdiger Mann, und stille, bescheidene, christliche Tugend ist der Hauptzug in seinem und seiner Kamilie Charakter.

Mittwoch Morgens, den 22. April, operirte Stilling den Schultheiß Senn und noch eine arme Magd, und reiste dann mit seiner Ett e das schone Thal, langs der Aar über Aarburg und Olten herab, und dann den Hauenstein hinan. Dieser Berg wurde in Deutschland schon für einen hohen Berg gelten, hier aber kommt er nicht in Betracht. Oben auf der Hohe ist der Weg durch einen Felsen gehauen, und wenn man über den Gipfel weg ist, so sieht man nach Deutschland hinüber; in Nordwesten erscheinen zweiselhaft die Bogesischen Gebirge, und im Norden bemerkt man den obern Ausang des Schwarzwaldes; breht man sich aber um, so erscheint die ganze Alpenkette am südsstlichen Horizont.

Nachdem sie eine Strecke diesseits herabgefahren waren, so kamen sie vor ein einsames Wirthshaus, aus welchem eine wohlgekleidete artige Frau herausgelausen kam und sehr freundslich fragte: ob Stilling in der Rutsche sen? Und als sie

bas Wort Ja! borte, so floß ihr ganzes herz mit ihren Augen von Liebes, und Freundschafts-Ergießungen über: sie brachte ein Frühstück heraus, ihr Mann und Kinder kamen auch herzu, und es folgte eine viertelstündige sehr herzliche und christliche Unterhaltung, dann nahmen die Reisenden Abschied, und fuhren weiter das Thal hinab. Dieser Ort heißt Leusfelfingen, und der Gastwirth Flühebacher. Mit der Fran Flühebacher in hat Stilling seitdem einen erbauslichen Brieswechsel geführt.

Am Abend um sechs Uhr kamen die Reisenden in Bafel an, wo sie auf die freundschaftlichste Art von dem Rathsherrn und Kaufmann Daniel Schorndorf, seiner Gattin und Kindern aufgenommen wurden. In dieser lieben christlichgessinnten Familie verlehten sie einige selige Tage.

Dier gab es auch wieder Vieles zu thun; dann machte auch Stilling wieder wichtige Bekanntschaften, besonders mit den Theologen von der bentschen Gesellschaft zur Beforderung wahrer Gottseligkeit, und dann auch sonft noch mit frommen Predigern, huber, La Roche, u. a. m.

Nach einem Aufenthalt von vier Tagen nahm auch hier Stilling ruhrenden Abschied, und reiste mit seiner Elise Montage ben 27. April Morgens fruh von Bafel ab.

Beigt, meine lieben Lefer! wer Ohren hat zu horen, der bore, und wer ein Berg zu empfinden hat, der empfinde! —

Stilling hatte ein tausend sechs hundert und ungefahr funfzig Gulben Schulden — unter den zwei und siebenzig Staarblinden, die er in der Schweiz operirte, war eine Person, die kein Wort von seinen Schulden wußte, wenigstens nicht von Ferne ahnen konnte, wie viel ihrer waren, nur aus innerem Antriebe, Stillingen eine bezuemere Lage zu verschaffen — ganz genau ein tausend sechs hundert und fünfzig Gulden für die Staaroperation und Kur bezahlte. Als Stilling und Elise des Abends zusammen aus ihr Schlaszinsmer kamen, so fanden sie das Geld theils baar, theils in Wechsseln aus ihrem Bette — genau die Summe ihrer Schuls

ben, von ber bas Werkzeng in ber hand Gottes fein Wort wußte.

Mein Gott, wie war beiden guten Seelen zu Muth! — mit welcher Rührung ohne gleichen sanken Beide vor dem Bette auf die Knie, und brachten Dem fenrigen Dank, der dieß unaussprechlich wichtige Zeugniß seiner allerspeziellesten Vorsorge und Führung so ganz augenscheinlich abgelegt hatte.

Elife fagte: das heißt wohl recht, seinen Freunden gibt Er es schlafend. — Bon nun an wolle sie nie wieder miß-

trauisch senn.

Noch mehr.! — bie gute Seele, welche ein paar Jahre worher die dreihundert Gulden schiekte, als Stilling in Raffel, und Elise in der Presse war, wurde jetzt auch besucht, um ihr den gebührenden Dank zu bezeugen; ihr Mann wurde operirt: und als Stilling gegen alle sernere Bezahslung protestirte, so sagte der edle Mann ganz pathetisch: das ist nun meine Sache! und schiekte dann Stillingen sechshundert Gulden in sein Logis; — damit waren nun auch die Reisekosten bezahlt.

Noch mehr! Stillings himmlischer Führer wußte, daß er in wenigen Jahren noch eine hübsche Summe nothig haben würde; Stilling wußte aber davon kein Wort. Diese Summe wurde ihm von verschiedenen wohlhabenden Patiensten mit vielem Dank ausbezahlt. Ausserdem kamen noch so viele Geschenke und Liebesandenken an Kostbarkeiten dazu, daß Stilling und Elise aus der Schweiz wie zwei Vienen von der Blumenreise zurückkamen.

Lieber Leser! Gott, der Allwissende, weiß, daß dieß Alles reine, und mit keinem Wort ausgeschmuckte Wahrheit ift. Wenn das Alles aber nun reine heilige Wahrheit ift, was solgt dann daraus? — Am Schluß dieses Buchleins werden wir es finden.

Unsere Reisenden nahmen ihren Weg durchs Breisgau herab auf Karlsruhe; von Bafel bis an diesen Ort, oder vielmehr bis nach Rasiadt, wurde Stilling von einer entsetzlichsten Augst gemartert, es war ihm, als ob er dem gewissen Tod entgegen ginge: die Veranlassung dazu war eine Warnung, die ihm insgeheim und ernstlich zu Basel

gegeben wurde, ja nicht über Straßburg zu reifen; aus diefer Stadt ruhrte auch diefe Warnung ber, ein Freund hatte beffalls nach Bafel geschrieben.

Dazu kam noch ein Umstand: ein gewisser gefährlicher Mann brobte Stillingen in Basel; der Grund von allem dem liegt in seinen Schriften, welche Vieles enthalten, das einem revolutionssüchtigen Freigeist unerträglich ist. Mir ist mit Gewisheit bekannt, daß es Leute gibt, die vor Zorn die Zähne auf einander beißen, wenn nur Stillings Namen genannt wird; sonderbar! Stilling beißt bei keines Menschen Namen! — Freunde! auf welcher Seite ist nun Wahrheit! — Wahrlich! — Wahrlich! nicht da, wo gebiffen wird!

Bei allem dem ist es doch etwas Eigenes, das Stilling nur zu gewissen Zeiten, und mauchmal bei noch geringeren Veranlassungen, eine solche unbeschreibliche Angst bekommt; bei andern, weit größern Gefahren, ist er oft gar nicht furchts sam. Ich glaube, daß es Einwirkungen eines unsichtbaren bosen Wesens, eines Satans-Engels sind, die Gott aus weissen Ursachen dann und wann zuläßt; eine körperliche Dissposition kann Veranlassung zu einer solchen seurigen Versuchung geben, allein das Ganze der Versuchung ist weder im Körper noch in der Seele gegründer; dieß kann aber durch nichts anders, als durch eigene Ersahrung bewiesen wers den. Daß es aber solcher Sichtungen des Satans gibt, das bezeugt die heilige Schrift.

Stillings Angst war am heftigsten zu Freiburg im Breisgau, zu Offenburg und zu Appenwener. Zu Rastadt wurde sie erträglich, aber hier sing nun der Masgenkrampf an hestig zu rasen; Mittwochs, den 29. April, suhren sie des Morgens mit einem schlasenden Postillon und zwei muden Pserden nach Karlsruhe; auf diesem Wege war jener Magenkrampf fast unerträglich; Stilling sehnte sich nach Ruhe; ansangs war er nicht Willens, zum Kurssürsten zu gehen, sondern sich lieber durch Ruhe zu erquicken; indessen dachte er doch auch, da dieser große, weise und fromme Kurst das Heinweh mit so vielem Beisall gelesen und ihm

beffalls ein paarmal geschrieben hatte, so mare es boch wohl Schuldigkeit, menigstens den Berfuch zu machen, ob er gur Aufwartung angenommen murbe? Er ging alfo ins Schloft, melbete fich, murde augenblicklich vorgelaffen, und mußte ben Abend um funf Uhr auf ein Stundchen wieder fommen. Ueber biefen Besuch fage ich fein Wort weiter, als baß er den entfernten Grund zur endlichen Auflosung des Stillin ase knoten legte, ohne daß es Stilling damals ahnete.

Donnerstage ben 30. April reisten Beide von Rarlerube nach Seidelberg; Lifette hatte Die gange Beit uber um eine gluckliche Reife fur ihre Eltern gebetet. Des andern Morgens, Freitage ben 1. Mai, reisten fie meiter, Dieg und Lifette begleiteten fie bis Deppenheim: bier vor der Thur des Gasthauses saben sie ihre Lifette in diesem Leben zum Lettenmal. Dieg ging mit ihr guruet nach Beibelberg, und Stilling und Glife fetten ihren Weg fort nach Frankfurt, wo fie bes folgenden Tages, Couns tags ben 2. Mai gefegnet, gludlich und wohlbehalten ankamen.

Bon Frankfurt machten sie nun noch eine Reise ins Schlangenbad, um den alten ehrwurdigen Burggraf Rull mann und noch einige Urme zu operiren. Dort in ber ans genehmen Einode hatten fie nun Zeit, die gauze Reife gu recapituliren, und nachdem auch bier Alles verrichtet mar, fo reisten fie wieder nach Marburg, wo fie ben 15. Dat ankamen, und Alles gefund und wehl antrafen. 110 11 11 11 11 ditor in Nache fied

streetingtimest and the a

Das Erste, was nun Stilling vornahm, war die Abtragung feiner Schulden — bas hauptfapital, welches ihm gu Schonenthal gleich nach feiner Burudfunft von Straffe burg, unter ber Burgichaft feines Schwiegervatere mar vorgeschoffen worden, bas frand noch großtentheils, und die Burge schaft war noch nicht aufgehoben; aber jett geschab es auf Einmal. Jest blieb er Niemand, fo viel er fich erinnern konnte, einen Heller nicht schuldig. Er war ehemals deswegen von Seibelberg weggezogen, um bermittelft des großen Gehaks die Schulden ju tilgen — das war fein und Gelma's, aber nicht bes herrn Plan: benn ber hauptstod wurde nicht durch die Besoldung, sondern aus der Kasse der Borsehung bezahlt. Die Absücht des Herrn bei dem Zug nach Marburg war keine andere, als ihn vor dem Unglud und ben Schrecken des Kriegs zu bewahren, und in Sicherheit zu bringen, und dann seine dreißigjährige unerschütterliche Standhastigkeit im Bertrauen auf seine Husse, auch dann, wann es am dunkelsten aussahe, und in einem Lande, welches durch den Krieg am mehresten ausgesogen war, auf eine eklatante, auf eine solche Weise zu krönen, so daß Jedermann bekennen muß: Das hat der Herr gethan!

Sollte Jemand Etwas dabei zu erinnern haben, daß ich sage, es sey des Herrn Plan gewesen, Stillingen vor den Schrecken des Kriegs zu bewahren, da es ja weit bessere Menschen gabe, die den Krieg hatten aushalten mussen, so dient einem solchen zur dienstwilligen Autwort: daß ein guter Hirte die schwächsten Schafe, die am wenig sien aushalten kunnen, am ersten und sorgfaltigsten für Sturm und Ungewitter verbirgt.

Denn die Borschung Etwas aussühren will, so thut sie

Wenn die Borsehung Etwas aussühren will, so thut sie es nicht halb, sondern ganz. Stilling war in Straße burg, als er dort studirte, einem Freund zwischen 40 bis 50 Gulden schuldig geblieben, der Freund trieb nicht auf die Bezahlung, und Stilling hatte auch mit der übrigen Schuldbenlast so viel zu thun, daß er froh war, wenn ihn ein Kresditor in Ruhe ließ. Dieß ging so fort die zur französischen Mevolution, wo es überall, auch in Straßburg, drunter und drüber ging; nun kam auch noch der Krieg dazu, wosdurch die Communication zwischen Deutschland und Frankreich vollends erschwert wurde; und da auch Stilling noch andere und drückendere Schulden hatte, so dachte er an diessen Possen nicht mehr, aber sein himmlischer Führer, der durchaus und vollkommen gerecht ist, dachte allerdings daran, denn alsosort, nach Stillings Reise in die Schweiz, kommt ein Freund zum Bruder des längst verstorbenen Straßburg ger Areditors, und bezahlt nicht allein das Kapitälchen, sonz dern auch die Interessen von dreißig Jahren, so daß also

seine Zahlung für Stilling beinahe hundert Gulben betrng. Stilling bekam also von unbekannter Hand die Quittung über die Bezahlung dieses Postens, aber er hat nie den Freund erfahren, der ihm auf eine so edle Art diesen Liebesdiemst erzeigt hat. Er wird dich aber dereinst sinden, edler Mann! dort, wo Alles offenbar wird, und bann erst wird er dir nach Würden danken konnen.

Das war eine gesegnete Schuldentilgungs Reise!

— ein wichtiger Stillingsknoten, eine Schuldens

Masse von fünfthalb tausend Gulden machen
zu müssen, und sie ganz ohne Vermögen, blos
burch den Glauben, redlich und ehrlich, mit den
Zinsen bis auf den letzten heller zu bezahlen,
war nun herrlich gelöst. hallelujah!

Etliche Wochen nach Stillings Buruckfunft ans ber Sommeig begegnete ibm etwas Merkmurdiges; er faß an eis nem Bormittag an feinem Pult, es flopfte Jemand an feine Thur, auf das Wort berein! trat ein junger Mann von 27 bis 30 Jahren ins Bimmer; er fahe unftat und fluchtig aus, blidte schüchtern umber, und oft mit scheuem Blick auf Lavaters Portrait: Sie find in Burich gewesen? fing er an, ich war auch da! - ich muß fort! - er ging unruhig umber, fchante nach Lavaters Bild, und fagte haftig: ich fann in Deutschland nicht bleiben, es ift überall unficher fur mich - man konnte mich fangen - ach herr hofrath! mas den Gie, baff ich fortkomme! - Stilling gerieth in Berlegenheit, und fragte: Sind Sie ein Schweizer? Uch ja, aute wortete er, ich bin ein Schweizer! - aber ich habe feine Rube, ich will nach Umerifa, machen Gie, daß ich babin fomme! u. f. w. Unter beständigem Bin : und Berlaufen , und Blife fen nach Lavaters Bild, sprach er noch Mehreres, bas bet Stilling die Bermuthung erregte, er fen Lavatere Morber. Er rieth ihm alfo, nach Samburg zu geben, wo er immer Gelegenheit fande, nach Amerika gu kommen; er modbre aber eilen, bamit er ber Polizei nicht in bie Sande geriethe; ploglich lief ber arme Menfch zur Thur hinaus und fort. Raddem nun Stilling feine fo lang getragene Schulbens

last ehrlich abgewälzt hatte, so wurde nun eine andere Sache vorgenommen. Alls Stilling und Elise aus der Schweiz zurück kamen, übernachteten sie in Munster bei ihren Kinsdern Schwarz; nachdem sie ihnen nun erzählt hatten, was der Herr an ihnen gethan, und wie er sie gesegnet habe, so schlingen Schwarz und Hannden vor, ob die Eltern nun nicht des Jakobs und der Amalie sieben Jahre lang gesprüfte Liebe krönen, und sie trauen lassen wollten, da ja doch in der ganzen Lage dadurch eigentlich nichts geändert oder ersschwert würde? — Die Eltern fanden nichts dagegen einzuwenden, und um die beiden Berlobten zu überraschen, und ihnen eine desto höhere Frende zu machen, wollten sie alle Zubereitung geheim halten, dann Freund Schlarbaum mit seiner Familie zum Thee ditten, und der sollte dann auf Einsmal vortreten und Beide kopuliren. Die Ausschrung dieses Planes gerieth aber nur zum Theil: die Sache blieb nicht ganz geheim, die Traunung geschah den 12. Julius in diesem 1801ten Jahre. Jest zog nun Jakob wieder zu seinen Eletern, er und seine Gattin blieben an ihrem Tisch und in dem nämlichen ökonomischen Verhältniß wie bisher.

Elise hatte im vorigen Sommer 1800 das Bad zu hofgeißmar gebraucht, es war mit ihrem hals aber eher schlimmer als besser geworden: jest wollte man nun auch das
Schlangenbad versuchen: sie reiste auf sechs Wochen dahin, aber auch das half wenig.

In diesem Sommer schrieb Stilling den zweiten Band der Seenen aus dem Geisterreich; bei dieser Gelegenheit muß ich doch etwas Artiges und Merkwürdiges erzählen,
jeder mag daraus machen was er will: ich habe oben gesagt,
daß Stilling im verwichenen Winter, bald nach Lavaters
Tod, ein Gedicht, unter dem Namen "Lavaters Berklas
rung" herausgegeben habe; in diesem Gedicht holen die beis
den vor Lavater verstorbenen Freunde, Felix Heß und
Psen niger, in Gestalt zweier Engel den muden Kämpser
nach seinem Tode ab und sühren ihn nach Neu-Ferusalem.
Icht, etwa ein halb Jahr nach der Herausgabe dieses Ges
bichts, kam Stillings frommer und treuer Freund, der

reformirte Prebiger Breiben fein in Marburg ju ibm, um ihn zu" befuchen; Beibe rebeten über allerhand Sachen, und unter andern auch über jenes Gedicht; es ift artig, fagte Breibenftein, daß Gie bes feligen Relix Def Berfpres den fo fcon benutt haben. Wie fo? - antwortete Stile ling, was für ein Berfprechen? Breiben ftein erwiederte: Lavater fand vor etlichen und zwanzig Sabren an Relix Defene Sterbebette, weinte und fagte: nun fiehft bu aber nicht an meinem Bette, wenn ich fterbel -Def antwortete: ich werde bich bann abholen! -Stilling verfette: Dein, mabrlich! bavon habe ich nie ein Wort gehort - bas ift both fonderbar! - mo fieht bas? ich muß ce felbft lofen! - bas follen Sie! fagte Breiden ftein, bas ift allerdings fonderbar! Des andern Tages fchictte er La vat ere bermischte Schriften, in welchen eine furze Lebende befdreibung von Felix Seg befindlich ift; da fieht nun bies Gespräch genau fo, wie es Breiben ftein erzählte. 5

Daß Stilling jene Geschichte nie gehort und gesehen, wenigstens in vielen Jahren nicht daran gedacht hat, wenn er sie auch ehemals gelesen haben sollte, welches ich doch nicht glande, das kann ich bei der höchsten Wahrheit versichern. Wenn nun also diese sonderbare Sache Zusall ist, so ist er einer der seltesten, die jemals geschehen sind: denn erstlich sagt Deß vor nunmehr ungefahr 30 Jahren, nahe vor seinem Lode, zu Lavater: ich werde dich abholen, wenn du stirbst! — jest, so viele Jahre später, stirbt Lavater — Stilling entschließt sich, ein Gedicht auf seinen Lod zu machen — entschließt sich, die Dichtung so zu entwersen, daß ihn zwei seiner Freunde abholen sollen, und wählt nun auch den Rann dazu, der es ihm vor dreißig Jahren versprochen hatte!!! — Roch Eins:

Mis Stilling in Zurich war, so sagte man ihm, Lavas ter habe noch einen Freund gehabt, mit dem er auf einem noch vertrautern Fuß gestanden habe, als mit Felix Heß, warum er den nicht in seinem Gedicht zu Lavaters Abhos lung gebraucht habe? Stilling fragte: wer denn dieser Freund gewesen sein? Man antwortete ihm: es sen Heinrich Heß

gewesen. Dies veranlagte nun Stilling, diefen Freund in ben Scenen aus bem Geifterreich aufzuführen, und gwar fo: ber verflarte Beinrich Def follte Lavatern gur Muts ter Maria abholen, weil ibn biefe, ale einen treuen Berebe rer ihred Sohns, gern fennen fernen mochte; bann follte fich Lavater von Maria ben Charafter bes herrn in feinens irdischen Leben erzählen laffen, u. f. w. Dieg ift nun auch im zweiten Band ber Seenen genau fo ausgeführt worben. Lange nachber, ale bas Bert fchon gebruckt mar, las Stile ling einmal von ungefahr in Lavaters Jefus Deffias bas 26fte Rapitel bes erften Banbes, Die ftille Berborgenheit Refue bie in fein 30ftes Jahr, und fand nun hier wiederum mit Bermunderung, bag Lavater fich damit troffet: Die Mutter Maria werde ibm bereinft in ben feligen Gefilden ergablen, mas ibr Gobn in feinem irdi fchen Leben für einen Charafter gehabt habe u.f. w. Daß Stilling bieg vorber nie in feinem Leben gelefen batte; bas fann man mir auf mein Wort glauben. 1111 5 46 2

Diefen Berbft bes 1801ften Jahres fam es auch wieder gu einer Reife. Un einem Ort im nordlichen Deutschland befand fich eine fehr wurdige, fromme Verfon, die den Staar batte: fie war zu arm, um nach Marburg zu kommen, oder auch um Stilling fommen zu laffen. Diefer befprach fich mit Elife aber biefe Sache, und fie beschloffen, weil ber Berr ihre Schweizer-Reife fo fehr gefegnet und ihnen fo biel Gutcs erzeigt batte, fo wollten fie aus Dankbarkeit nun auf ihre eigene Roften zu ber wurdigen Patientin reifen, und ihr unter Gottes Beiftand zu ihrem Geficht verhelfen. Gie rufteten fich alfo wieder gur Reife, und Stilling schrieb an die Person. daß er kommen wolle. Diefe freute fich, wie man leicht dens fen fann, außerordentlich, und machte auch Stillinge Bor haben in bortigen Gegenden bekannt. Da nun die Reife über Braunfchweig ging, fo wurde er freundlich eingeladen, in bem Stob mafferifchen Saufe zu logiren - Stobmaf fer ift ein berühmter Sandelsmann, er hat eine betrachtliche Lafterfabrif, und ift ein Mitglied der Brudergemeinde. Stil ling nahm bieg Unerbieten mit Dank an, und ba nun auch

ihr Weg über Minden ging, so beschlossen sie, bei Inlien einen Besuch abzulegen, um auch biese gute Seele perfonlich kennen zu lernen: diese lud sie aber freundlich ein, bei ihr zu logiren, welches dann auch mit Freuden zugesagt wurde.

Stilling und Elise traten diese Reise den 19. September an, sie nahmen Karoline dis Kassel mit, dort sollte sie Bleiben, die die Eltern wieder zurückfamen, denn da sie durch ihr Betragen und herzliche Liede zu ihren Eltern, diesen Freude machte, so suchten sie ihr das auch bei Gelegenheit zu erwiedern. In Kassel logirten sie bei dem Herrn geheimen Rath von Kunckel, dessen Gattin eine nahe Blutse verwandtin von Elise ist. Der geheime Rath von Kunschel aber war von jeher Stillings wahrer, bewährter und vertrauter Freund, und wird es auch wohl bleiben, so lange ihr Beider Dasenn währt. Kunckel hat von der Pike auf gedient, und ist durch seine treue Thätigkeit geworden, was er ist.

Des folgenden Tages am Nachmittag fuhren sie nach Minben, bort blieben sie den Sonntag. Julie empfing sie mit der ganzen Fulle der christlichen Liebe, sie und der rechtschaffene resormirte Prediger Klugist, nebst seiner lieben Gattin, erzeigten beiden Reisenden alle mögliche Freundschaft. Julie und Elise schlossen den Schwesterbund auf ewig, und verbanden sich, den Weg fortzupilgern, den uns unser aubetungswürdiger Erlöser vorgezeichnet und selbst vorgegangen hat. Julie hat noch zwei vortressliche Schwestern, die auch da waren und den christlich freundschaftlichen Zirkel vermehren halsen.

Ju Gottingen fanden sie den treuen Uchelis gerade im Begriff, abzureisen; er hatte einen Beruf als Prediger in der Nahe von Bremen bekommen; seine Gattin war schon mit ihrer Schwester voraus nach Bovenden, wo sie ihn erwartete. Uch elis begleitete nun Stilling und Elise, und von Bovenden suhren sie zusammen dis Nordheim, wo sich dann Alle unter tausend Segenswünschen trennten.

hier in Nordheim überfiel Stilling eine unbeschreibliche Angst; sie fing eben vor dem Abschied von Achelis an; ob es der gute Mann noch gemerkt hat, das weiß ich nicht. Es war eigentlich eine Angst für bbsen Wegen, und für Umfallen ber Autsche — sie war aber so entsetzlich, daß es kaum auszuhalten war; sie mahrte die ganze Reise durch, und wurde bald starker, bald schwächer.

Dienstag ben 22. September bes Nachmittags kamen sie glucklich im Stobwasserischen Hause zu Braunschweig an; er selbst war mit seiner Gattin in Berlin, wo er auch eine ansehnliche Fabrik hat, seine Leute erzeigten aber den Reisenden alle mögliche Liebe und Freundschaft; es war Stilling und Elise innig wohl unter diesen guten Menschen.

Bon hier aus suhr nun Stilling zu der Person, welche diese Reise veranlast hatte: sie wurde sehend. In Braunsschweig selbst operirte er zwölf Personen, und vier Stunsben von ba, zu Ampleben, einem Nittersitz des Herrn von Bottichers, nebst einem Pfarrdorf, eine Fran von Bode, die nebst ihrem Gattin auch zu den wahren Verehrern unsers Erlösers gehört. Stilling und Elise suhren dahin, blieben einige Tage da, die Fran von Bode wurde auch sehend, und dann gingen sie wieder zuruck nach Braunschweig.

Da man Elisen ernstlich gerathen hatte, wegen ihrem Haleziehen ben berühmten Arzt und großen Gelehrten, ben Hofrath Beireiß in Helmstädt, zu consuliren, so wurde die Reise auch bahin unternommen. Der große Mann gab sich alle erdenkliche Muhe, den Reisenden Vergnügen zu machen, er schrieb anch Elisen eine Kur vor, die sie aber nicht aus-halten konnte, weil sie sie zu stark angriff.

Während des Aufenthaltes in Braunsch weig machte Stilling verschiedene interessante personliche Bekanntschaften mit Campe, von Zimmermann, Eschenburg, Pokels und noch Andern mehr. Der Herzog bezeigte sich außerordentlich gnädig, er ließ Stilling zweimal zu sich kommen, und unterredete sich lange mit ihm über allerhand Sachen, unter Andern auch über die Religion, über welche er sich gründlich und erbaulich ausserte. Dann sagte er auch zu Stilling: Alles, was Sie hier gethan haben, das sehe ich so an, als wär'es Mir selbst gesche ben — und des solgenden Tages schiekte er ihm sechzig

Louis d'or in sein Quartier. Damit war also nicht nur bie Reise bezahlt, sondern es blieb auch noch übrig. Es war also ber Wille ber Borsehung, baß bas Schweizergelb zu einem weit andern Zwed ausbehalten werben sollte.

Bahrend Stillings Aufenthalt in Braunschweig, kam die Gemahlin des Erbgrafen von Stollberg, Dernigerode, eine geborne Prinzessen von Schonberg, glucklich mit einer jungen Grafin ins Wochenbett; die Eltern hatten Stilling zum Tauspathen des Kindes gewählt, dieß bestärkte nun den Vorsatz, den man schon in Marburg gefaßt hatte, einen kleinen Umweg über Wernigerode zu machen, noch mehr. Dem zu Folge reisten sie Freitags den D. Oktober von Braunschweig ab, und kamen des Abends an gedachten Ort, auf der hohen Burg, der von alten Zeiten ber christlich gesunten gräflichen Kamilie an.

Hier waren Stilling und Elise wie im Borhof des Himmels. Er besuchte auch seine alten Freunde, Superinstendenten Schmid, Hofrath Fritsche, Math Bengler, Regierungerath Blum, und den Sekretair Closse, der sein Lied im Heinweh: "Es wankte ein Wanderer alt und müde", vortrefflich in Musik gesetzt hat. Den Sonnabend, den Sonntag und den Montag blieden sie bei der grässichen Familie; ein vornehmer Herr aus Sachsen, der in Geschäften da war, und neben Stilling an der Taselsaß, sagte mit Rührung zu ihm: Wahrlich! man sollte von Zeit zu Zeit hieher reisen, um sich ein mal wieder zu erholen und zu stärken — und gewiß! er hatte Recht: Religion, Wohlstand, Feinheit der Sitte, Frohssinn, Anstand und völlige Prätensionslosigkeit, bestimmen den Charakter eines jeden Mitglieds dieser edlen Familie.

Bei allem bem wich hier Stillings Schwermuth nicht, fie war kaum auszuhalten.

Dienstag den 13. Oktober nahmen die Reisenden von der Wernigeroder Herrschaft ruhrenden und dankbaren Absschied; der Graf ließ sie durch seinen Autscher mit zwei Pferden bis nach Seesen fahren, von da nahm dann Stilling Post auf Gandersheim, wo eine vielzährige Freundin von

ihm, die Gräfin Friederike von Ortenburg, Stiftsdame ift; diese hatte ihn ersucht, sie zu besuchen, weil sich dort an den Augen Leidende befänden, die ihn erwarteten.

Die Gräfin Friderike freute sich sehr über Stillings Besuch; überhaupt erzeigte man beiden Reisenden dort viele Ehre: sie speisten des Abends bei der Prinzessin von Cosdurg, welche in Abwesenheit der Fürstin Aebtissin ihre Stelle vertritt. Stilling bediente hier verschiedene Patienten, und operirte eine arme alte Frau. Den Abend vor der Abreise sieg seine Schwermuth dis zur Höllenangst; gegen Mitternacht aber wendete er sich mit großem Ernst im Gebet zu Gott, daß es durchdringen mußte, und nun schlief er ruhig dis an den Morgen, und seizte dann mit seiner Elise seine Heinreise fort; sie kamen des Abends spat in Minden an, wo wiederum Julie, Klugist und seine Gattin in Freundsschaftsbezengungen wetteiserten.

Jetzt bemerkte man deutlich, daß es mit Juliens altem Bater zu Ende ging; Stilling und Elise baten sie also, sie mochte, wenn ihr Bater zu seiner Ruhe eingegangen ware, zum Besuch nach Marburg kommen, denn das wurde ihr zur Erholung und Ausheiterung dienen. Julie versprach, sie wolle kommen.

In Kaffel bekam Stilling viel zu thun, so daß er vom Morgen bis an den Abend Recepte schreiben, und Rath ertheilen mußte, er operirte auch hier verschiedene Personen.

ertheilen mußte, er operirte auch hier verschiedene Personen.

Meine Leser werden sich erinnern, daß Bruder Eving zu Braach bei Nothenburg an der Fulda, 11 Stunden von Kassel, Prediger geworden sen, und daß Maria Cving nebst den beiden Kindern Friedrich und Malchen auch jetzt da waren. Diese beiden Kinder, auch die Schwessier Maria, wenn sie es wünschte, dort abzuholen, dann aber auch und vorzüglich den guten lieben Bruder einmal zu besuchen, war Stillings und Elisens Borhaben: da sie jetzt in der Nähe waren, um dieses Borhaben auszussühren, reisten sie Donnerstag den 22. Oktober von Kassel ab; bei dem Aussahren durchs Leipziger Thor sagte er zu seiner Frau:

Ach liebes Kind! was gab ich brum, wenn ich jest nach Marburg fahren konnte! — Elise antwortete: En so laß uns das thun! — indessen Stilling wollte nicht, benn er dachte, wenn ihm ein Ungluck bevorstände, so konnte ihm das allenthalben wiederfahren; sie fuhren also fort; der Bruder kam ihnen zu Pferd entgegen, und am Abend kamen sie glücklich in Braach an.

Der Aufenthalt an diesem, an sich angenehmen Ort, war auf acht Tagen sestigesetzt, während der Zeit war Stilling zu Muth, wie einem armen Sünder, der in wenigen Tagen hingerichtet werden soll; er operirte ein Frauenzimmer in Rothenburg und bediente verschiedene Patienten. Maria, die in Braach schwächlich geworden war, sollte nun nebst den beiden Kindern wieder mit nach Marburg reisen, und die Abreise wurde auf Donnerstag den 29. Oktober bestimmt. Zu diesem Ende schickte Bruder Coing nach Morschen auf die Post, und bestellte die Pferde.

Mittwochs Abende, also ben Tag vor ber Abreise, stieg Stillinge Schwermuth so hoch, daß er zu Elisen sagte: Wenn die Qual der Berdammten in der Hölle auch nicht größer ist, ale die meinige, so ift sie groß genug!

Des folgenden Morgens kam der Postillon zu bestimmter Zeit, er hatte den Postwagen nach Rothenburg gesahren, solglich brauchte er vier Pferde, die aber gegen alle Postordnungen sehr munter und lustig waren; er spannte ein, und suhr ledig durch die Fulda, Stilling, Elise, Maria, die Kinder und der Bruder ließen sich einen Schusweges weiter oben in einem Nachen übersetzen, mittlerweile kam der Possillon jenseits die Wiese herauf, und hielt am gegenseitigen Ufer.

Sie stiegen ein: Stilling saß hinten rechter Hand, neben ihm Elise mit dem Malchen auf dem Schooß, gegen ihr über Maria, und gegen Stilling über der Friedrich; jetzt nahm Bruder Coing Abschied und ging wieder zurück; plötzlich klatschte der Posiillon, die vier raschen Pserde gingen los in vollem Trab, der Posiillon drehte kurz, die vordern Kutscherrader sasten die Langwied, und schleuderten die Kutsche

mit einer solchen Gewalt auf den Boden, daß der Kasten rundum in der Mitte entzwei borst; da es nun eine Halbschaise, also vorn unbedeckt ist, so flogen Elise, Maria und die beiden Kinder dort über die Wiese hin, Stilling aber, der auf der Fallseite hinten im Eck faß, blieb im Wasgen, und wurde jammerlich zugerichtet. Zum Glück suhr der Kehrnagel heraus, so daß die Kutsche nicht geschleift wurde, sie blieb also still liegen, und Stilling lag so sest eingestemmt, daß er sich nicht regen konnte. Es ist außerordentslich merkwürdig, daß in dem Augenblick alle Schwermuth weg war; ungeachtet der heftigen Schwerzen, denn der ganze Körper war wie geradbrecht, fühlte er eine innere Ruhe und Heiterkeit, eine solche erhabene Freude, wie er sie noch nie empfunden hatte; und ungeachtet er noch gar nicht wußte, welches die Folgen sehn würden, so war er so innig ergeben in den göttlichen Willen, daß ihn auch nicht die geringste Furcht vor dem Tod anwandelte; so sehr auch der Possillon einen derben Ausputzer, und dann eine namhaste Strase verz dient hatte, so sagte ihm Stilling doch sehr gütig, und weiter nichts, als: Freund! ihr habt zu kurz gedreht.

Elife, Maria und die Kinder hatten nicht bas geringfte gelitten - Bruder Coing fam auch wieder herzugelaufen als fie nun den Mann, an dem ihrer aller Seele hangt, fo blutrunftig und entstellt unter der Rutsche liegen faben, fo fingen fie alle jammerlich an zu lamentiren; die Rutsche murbe aufgehoben, und ber verwundete gequetschte Mann hinkte an Elifens Urm wieder nach Braach gurud; Der Pofillon schleppte die eben so verwundete und gequetschte Rutsche auch dahin, und er fam fo mit genauer Roth davon, daß ihn die Braach er Bauern nicht tuchtig zudeckten. Diefe maren aber auf andere Deife thatig; ber Gine warf fich auf's Pferd, und reunte in vollem Gallopp nach Rothenburg, um Mergte zu holen, und die andern schickten Erfrischungen, fo gut fie fie hatten, und fo gut fie es verftunden; alles murde aber naturlicher Weife fo angenommen, als ob ce das Roft. barfte und Schicklichst fen.

Stillings forperlicher Zustand war erbarmlich; die gange

rechte Brust war dick aufgeschwollen, und wenn man mit der Hand barüber her streicht, so rauschte es; eine Rippe war geknickt; hinten unter dem rechten Schulterblatt empfand er heftige Schmerzen; an der rechten Schläse hatte er eine Bunde, die heftig blutete, und nur einen Strohhalm breit von der Schlass Pulsader entsernt war, und in der rechten Leiste und Hufte empfand er heftige Schmerzen, so oft er den Schenkel bewegte. Kurz, jede Bewegung war schmerzhaft.

Die Aerzte von Rothenburg, der Leibarzt Hofrath Meiß und der Leibchirurgus Freiß, zwei sehr geschickte Manner, sanden sich bald ein, und durch ihre treue Pflege und Gottes Segen wurde Stilling in wenigen Tagen so weit wieder hergestellt, daß er nach Marburg reisen konnte. Die Kutsche aber konnten sie mit aller ihrer gelehrten Geschicklichkeit nicht kuriren, aber sie sorgten denn doch auch für ihre Heilung: diese wurde dem Hoffattler übertragen, der sie so gut wieder herstellte, daß sie sester wurde als vorher.

Montags ben 2. November wurde die Reise wieder nach Marburg angetreten: Stilling ritt langsam, weil er in den schrecklichen Wegen dem Fahren nicht trante, es war aber auch rathsam: denn die Frauenzimmer und die Kinder wurden noch einmal — doch ohne Schaden umgeworsen. Coing begleitete seinen Schwager zu Pserd die Mabern, wo Kasroline sie erwartete; des folgenden Tages suhren sie dann Alle zusammen nach Marburg, weil von da an der Weg Chausee ist, Soing ritt aber wieder nach Braach zurück. Mit den Folgen dieses Falls hatte Stilling noch eine Weile zu kämpsen, besonders blieb ihm noch lange ein Schwins del übrig, der aber endlich auch ganz verschwunden ist.

Stillings Zustand mahrend dieser Braunschweiger Reise bis baber, kann ich am besten durch ein Gleichniß bes greistlich machen: Ein einsamer Reisender zu Fuß kommt am Abend in einen Bald, durch diesen muß er noch, ehe er an die Herberge kommt. Es wird Nacht, der Mond scheint im jungen Licht, also nur dammernd; jest gesellt sich ein sehr verdächtiger, surchtbarer Mann zu ihm, dieser weicht nicht von ihm, und machte immer Miene, ihn anzusallen und zu ermors

ven; endlich greift er ihn auf Einmal an, und verwundet ihn — plotzlich sind einige der besten Freunde des Reisenden bei der Hand, der Feind flieht, der Verwundete erkennt seine Freunde, die ihn nun in die Herberge bringen und ihn pflegen, die er wieder wohl ist. Liebe Leser! nehmt dies Gleichnis wie ihr wollt, aber misbraucht es nicht!

Der Anfang bes 1802. Jahrs war traurig fur Stilling und Elife. Sonntage ben 3. Januar befam er einen Brief von Freund Mieg aus Beidelberg, worinnen er ihm melbete, Lifette fen frank, er glaube aber nicht, daß es Etwas au bedeuten batte, benn die Mergte gaben noch Soffnung. Bei bem Lefen diefes Briefes bekam Stilling einen tiefen Ginbruck ins Gemuth, fie fen wirklich tobt. Es liegt fo in feiner Seele, daß er fich allemal frent, wenn er erfahrt, bag ein Rind, oder auch foust ein frommer Mensch gestorben ift: benn er weiß alsbann wieder eine Seele in Sicherheit - bieg Ge fuhl macht ihm auch ben Tob ber Seinigen leichter, als fonft gewöhnlich ift; indeffen da er ein gefühlvolles Berg hat, fo fett es boch in Unsehung ber physischen Natur immer einen harten Rampf ab: dies war auch jett ber Kall, er litt einige Stunden febr, bann opferte er fein Lifettch en bem Berrn, ber es ihm gegeben hatte, wieder auf; und ben 6. Januar, als er die Todesnachricht von Mieg bekam, war er ftark, und fonnte die fehr tief gebeugte Pflegeltern felbft, und fraftig troften, aber Elife litt febr.

Die Freunde Mieg ließen Li fette fehr ehrenvoll begraben, Mieg gab ein klein Buchelchen heraus, bas ihren Lebenslauf, Charafter, Tod und Begrabniß, und einige bei diefer Gelegenheit entstandene Schriften oder Auffatze und Gedichte enthalt.

Man kann sich kaum die Wehmuth vorstellen, die diese Pflegeltern bei dem Heimgang dieses lieben Madchens empfanden; sie hatten sie vortrefflich erzogen und gebildet, und Gott wird es ihnen vergelten, daß sie sie zur Gottesfurcht und zu einem driftlichen Sinn angehalten haben.

Merkwurdig ift es, baß bie alte Mutter Bilhelmi einige

Dochen hernach ihrem Liebling folgte, fo wie es ihre Tochter Dieg fchon langft befürchtet batte.

. Um diefe Zeit ftarb auch der Burgermeifter Gide gu Munben, Juliens Bater. Stilling und Elife wiederholten alfo ihre Ginladung an Julic, zu fommen, sobald alle ihre Sachen in Ordnung fenen: fie folgte biefem Ruf, und fam mitten im Januar nach Marburg, wo es ihr in Stillings hanslichem Birfel und chriftlichem Umgarg fo mobl gefiel, daß fie endlich ben Wunfch außerte, in diefer Kamilie zu les ben. Stilling und Elife freuten fich uber diefe Meuferung, und die Cache murde in Ordnung gebracht: Julie gablt ein hinlangliches Koffgeld, und beschäftigt fich bann mit ber Bilbung ber fleinen Dadochen Dalchen und Chriffinchen; gegen die Bezahlung bes Roftgeldes protestirte nun gwar Elife erufilich, aber Julie bebarrte babei, baf fie uns ter keiner andern Bedingung unter ihnen wohnen konne; beide perfdywifterte Seelen murben alfo endlich einig; im Mary reiste Julie nach Erfurt, um eine Freundin gu besuchen, und im folgenden August fam fie wieder. Bon ber Beit an ift fie nun Stillings bauslichem Birkel einverliebt, in welchem fie burch ibre Gottesfurcht, Beiterkeit, Leidenserfahrungen, und befonders burch Leitung und Bildung ber Madchen, ein mabrer Segen Gottes ift.

In diesem Fruhjahr kam es auch wieder zu einer Reise: Stilling murde nach Fulda verlangt, Elise begleitete ihn. Bei der Ruckreise nahmen sie den Weg über Hanau und Frankfurt, und besuchten dann auch den Prinzen Friesdrich von Anhalt, und die Gräfin Louise, die den vorigen Herbst von Marburg weg und nach Homburg vor der Hohe gezogen waren. Bei dieser Gelegenheit lernten sie auch die Wittwe des Prinzen Victor von Anhalt kennen; diese ist eine würdige Schwesser der Fürstin Ehristine zur Lippe, eine wahre Christin und personissierte Demuth. Nach einer Abwesenheit von etwa vier Wochen kamen sie wieder in Marburg an. Bald nachher wurde Amalie glücklich von einer jungen Tochter entbunden.

Best nabte fich auch nun ber wichtige Zeitpunkt, in wel-

chem Caroline zum Abendmahl confirmirt werden sollte; sie war nun vierzehn und ein halb Jahr alt, und für ihr Alter groß und stark. Zwei Jahr hatte sie bei den würdigen Stillings-Freunden, den beiden reformirten Predigern Schlarbaum und Breidenstein, einen sehr guten Religions-Unterricht bekommen, und der hatte auch wohlthätig auf sie gewirft: sie hat einen frommen christlichen Sinn, und es ist für den Bater eine große Freude und sehr beruhigend, daß seine drei ältesten Kinder auf dem Wege sind, wahre Christen zu werden. Julie schrieb aus Erfurt an Caroline, und trug der Tante Duising auf, ihr den Brief an ihrem Conssirmationstoge zu überreichen, es ist der Mühe werth, daß ich ihn hier einrücke:

"Meine theure, ewiggeliebte Caroline!

"Un dem festlichen Tage deines Lebens, wo alle beine Lie, "ben mit neuer Liebe Dich ans Herz drucken, da wird auch "mein Gebet sich mit dem ihrigen vereinigen; vielleicht in der "felben Stunde, in welcher Du die feierlichen Gelübbe ewiger "Treue und Liebe an Den ablegst, der immer unfre ganze "Seele erfüllen follte, bete auch ich zu ihm für dich um "Glauben, Treue und Liebe.

"D meine liebe, beste Caroline! ich bitte Dich slehentlich, "bedenke es doch ja recht, und halte doch ja, was du an die "sem sür Dich in Zeit und Ewigkeit so wichtigen Tage ver "sprichst! Liebe den Herrn wie Du kein anderes liebst! — Du "kannst nichts Größeres, Besseres und Wichtigeres "thun — laß dir weder durch Freuden noch durch Leiden — "nicht durch Schmeichelei noch durch Spott der Welt — "durch nichts laß dir die Krone rauben, die Dein Glaube "heut in der Hand des Herrn für dich erblickt, und bleibe "Ihm treu dis in den Tod, u. s. w."

Die Confirmation geschah auf Pfingsten mit Gebet und bies ler Ruhrung von allen Seiten.

Stillings Lage wurde indessen immer bruckender, auf einer Seite wurde sein religibser Wirkungsfreis großer, fruchtbarer und bedeutender: die Direktoren ber Erbauungsbucher. Gefellschaft in London, welche in ein paar Jahren schon

fur eine Million Gulden erbauliche und nutgliche Schriften unter Die gemeinen Leute in England ausgetheilt hatten, fcbrieben ihm einen herzerhebenden Brief, und munterten ihn auf, dieje Unftalt auch in Deutschland zu bewerkstelligen. Zugleich nahm auch seine religibse Korrespondenz, und nicht weniger die Praxis seiner Augenkuren zu; auf der andern Seite aber murde fein eigentlicher akademischer Beruf immer unfruchtbarer: die deutsche Entschädigung hatte die Provingen, aus benen gewöhnlich die Universität Marburg befucht murde, an andere Megenten gebracht, Die felbst Universitäten haben, wohin also nun ihre jungen Leute geben und da ftudiren muffen; die Bahl ber Studirenden murde alfo merklich fleiner, und wer noch studirte, der wendete sich zu den Brodstudien, zu welchem das Kameralfach nicht gehört; und endlich wird man auch auf allen Universitäten eine Abnahme des Triebs jum Studiren bemerken: Die Urfache bavon gehort nicht hieber. Genug, Stillings Auditorium wurde immer fleiner, fo baß er oft nur zwei bis drei Buborer hatte, dieg mar ihm unertraglich - eine fo große Befoldung und fo wenig bafur thun ju fonnen, wollte fich mit feinem Gewiffen nicht vertragen, und boch war er wie angenagelt, er fonnte nicht anders, er mußte aushalten: benn ohne biefe Befoldung fonnte er nicht leben; bei allem bem erfullte nun fein großer und einziger Grundtrich, fur ben herrn und fein Reich allein gu mirten und zu leben - fein ganges Wefen; er fahe und borte alle Tage, wie weit und breit mobilthatig fein religibfer Wirkungefreis war und den mußte er hintansetzen, um eines aar unfruchtbaren Broderwerbens willen.

Endlich kam nun noch ein Hauptumstand zu dem Allen: ber Kurfürst von Hessen will zwar von ganzem Herzen die Religion unterstützen, aber Er hat auch einen Grundsatz, der an und für sich selbst ganz richtig ist, nämlich: Jeder Staatsdiener soll sich dem Fach, dem er sich einsmal gewidmet hat, ganz widmen — Er sieht gar nicht gern, wenn Einer zu einem andern Berufübergeht: nun war aber Stilling in dem Fall, daß er gegen die beiden Theile dieses Grundsates handeln mußte;

auch dieß machte ihm manche traurige Stunde — sein Kamp f war schwer — aber gerade jest fing auch die Borschung an, von weitem Anstalten zur Ausstührung ihres Plans zu treffen; es ist der Muhe werth, daß ich hier alles mit der genauesten Punktlichkeit erzähle.

Den 5. Julius dieses 1802. Jahres bekam Stilling von einem, ihm ganz unbekannten armen Handwerksmann, aus einem von Marburg sehr weit entfernten Ort, der auch kein Wort von Stillings Lage wußte und wissen konnte, indem er sie Niemand entdeckte, auch nicht konnte und durste, einen Brief, in welchem dieser Mann ihm erzählte, er habe einen merkwürdigen Traum gehabt, in welchem er ihn auf einem großen Felde, auf welchem viele Schäte auf Haufchen umher zerstreut gelegen hätten, hin und her gehend und beschäftigt gesehen; und er habe nun den Austrag bekommen, ihm zu schreiben, und ihm zu sagen: er solle nun alle diese Schäte beisammen auf einen Hauftrag fen tragen, dann sich dabei zur Ruhe setzen, und dieses einzigen Schatzes warten.

Stilling hat in feinem gangen Leben fo viele Birfungen bes entwickelten Uhnungevermogens gesehen, gehort und empfunden, auch so viele - ohne die Theorie vom Ahnungs: vermögen - unbegreifliche Wahrsagereien husterischer und hppochondrischer Menschen erlebt, daß er wohl weiß, wohin folche Dinge gemeiniglich gehoren, und unter welche Rubrik fie zu bringen find. Der Inhalt biefes Briefe aber frand fo im Ginklang mit bem, was in feinem Innern vorging, baß er ce unmöglich ale eine Sache von ohngefahr ansehen fonnte; er schrieb also bem Mann, daß er zwar wohl einfabe, baf die Bereinigung bes Mannigfaltigen ins Cinfache gut fur ihn ware, aber er muffe von feiner Professur leben, er mochte fich also fers ner erflaren, wie er das meine? Die Antwort war : er folle bas der Fügung des Herrn überlaffen, der wurde es mohl eingurichten wiffen. Diefer Borfall brachte in Stillings Gemuth die erfte Uhnung einer naben Beranderung und Entwicklung feiner endlichen Bestimmung hervor, und gab ihm nunmehr die geborige Richtung, und ben Blick auf bas fur jest

noch kaum merkbare Biel, damit er fein Tempo verfaumen mochte.

Ungefahr um die namliche Zeit, oder noch Etwas spater, bekem er auch einen Brief vom Pfarrer König zu Burgdorf im Emment hal im Ranton Bern, daß er kommen möchte, denn für die Sicherheit der Reisekosten sey gesorgt. Dieser Pfarrer Rönig war staarblind, und hatte schon vorher mit Stilling desfalls correspondirt; dieser hatte ihm auch versprochen zu kommen, sobald er nur wisse, daß ihm die Reisekosten erstattet würden. Jest singen also Stilling und Elise an, sich zur zweiten Schweizerreise zu rüsten.

Während aller dieser Vorfalle nahm Vater Wilhelms Gessundheitszustand, der bisher so ganz fest und dauerhaft gewesen war, eine ganz andere Richtung: in Ansehung seiner Seelenkräfte war er nun so ganz Kind geworden, daß er gar keinen Verstand und Urtheilskraft mehr hatte; sein Korper aber sing an, die zum Leben notthigen Verrichtungen zu vernachläßigen; zudem lag er sich wund, so daß nun sein Zustand hochst bedauernswürzdig war, täglich nußte der Wundarzt mit ein paar Gehülsen kommen, um ihm seinen wunden Rücken und übrige Theile zu verbinden, wobei der arme Mann so entsesslich lamentirte, daß die ganze Nachbarschaft um seine Ausstellich lamentirte, daß die ganze Nachbarschaft um seine Ausstöfung betete.

Stilling konnte den Jammer nicht ertragen, er ging gewohnlich fort, wenn die Verbindungszeit kam: aber auch zwischen der Zeit winselte er öfters erbarmlich. Endlich kam dann auch der Tag seiner Erlösung; am sechsten September, Abends um halb zehn Uhr, ging er zu den seligen Wohnungen seiner Vorsahren über. Stilling ließ ihn mit den Feierlichkeiten begraben, die in Marburg bei Honoratioren üblich sind.

Wilhelm Stilling ist also nun nicht mehr hienieden; sein stiller, von den Großen dieser Erde unbemerkbarer Wandel, war denn doch Saat auf eine fruchtbare Zukunft. Nicht der ist immer ein großer Mann, der weit und breit berühmt ist; — auch der ist nicht immer groß, der viel thut, sondern der ists im eigentlichen Sinn, der hier saet, und dort tausendsältig erndtet. Wilhelm Stilling war ein Thränensäer — er ging hin und weinte, und trug edlen Saamen, jest wird er nun auch wohl mit Freuden erndten. Seine Kinder, Heinrich und Elise, freuen

fich bereinst auf sein Willsommen - fie freuen sich, baß er mit ihnen zufrieden senn wird.

Acht Tage nach Bater Bilhelm Stillings Tob traten Stilling und Glife ihre zweite Schweizerreife an : Montage, ben 13. September 1802, fuhren fie von Marburg ab; in Frankfurt fand Stilling Angenpatienten, Die ihn ein paar Tage aufhielten. Donnerfrag den 16. famen fie des Dach. mittage frubzeitig nach Seidelberg; ber Willfommen bei Freundin Mieg war erschutternd von beiden Seiten. Mieg war in Gefchaften auf dem Lande, und kam erft gegen Abend wies ber: er hatte des Mittags in Gesellschaft eines angeschenen Mannes gespeist, ber ben Gedanken geaußert hatte: Ein großer Berr muffe Stilling blos bafur befolden, bag er feinen wohlthatigen Beruf an Augenfranten ungehindert ausuben konnte. Dieg machte Stilling wieder aufmerksam auf Alles, was vorhergegangen war. Der Traum jenes Sandwerksmannes, Bater Bilbelms Tod, und nun diefe Ucuferung - Die weiter von feiner Bedeutung fcbien, aber gerade jest Gindrud machte - und endlich wieder eine Schweizerreife - bas Alles zusammen brachte eine bochahnende Stimmung in Stillings Gemuth hervor.

Des folgenden Tages, Freitags ben 17. September, fetten beibe Reifende ihren Weg nach Rarleruhe fort.

Hier muß ich in meiner Erzählung etwas zuruckgehen, um Alles unter einen gehörigen Gesichtspunkt zu bringen.

Jako b war — wie ich oben bemerkte — im verwichenen Frühjahr Bater geworden; ungeachtet seiner Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit, und ungeachtet aller guten Zeugnisse der Marburg er Regierung, war doch in Kassel stür ihn nicht das Geringste auszurichten. Nun konnte er bei seiner Denkungsart von der Rechtspraxis unmöglich leben, sein Bater mußte ihn also beträchtlich unterstützen, und über das Alles sahe er nun den Anwachs einer Familie vor sich; dieß Alles zusammen drückte den guten jungen Mann sehr, er hatte also dringend bei seinem Bater angehalten, er möchte ihn bei seiner Durchreise in Karlsruhe dem Kursürsten empsehlen; denn er sen ja ursprünglich ein Pfälzger, und könne also auch dort Auspruch auf Verforgung machen.

Es ist Stillings ganzem Charakter zuwider, einen Fürsten, bei dem er in besondern Gnaden steht, um irgend Etwas von der Urt zu bitten, oder Jemand zu einem Umt zu empsehlen. So dringend nothig nun auch seines Sohnes Versorgung war, so schwer und fast unmöglich dauchte es ihm, für ihn bei dem Kursfürsten anzuhalten.

Noch muß ich erinnern, daß die Gräfin von Waldeck, um dem Jakob bei seiner Hochzeit eine Freude zu machen, bei dem regierenden Grafen von Wernigerode angehalten hatte, Er mochte ihm den Justigrathstitel geben; dieß geschahe, und der Kursurst von Heffen erlaubte auch, daß er sich dieses Titels bedienen mochte. Jest wende ich mich nun wieder zur Fortsestung der Geschichte.

Stilling und Elife kamen also Freitags, den 17. September, des Abends in Rarlsruhe an. Sonnahends Morgens, den 18., sahe Stilling in das bekannte Losungsbuchlein der Brüdergemeinde, welches auf jeden Tag im Jahr zwei Sprüche aus der Bibel nebst zwei Liederverse enthält: der erste Spruch wird die Losung genannt, und der zweite heißt der Lehrtext. Stilling nimmt es auf allen Neisen mit, um täglich einen religiösen Gegenstand zur Beschäftigung für Ropf und Herz zu haben. Mit Erstaunen fand er auf den heutigen Tag die Worte:

2. Sam. 7, B. 25. Befräftige nun Herr Gott das Wort in Ewigfeit, das du über deinen Knecht und über sein Hans geredet hast, und thue, wie du geredet hast. Der Liedervers heißt:

D last und feine Treue ehren, Send gang ju feiner Abfidht ba! Er führt fie aus, Sallelujah!

Mun suchte er auch den Lehrtert auf den heutigen Tag, und fand die schönen Worte: Sen getren bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben!

Diefer merkwurdige Umstand vollendete nun die frohahnende Zuversicht, es werde heute zu einer Art von Entwicklung kommen. Bald darauf trat ein Bedienter vom Hofe ins Zimmer, diefer brachte einen guadigen Gruß vom Kurfursten, mit dem

Ersuchen, um neun Uhr zu Ihm zu fommen, und ben Mittag zur Tafel zu bleiben.

Diesem Befehl zufolge, und so vorbereitet, ging also Stilling um neun Uhr ins Schloß: er wurde augenblicklich porgelaffen, und fehr gnadig empfangen. Rach einigen Wortwechfe lungen fublte Stilling Die Freimuthigkeit in fich, feinen Sohn an empfehlen; er machte vorber die Borbereitung, daß er fagte: ce fen nichte schwerer fur ihn, ale Furften, die Gnade fur ihn batten, Untrage von der Urt zu machen, allein feine Umftande und feine Lage brangten ihn fo, daß er jetzt einmal eine Aus nabme von der Regel machen mußte. Sierauf schilderte er nun feinen Sohn nach der Wahrheit, und erbot fich zu den gultigften schriftlichften Beweisen, namlich ben Zeugniffen ber Marburger Regierung; endlich bat er bann, Ge. Durchlaucht moche ten ihn nur von der Pife auf dienen laffen, und ihn dann fo befordern, wie er es verdiene : wenn er nur fo viel befame, baff er bei gehöriger Sparfamteit leben tonne, fo wurde er bas als eine große Gnade aufeben; bann fchloß er mit den Borten : Em. Durchlaucht nehmen mir biefe erfte und lette Empfehlung nicht ungnabig. Der Kurfurft außerte fich gnabig, und fagte: Er wolle bei der Organisation der Pfalz seben, ob Er ihn uns terbringen konne; reben Sie boch auch, fette ber portreffliche Kurft bingu, mit ben Miniftern und geheimen Rathen, damit fie von der Sache miffen, wenn sie zur Sprache kommt! - Daß bas Stilling versprach, und auch bas Bersprechen bielt. bas versteht sich.

Diese Borbereitung hatte nun Beranlassung gegeben, von Stillings eigener Lage zu reden: der Kurfürst flößte Stilling ein solches Zutrauen ein, daß er sich gerade aus so erklärte, wie es in seinem Innern lag; hierauf sagte der große und edle Fürst: "Ich hoffe, Gott wird mir Gelegenheit versschaffen, Sie aus dieser drückenden Lage herauszubringen und so zu setzen, daß Sie bloß Ihrer religiösen Schriftstellerei und Ihrer Augenkuren warten können; Sie mussen von allen irdisschen Geschäften und Berhältnissen ganz frei gesmacht werden."

Die Stillingen in dem Augenblick — in welchem ihm die große Entwicklung seines Lebensplans so herrlich aus der Ferne entgegenstrahlte — zu Muthe war, das ist unbeschreiblich. Eilen Sie mit der Aussührung dieser Sache? suhr der Aursürst fort. Stilling antwortete: Nein! gnadigster Herr; auch bitte ich unterthäuigst, ja zu warten, bis die Borsehung irgendwo eine Thur öffnet, damit Niemand darunter leidet, oder auf irgend eine Art zurückgesetzt wird. Der Fürst erwiederte: Also ein halb Jahr oder ein Jahr könnten Sie noch wohl warten? Stilling antwortete: ich warte, so lang es Gott gefällt, bis Ew. Durch-laucht den Beg gefunden haben, den die Borsehung vorzeichnet.

Das übrige, dieses in Stillings Geschichte merkwürdigen Tages, übergehe ich: nur das bemerke ich noch, daß er auch ber Frau Markgräfin aufwartete, die sich noch immer über den Tod Ihres Gemabls nicht troften konnte.

Wer den Kurfürsten von Baden kennt, der weiß, daß dieser Herr nie sein fürstlich Wort wieder zurückninmt, und allemal mehr halt und thut, als er versprochen hat. Jedes christliche Herz, das Gefühl hat, kann Stilling nachempfinden, wie ihm jett zu Muthe war. Gelobt sen der Herr! seine Wege sind heilig, wohl dem, der sich Ihm ohne Vorbehalt ergibt! — Wer sich auf Ihn verläßt, wird nicht zu Schanden!

Sonntags Morgens operirte Stilling noch einen alten armen Bauersmann, den der Kurfürst selbst hatte kommen lassen; dann setzte er mit seiner Elise die Reise nach der Schweiz fort. Je naher sie diesem ihrem Ziel kamen, desto surchtbarer wurde das Gerücht, daß die ganze Schweiz unter den Waffen und im Ausstand sey; angenehm war das nun freilich nicht, allein Stilling wußte, daß er in seinem wohlthätigen Beruf reiste, und saste also mit Elise ein sestes Bertrauen auf die göttliche Bewahrung, und dieß Bertrauen war auch nicht vergeblich.

In Freiburg im Breisgau erfuhren fie die harte Prufung, welche die Stadt Zurich den 13. September hatte aushalten muffen, aber auch, daß fie den Schutz Gottes machtig erfahren hatte. Dienstags den 21. September kannen fie des Abende zu Bafel im lieben Schorndorfischen hause gesund und glücklich an; da es aber in der Gegend von Burgdorf noch immer unruhig war, so schried Stilling an den Pfarrer König, er sen in Basel, und erwartete von ihm Nachricht, wann er sicher kommen konne? Die diese Nachricht kam, waren sie Beide ruhig und vergnügt in Basel; er dieute einigen Augens kranken, und operirte auch zwei Blinde.

Am folgenden Tage, Mittwochs den 22. September, hatte Stilling eine große Freude: in Bafel lebt ein sehr geschickter Maler, Marquard Bocher, ein Mann vom edelsten Herzen und christlichen Gesinnungen; dieser hatte Stilling en auf der ersten Schweizerreise zu einem dortigen angesehenen Mann, Herr Reber, gesührt, der eine sehr prächtige Gemäldesammlung hat: hier zog ein eece homo Gemälde Stillings ganze Ausmerks samkeit auf sich. Bei der längern Betrachtung dieses leidenden Christusbildes kamen ihm die Thränen in die Augen; Woch er bemerkte dieß, und fragte: Gefällt Ihnen dieß Stück? — Stilling antwortete: Ausnehmend! Ach, wenn ich nur eine treue Ropie davon hätte; aber ich kann sie nicht bezahlen. — Die sollen sie haben, erwiederte Woch er, ich mache ihnen ein Präsent damit.

Jest heute brachte Woch er dieß prachtige Stud jum Will-

Dier ift nun auch der Ort, wo ich einer außerordentlichen Wohlthat Gottes gedenken muß — wer kann sie Alle erzählen? — aber eine und andere, die mit dieser Geschichte in Berbindung steht, kann doch nicht übergangen werden.

Meine Leser werden sich des Meister Jsacs zu Wald stadt erinnern, wie er Stilling so liebevoll in der hochsten Tiese seines Elends aufnahm, und von Haupt bis zu Fuß kleidete; nun hatte ihm zwar Stilling, als er bei Spanier war, die baaren Auslagen wieder ersetzt, aber es drückte ihn doch oft, daß er der braven Familie dieses edlen Mannes jene Liebe auf keine Weise vergelten konne. Jeht kam es zu dieser Vergeltung, und zwar auf eine herrliche, Gottgeziemende Weise.

Der alteste Sohn bes Meister Ifaacs hatte auch bas Schneis berhandwerk gelernt, war dann auf seiner Banderschaft nach Bafel gekommen, hatte sich einige Sabre dort ausgehalten, und

ba er auch bas wahre Chriftenthum liebt, so war er bort auch mit mahren Chriftusverehrern befannt geworden, hernach hatte er fich dann in Baldftatt - Rade vorm Bald, im Bergogthum Berg - feiner Baterftadt, ale Schneidermeifter nieders gelaffen, feine Gefchwifter zu fich genommen, und mit ihnen hausgehalten; ba er aber bas Sigen nicht vertragen fonnte, fo fing er eine kleine Sandelschaft an : ein braver Kaufmann gab ibm Rredit, und fo nahrte er fich und feine Gefchwifter ehrlich und redlich. Jest in diesem Sommer den 24. August fommt Reuer aus, die gange Stadt liegt in wenigen Stunden gang in der Ufche, und ben guten Rindern des frommen Ifaacs war nicht allein bas, mas ihnen felbst zugehörte, sondern auch der gange Borrath erborgter Maaren verbrannt. Freund Becker - fo fchreibt fich eigentlich die Familie - fchrieb dief Ungluck nicht felbft an Stilling, bagu benft er zu belicat; aber ein anderer Freund febrieb ihm, und erinnerte ihn, was er diefer Familie schuldig fen -Stilling gerieth in Berlegenheit; das, mas er ber Familie schenken konnte, wenn er sich auch aufs ftarkfie angriff, mar immer nur eine Kleinigkeit fur fie, und doch fur ihn in feiner Lage bruckend; er schickte also Etwas, und da er gerade jest furz vor ber Reife bas 12. Stud bes grauen Mannes fchrieb, fo fügte er hinten eine Nachricht von biefem Unglud an, und bat um mitleidsvolle Bulfe. Jest in Bafel mußte nun Stilling auf Ersuchen ber Mitglieder von der deutschen Gesellschaft, eine Erbauungsrede halten, wo etliche hundert Menschen versammelt waren; am Schluß der Rebe erinnerte Stilling an ihren ehemaligen Freund, und erzählte fein Unglud: dief wirfte fo viel, daß biefen Abend beinahe hundert Gulden gefammelt murden, bie man Stilling brachte. Dieß war ber hubsche Unfang einer anschnlichen Sulfe: benn die Erinnerung im 12. Stuck bes grauen Mannes hat den Bederischen Rindern ungefahr taufend, und ber Stadt Rade vorm 2Bald gegen funfhundert Gulden eingetragen, welches Gelb alles an Stilling eingefendet murbe.

Ich erzähle dieses blos bestwegen, um zu beweisen, daß ber herr fur diesenigen, die sich ganz und unbedingt von Ihm führen laffen, so vollkommen sorgt, daß sie durchaus alle Schulden, auch sogar die Liebeserzeigungen, wieder erstatten konnen.

In einigen Tagen fam bann auch die Nachricht von Burge borf, daß dort Alles ruhig fen, baber machten fich Stilling und Elife Mittwochs ben 29. September auf ben Beg: in Lieftall operirte er Jemand, ju Leufelfingen fveisten fie bei Freundin Fluhebacherin, ju Dlten fanden fie Freunde und Freundinnen von Marau, mit benen fie Thee tranfen, und gu Marburg holte fie ber murdige Schultheif Senn von Bofingen ab, bei bem fie übernachten follten. Als fie nun fo in den Abendstunden das berrliche Marthal binauf fuhren, und die jum Untergang fich neigende Conne die gange Landschaft überftrablte, fo fabe Stilling auf einmal im Suowesten über bem Borizont eine purpurfarbige Lufterscheis nung, prachtig anzuschen; bald entdectte er, daß es ein Schnees gebirge, mahrscheinlich bie Jungfrau ober bas Jungfers born mar. Wer fo Etwas nie gefeben bat, ber fann fich auch feine Borftellung bavon machen, es ift eben, als febe man in eine überirdifche Landschaft, ine Reich bes Lichte, allein bei biefem Geben bleibts auch, benn borthin gu flettern, und da im ewigen Schnee und Gis zu hausen, bas mochte wohl eben nicht angenehm fenn. Freund Genn, ber in feinem Rabriolet porans fuhr, drehte fich um, und fagte: welch' eine Mas jeffat Gottes - ich habe nun die Schneeberge fo viel hundertmal beleuchtet gefehen, und doch ruhrt mich der Anblick noch immer.

Nach einer sehr liebreichen Bewirthung im Sennischen Hause zu Zofingen, suhren sie des andern Morgens nach Burgdorf, wo sie des Abends um 6 Uhr ankamen, und sich ins Pfarrhaus einlogirten. Die Stadt Burgdorf liegt auf einem Hügel, der einem Sattel ahnlich ist, auf der Spitze gegen Abend sieht die Kirche mit dem Pfarrhaus, und auf der Spitze gegen Morgen liegt das Schloß, zwischen beiden Spitzen auf dem Sattel selbst befindet sich die Stadt, die dann wie eine bunte Satteldecke an beiden Seiten hinabhangt; an der Nordseite rast die Emme, ein reißender Waldsfrom, vorbei, von beiden Spizzen hat man eine vortreffliche Aussicht: gegen Nordwessen den Jura, dort das blaue Gebirge genannt, und im Süden erscheint dann wieder die prächtige Alpenreihe vom Mutterhorn und Schrech orn an, bis weit über die Jungfrau hinaus.

Herrer Konig wurde auch mit einem Auge vollkommen sehend, außerdem aber bediente er viele Augenpatienten. Einer Operation muß ich noch besonders gedenken, weil dabei Etwas vorsiel, das den Charakter der Schweizerbauern ins Licht stellte: zwei schöne starke Männer, bäurisch aber gut und reinlich gekleidet — Meinlichkeit ist ein Hauptcharakterzug der Schweizer — kamen mit einem alten ehrwürdigen Graukopf ins Pfarrhaus, und fragten nach dem fremden Doktor; Stilling kam, und nun sagte der Sine: Da bringe wer unsern Bater — er ischt blend — chonnterm belfe? — Stilling besahe seine Augen, und antwortete: Ja, lieben Freunde! Mit Gottes Hüsses sollte sollte geben. Die Männer schwiegen, aber die hellen Thränen perlten die Wangen wurden naß.

Bei ber Operation stellte fich ber eine Sohn auf die eine Seite bes Baters, und ber Andere auf die andere Seite, in diefer Stellung faben fie gu; ale nun alles vorbei mar, und ber Bater wieder fah, fo floffen wieder die Thranen, aber feiner fagte ein Wort, außer baß ber alteste fragte: herr Dochtor! was find wer fouldig? - Stilling antwortete: ich bin fein Argt fur Geld, ba ich aber auf ber Reife bin, und viele Roften babe, fo will ich Etwas annehmen, wenn ihr mir Etwas geben fonnt, es barf euch aber im geringsten nicht bruden; - pathes tifch erwiederte ber altefte Cohn: Une brucht nichte, wenne unfern Bater betrifft! - und ber Jungere fetzte bingu: Unfere linke Sand nimmt nicht wieder zurud, mas Die Rechte gegeben bat! - Das follte fo viel beifen bas, mas wir geben, bas geben mir gern. Stile ling drudte ihnen mit Thranen die Bande, und fagte: Bortrefflich! - ihr fend edle Manner, Gott wird euch fegnen!

Stilling und Elife bekamen viele Freunde und Freundinsnen in Burgdorf; man überhäufte sie mit Wohlwollen und Liebeserzeigungen, und die vortreffliche Frau Pfarrerin Konig beschämte sie durch ihre überfließende treue Verpflegung und Beswirthung. hier lernten sie nun auch den berühmten Pe staslozzi und sein Erzichungs Institut kennen, das jest allenthals

ben so viel Aufsehens macht. Deffalozzis Sauptcharafterzug ift Menschen . und befonders Rinderliebe; baber bat er fich auch feit langer Beit mit bem Erziehungsgeschäfte abgegeben; ift alfo ein achtungswerther, edler Mann. Gigentlich ift feine Erziehungsmethode nicht ber Gegenstand, ber fo viel Aufsehens macht, fondern die Lehrmethode, ber Unterricht ber Rinder biefer ift erstaunlich. Niemand glaubt ce, bis er es geseben und gebort hat - aber eigentlich werden badurch nur die Unschauungebegriffe entwickelt, die fich auf Raum und Beit beziehen; barin bringen es diefe 36glinge in furzer Zeit zu einem hoben Grad ber Bollfommenbeit. Wie es aber nun mit der Entwicklung abstrafter Begriffe, bann ber sittlichen und religibsen Krafte geben, und was überhaupt die Deftaloggische Methode fur Einfluß auf bas praftische Leben in bie Bufunft haben wird, bas muß man bon ber Beit erwarten. Deffwegen follte man behutsam fenn, und erft einmal feben, was aus den Rnaben wird, die auf diese Art gebildet worden find. - Es ist doch mahrlich! bedenklich, in Erziehungsfachen so schnell zuzufahren, ebe man bes guten Erfolgs gewiß ift.

Montage ben 4. Oftober bes Nachmittags reisten Stilling und Elise vier Stunden weiter nach Bern, wo sie bei dem Berwalter Niehans, einem frommen und treuen Freund Gotztes und der Menschen, einkehrten. Der viertägige Ausenthalt in dieser ausnehmend schönen Stadt war gedrängt voller Gezschäfte: Staaroperationen, Bedienung vieler Augenfranken, Bezsche geben und annehmen, lösten sich immer mit großer Eile ab. Dann gewannen auch hier wieder beide Reisende einen großen Schatz von Freunden und Freundinnen, besonders kam Stilling mit den dreien gottesfürchtigen Predigern Wittendach, Müseßlin und Lorsa in nähere Bekanntschaft. Auch die schätzbaren Brüder Studer din nähere Rekanntschaft. Auch die schätzbaren Brüder Stude r dürsen nicht vergessen werden; der eine beschenkte ihn mit einem herrlich illuminirten Kupferstich, der die Aussicht von Bern auf die Schneegebirge vorstellt und von ihm selbst versertigt ist.

Sonntage Morgene den 10. Oktober reisten Stilling und Elife wieder von Bern ab; unterwege besahen sie zu hindels bank das berühmte Grabmal der Frau Pfarrerin Langhaus, welches der hefsische große Kunfiler Nahl verfertigt hat.

Burgborf operirte Stilling noch einige Blinde, und dann reisten Beibe wieder über Jofingen nach Zurich, Winsterthur und St. Gallen, wo sie bei dem frommen und gelehrten Untisses Stahelin logirten, und wiederum mit viesen edlen Menschen das Band der Freundschaft knupften. hier operirte er nur Gine Person, diente aber mehreren Augenkranken.

Mittwochs ben 27. Oktober fuhren fie burch bas paradiefische Thur gan langs bem Bobenfee nach Schaffhausen: unters wegs zu Urbon wurde noch ein Mann vom Staar befreit. In Schaffhausen kehrten fie wieder im lieben Kirchhofer'schen hause ein. Auch hier gabs wieder viel zu thun, aber auch Gemuthounruhe und Traurigkeit, benn Sonntags ben 31. Oktober, bes Nachmittags ruckten schon die Frangosen da ein.

Montags den 1. November verließen sie die liebe Schweiz, und da ein blinder Kaufmann von Ebingen einen Expressen nach Schafshausen geschickt hatte, so mußten sie einen besträchtlichen Umweg über Mößfirch und die schwäbische Alp nehmen; von Ebingen wurden sie nach Balingen abgeholt, wo es auch viel zu thun gab, und von da suhren sie dann nach Stuttgart, wo sie im Seckendorfisch en Hause einen gessegneten Ausenthalt hatten, und wo Stilling auch wieder vies len Leidenden dienen konnte.

hier fand er zu feiner großen Freude den herrnhuter Unitatealtesten Goldmann, mit bem er in ein iuniges Bruderverhaltniß fam.

Bon Stuttgart mußten sie wieder einen großen und bes schwerlichen Umweg über den Schwarzwald nach Calw nehmen, wo Stilling den frommen Pfarrer Härlin von Neubulach, mit seiner lieben trefflichen Gattin und Tochter fand, die ihm alle drei schon durch Brieswechsel bekannt waren. Auch hier versammelte sich im Hause des christlichen Buchhalters Schill ein Kreis edler Menschen um die Reisenden her. Bon hier suhren sie nun Dienstags, den 9. November, nach Karlsruhe. Auf Berlangen der Frau Markgräsin hatte Stilling diesen Umweg wieder gemacht, weil sich dort noch Blinde sanden, die operirt werden mußten. Der Kurfürst wiederholte sein Bersprechen, und Freitags den 12. November traten sie ihre Nachhausereise über

Mannheim und Frankfurt an; hier und in Bilbel wurs den noch drei Blinde operirt, und Dienstags den 16. November kamen sie gesund und glucklich wieder in Marburg an.

Die erste Schweizerreise loste ben ersten Stillingsknoten, namlich bie Bezahlung ber Schulden, und bie zweite loste ben zweiten, namlich Stillings endliche Bestimmung.

Was der erhabene Weltregent anfängt, das vollendet er auch im Kleinen wie im Großen, in der Bauernhutte, wie am Hof. Er vergißt so wenig der Ameise, wie des größten Monarchen. Ihm mißlingt nichts, und nichts bleibt Ihm stecken. Die Borssehung ging ihren hohen Gang fort.

Bruber Coing heirathete im Fruhjahr 1802 ein treffliches Frauenzimmer, bas feiner werth ift. Stilling, Elife, Schwefter Maria und Sakob reisten auf die Bochzeit, welche gu Somburg in Diederheffen, im Saufe ber murdigen Frau Des tropolitanin Bistemann, ber Braut Mutter, gefeiert werben follte. Dun lebt in Raffel ein edler, chriftlichgefinnter und vermogender Mann, ber Rath Enneim, Diefer mar Wittmer, und feine beiden liebesmurdigen Rinder verheirathet; er lebte alfo mit einem Bedienten und einer Rochin allein, und bedurfte nun wieder eine fromme und rechtschaffene Gattin, die an seiner Sand ben Lebensweg mit ihm fortpilgerte. Ein Bruder diefes wurdigen Mannes ift Prediger in Somburg, und ebenfalls ein fehr lieber Mann, Diefer fabe und beobachtete Schwefter Maria, und fand, daß fie feinen Bruder in Raffel gludlich machen wurde, Rach Beobachtung der gehörigen Borfichtes und Bobls fandesregeln, fam biefe Berbindung ju Stande, und Maria - bie eble, fanfte, gute und chriftliche Scele hat einen Mann bekommen, fo wie er gerade fur fie past; fie ift so glucklich, wie man bienieden fenn fann.

So ruht der Eltern Coing Segen auf ihren vier Rindern; fie find alle glucklich und gesegnet verheirathet: der Bruder Coing hat eine Gattin bekommen, wie sie der Herr einem Manne gibt, den Er liebt; auch Amalia lebt glucklich mit Stillings rechtschaffenen Sohn; Elise geht den sauersten und schwersten

Gang an Stillings Seite, allein nebst Bater Coings Sogen, wird ihr Bater Wilhelm noch eine besondere Gnade vom herrn erbitten.

Das 1802. Jahr wurde mit einem angenehmen Besuch bes schlossen; Stillings nächster Blutsverwandter und vertrauter Jugendfreund von der Wiege an, der Oberbergmeister von Dilstenburg, besuchte ihn auf einige Tage; er ist Johann Stillings zweiter Sohn, und ein rechtschaffener geschickter Mann, Beide erneuerten ihren Bruderbund und schieden dann wieder von einander.

Im Anfange des 1803. Jahres trug fich etwas zu, das auf Stillings endliche Bestimmung einen wichtigen Einstuß hatte: es fam nämlich ein Rescript von Kaffel an die Marburg ger Universität, des Inhalts: Daß fein Schriftsteller in Marburg seine Geistesproducte dem Druck übergeben sollte, bis sie vom Prorector und dem Decan der Facultät, in deren Fach die Abhandslung gehöre, geprüft worden sen.

Diese Einschränkung der Preffreiheit, die nicht etwa das ganze Land oder alle gelehrte Schulen und Gelehrten in Heffen, sons dern blos und allein Marburg betraf, that allen dortigen Prossession, die sich im geringsten nichts Boses bewußt waren, uns gemein wehe: denn wie sehr dadurch ein ehrlicher Mann allen nur möglichen Neckereien ausgesetzt wird, wenn zwei seiner Rollegen das Recht haben, seine Arbeiten zu prüsen, das kunnen nur Gelehrte, eigentlich nur Professoren beurtheilen, die das ohne sin so schwere Kollegialverhältniß auf Universitäten kennen.

Stilling dachte hin und her — und das that wohl jeder Marburger Professor — was doch wohl die Veranlassung zu diesem so sehr harten Rescript gewesen senn mochte? — Bent wat, außer den gewöhnlichen akademischen Schriften, Prosgrammen, Dissertationen und dgl. nichts von einem Marburs ger Verfasser herausgekommen, als der graue Mann von Stilling, und dann die theologische Annalen von Wachler; Einer von Beiden mußte also wahrscheinlicher Weise verdächtig gemacht worden senn. Stilling durchdachte die letzten Kefte des grauen Mannes, und fand nicht das geringste

Unftoffige; er konnte alfo unmöglich benken, daß eine fo orthos bore Schrift, welche Religiofitat, die allgemeine Rube und Sicher beit, und die Erhaltung bes Gehorfams und der Liebe der Unterthanen gegen ihre Regenten zum 3weck hat, Urfach zu diefem, fur die Universitat fo traurigen Gefet gegeben habe; um aber boch zur Gewißheit in diefer Sache zu kommen, fchrieb er einen febr höflichen und berglichen Brief an einen gewiffen herrn in Raffel, bem er in feinem Leben fein Saar gefrankt batte, und erfundigte fich mit Bescheidenheit nach ber Ursache bes harten Cenfurrescripts - allein wie erschrack er, als er in einer giemlich fachlichten, nicht liebevollen Untwort, die Nachricht befam: ber graue Mann babe das Cenfurrefcript veran lagt - nach und nach wurde bieß auch allgemein befannt, und nun fann fich Jeber leicht vorftellen, wie Stilling gu Muthe fenn mußte, wenn er bedachte, daß er die Beraulaffung zu einer, fur die Universitat fo schweren, Burde gegeben babe; jett war er nun auf Ginmal mit Marburg und Seffen fertig; - Beit und Weile murden ihm zu lang, bis ber Berr fein Schickfal vollende entschied. Daß ber Rurfurft von Seffen an biefem Refeript burchaus unschuldig war, bas brauche ich wohl nicht zu erinnern. — Wie kann ein großer Herr alle Schriften lesen und prufen? — biese und noch viele andere Sachen muß er fachkundigen Mannern zur Entscheidung überlaffen. Ich berufe mich auf alle Lefer des grauen Mannes, und wenn mir einer eine einzige Stelle zeigen fann, bie ben Reichscenfurgesetzen entgegen ift, so will ich verloren baben.

Satte man nun nicht Stillingen einen Wink geben follen, er moch te boch den grauen Mann nicht schreiben? — ihn aber der ganzen Universität, allen seinen Rollegen zum Stein des Anstosses zu machen, das war sehr hart für einen Mann, der dem Fürsten und dem Staat sechzehen Jahr lang mit aller Treue gedient hat.

Ja, wahrlich! jest war in heffen Stillings Bleibens nicht mehr, und wie gut war es, daß er nun gerade kurz vorsher in Karleruhe eine frohe Aussicht erhalten hatte. Er erklärte öffentlich, und auch in seinem Botum, welches auf sein Berlangen der Borstellung der Universität an den Kurfürsten

beigelegt wurde, Seine Durchlaucht mochte doch der Universität bas Censurrescript wieder abnehmen, er allein wolle sich ihm unterwersen, allein das half nicht, es blieb bei dem einmal gegebenen Gesetz.

Der Kurfurst hatte übrigens von jeher viele Gnade für Stile ling, er wird Ihm noch in der Ewigkeit dafür danken, und seine ehrfurchtsvolle Liebe gegen diesen in so mancher Absicht

großen Fürsten wird nie erloschen.

In diesen Osterferien kam es wieder zu einer wichtigen und merkwürdigen Reise: In Herrnhut in der Oberlausitz und den dortigen Gegenden waren viele Blinde und Augenkranke, die Stillings Hulfe verlangten, sein treuer und lieber Corresspondent Erxleben schrieb ihm also: er möchte kommen, sür die Erstattung der Reisekosten sem gesorgt. Stilling und Elise rüsteten sich also wiederum zu dieser großen Reise: denn Herrnhut ist von Marburg neun und fünfzig deutsche Meilen entfernt.

Freitage ben 25. Mary reisten fie von Marburg ab; megen ber bofen Bege in Thuring en, befchloffen fie, uber Gifen ach ju geben. Sier fabe Stilling feinen vieljabrigen Freund, ben Rammerbireftor bon Gochhaufen, jum Erstenmal, Diefer edle Mann war frank, indeffen es befferte fich bald wieder mit ibm. Unterwege hielten fie fich nirgende auf: fie fuhren uber Gotha, Erfurt, Beimar, Raumburg, Beigenfels, Leipzig, Burgen - wo fie mit ihrem driftlichen Freund, bem Gerichtebirector Richter, welcher nebft feiner Tochter Auguste mit Stilling in einem erbaulichen Briefwechsel fteht, ein paar Stunden fehr angenehm zubrachten - und De i ffen nach Dreeben; hier übernachteten fie im goldnen Engel, und fanden auch hier ihren Freund von Cuningham frantlich; Stilling machte noch diefen Abend einen Befuch bei bem verehrungswurdigen Minifter von Burgeborf, und murde wie ein driftlicher Freund empfangen.

Freitage ben erften April reisten fie nun in die Laufit, fie kamen am Nachmittag schon zu Rleinwelke, einem schonen Herrnhutergemeinort, an; sie fanden ihren Freund, den Prediger Nietschke, in tiefer Trauer, er hatte seine treffliche Gattin:

" have a

vierzehn Tage vorher für dieses Leben verloren. Stilling weinte mit ihm, denn das ist der beste Trost, den man einem Mann geben kann, dem so wie Nietschke, alle Trossqueken gedffnet sind, die Natur fordert ihr Recht, der aussere Menschtrauert, indem der innere Gott ergeben ist.

Hier wohnten sie des Abends der Singstunde, oder dem Ansfang der Feier der Charwoche bei, auch machten sie angenehme Bekanntschaften. Stilling besah auch einige Blinde, die er bei der Ruckreise operiren wollte.

Sonnabend den 2. April fuhren sie des Morgens von Kleins welke über Budiffin und Lobau nach Herrnhut. Dies fer Ort liegt auf einer flachen Anhohe zwischen zwei Hügeln, beren der eine nordlich, der andere süblich ist; jener heißt der Hutberg und dieser der Heinrichsberg, auf jedem sieht ein Pavillon, von dem die Aussicht ausservordentlich schon ist; gegen Osten etwa fünf Stunden weit, sieht man das majes stätische Schlesische Riesengebirge, und gegen Mittag nach Bohmen bin.

Wie herzlich und liebevoll Stilling und Elise an diesem aufferft lieben und angenehmen Ort empfangen wurden, und was sie Gutes da genossen haben, das läßt sich unmöglich bes schreiben. Eben so wenig kann ich die Geschichte des zehntägigen Ausenthalts erzählen, denn es würde dies Buch allzusehr vers größern, und dann wurde auch Stilling von den Worstehern ernstlich ersucht, ja nicht viel zum Lob der Brüders gemeinde zu sagen und zu schreiben, denn sie gedeihten besser unter Druck, Berachtung und Bergessenheit, als wenn man sie rühmt.

Errleben und Goldmann freuten sich vorzüglich ihrer Ankunft, der erste als Coprespondent, und der zweite als persfonlicher Bekannter von Stuttgart her.

Daß ich übrigens keines Freundes und keiner Freundin weiter hier namentlich gedenke, wird mir Niemand verübeln — wie konnte ich sie Alle nennen? — und geschehe das nicht, so konnte es bem webe thun, der ausgelassen wurde.

Burde ich auch nur die vielen Standespersonen und Abelischen, mit benen Stilling und Elife hier in ein bruderliches

Berhältniß kamen, bemerken wollen, so mußte das der Menge der vortrefflichen Seelen aus der Burgerschaft wieder leid thun, und das mit Recht: denn in dem Berhältniß, worinnen man in Herrn hut steht, ist man Allen im Herrn Jesu Christo verschwistert, da gilt kein Stand mehr etwas, sondern die neue Kreatur, die aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Wer übrigens Herrnhut in seiner religiösen und politischen Bersfassung gern kennen möchte, der lese nur Pastor Frohber gers Briefe über Herrnhut, da sindet er Alles genau beschrieben.

Die Keier der Charmoche ift in allen Brudergemeinden, porauglich aber in Berrnbut, bergerhebend und himmlisch : Stilling und Elife wohnten allen Stunden, die ihr gewidmet find, fleifig und andachtig bei: auch erlaubten ihnen bie ehrwurdigen Bischofe und Borfteber, am grunen Donnerstag Abends mit ber Gemeinde zu communiziren; biefe Communion ift, mas fie eigentlich fenn foll: eine feierliche Bereinigung mit bem Saupte Chrifto und mit allen feinen Gliedern unter allen Religiones partheien. Bas ein chriftlichgefinntes Berg in Diefer Stunde empfindet, und wie einem ba zu Muth ift, bas fann nicht befcbrieben, fondern es muß erfahren werden. Es war Stil ling zu diefer Beit zu Muth, als wenn er zu feiner neuen funfs tigen Bestimmung eingeweiht wurde; und zu folch einer Ginweihung war benn freilich fein Drt geschickter, als ber, wo Jefus Chriftus und feine Religion vielleicht am reinften und laus terften in ber gangen Welt bekannt und gelehrt wird, als ber Ort, wo nach bem Berhaltniß ber Menschenzahl überhaupt, gewiß die mehreften mahren Chriften wohnen.

Zweier Personen in Herrnhut muß ich doch noch besonbers gedenken: nämlich der dortigen Ortsherrschaft, welche aus
bem Baron von Wattewille und seiner Gemahlin, einer
gebornen Gräfin von Zinzendorf, besteht; diese würdige
Dame ist ihrem seligen Vater sehr ähnlich, und fliest auch eben
so von Gottes- und Menschenliebe über; auch ihr Gemahl ist
ein edler und Gottliebender Mann; Beide erzeigten Stilling
und Elise viele Freundschaft.

Stilling operirte in Berenhut verschiedene Personen, und ging einigen hunderten mit Rath und That an die Sand.

Das Gebrange der Salfsbedarftigen war aufferordentlich groß.

Dienftage ben 12. April, alfo am britten Oftertag, reisten fie unter bem Segen vieler ebler Menfchen bon Berrnbut nach Rleinwelfe. Sier wurden noch Ginige operirt, und am folgenden Tage fuhren fie nach Dresben, wo fie bis ben Connabend blieben, und bann ihren Ruchweg uber Balb. beim, Coldiz, Grimma und Wurgen nach Leipzig nahmen. Die Urfachen biefes Umwegs waren, einige Blinden im Armenhause zu Baldheim, benen ber liebevolle Bater ber Armen, ber Minifter von Burgeborf, gern gu ihrem Geficht helfen wollte, und bann eine freundliche Ginladung feiner Rinder von Sopfgarten in Coldiz; hier operirte Stil ling die letten Staarblinden auf Diefer Reife. Es thut mir webe, daß ich nicht Allen den lieben bortrefflichen Menschen, Die Stilling und Elife fo unaussprechlich viele Liebe erzeigt, und mit benen fie fich auf Beit und Ewigkeit vereinigt haben, bier laut und offentlich banken fann und barf; allein Jeber ficht ein, daß das aus vielen wichtigen Grunden nicht angeht. Wir wollen das auf die Ewigkeit versparen.

Donnerstags ben 21., Nachmittags reisten sie von Leipzig ab, und blieben über Nacht in Weißenfels; ben folgenden Tag fuhren sie bis Weimar; und da sie Bestellungen nach bem Herrnhuter Gemeinort Neudietendorf hatten, so machten sie von Erfurt aus einen kleinen Umweg dahin, blieben ben Sonntag da, und reisten dann des Montags über Gotha nach Eisen ach. In Gotha wartete Stilling bem Herzog auf, mit bem er eine kurze interessante Unterredung hatte.

In Eisen ach fanden sie ihren lieben Freund von Goch haus sen wieder besser; mit ihm, seinem Bruder und Schwester, und mit dem wurdigen Doctor Muller brachten sie einen bergnügten Abend zu, und fuhren dann Dienstags, den 26. April, nach Rassel. Hier ruhten sie nun aus dis Montags den 2. Mai. Bruder Coing kam mit seiner Gattin auch dahin, alle Geschwister waren diese Tage über sehr vergnügt zusammen. Dann reiste Bruder Coing mit seiner Julie wieder nach Hause, und Stilling und Elise an so eben bemerktem Tage wieder nach Marburg.

Es ift bekannt, daß der Landgraf von Seffen Raffel in biefem Frubiahr bie Rurwurde annahm, ju welchem Ende große Reierlichkeiten verauftaltet murben. Wahrend biefer Beit , Freis tage ben 20. Mai, bekam Stilling bee Morgens fruh einen Brief burch eine Staffette von Raffel, in welchem er erfucht wurde, augenblicklich Doft zu nehmen und borthin zu fommen, benn ber Pring Rarl von Beffen aus Danemart fen ba. er habe feinen Bruder unerwartet überrascht, und wunsche nun auch Stilling zu fprechen. Diefer machte fich alfo fogleich auf, bestellte Poft, Elife ruftete fich auch, und um halb fechs fagen Beide fcon in ihrer Rutsche; Abende um neun Uhr famen fie bei ben Gefchwiftern Engrim in Raffel an. Die beiden folgenden Tage verlebte Stilling außerst vergnugte Stunden mit dem Pringen: Sachen von ber außerften Wichtigkeit, bas Reich Gottes betreffend, murden verhandelt. Pring Rarl ift ein wahrer Christ; er hangt mit dem bochften Grad der Liebe und der Berehrung am Erlofer, er lebt und ftirbt fur ihn, babei bat er feltene und außerordentliche Renntniffe und Erfahrungen. bie aber bei weitem nicht fur Jedermann find und bon benen bier auf feinen Fall die Rede fenn fann. Nach einem driftlichen und liebevollen Abschied von diesem großen und erleuchteten Fure ften, reisten also Stilling und Elife, Montage ben 23, Mai, wieder von Raffel ab, und famen des Abende in Darburg an.

Diesen Sommer waren Stillings Rollegien sehr schlecht beseigt. Hatte er im vorigen Herbst nicht die neue Aussicht in Rarlsruhe bekommen, so würde er sich nicht haben trösten können. Jest nahten nun die Pfingstseiertage heran. Stilling und Elise hatten sich schon lange vorgenommen, in diesen Ferien ihre Freunde zu Wittgenstein zu besuchen, und weil Stillings Geburtsdörschen nur fünf Stunden von dort entsernt ist, so wollten sie zusammen nach Tiefenbach und Florens burg wallsahrten und alle die Derter besuchen, die Stillings Jugends und Jünglingsjahre — wenigstens ihnen Beisden — merkwürdig gemacht hatte. Stilling freute sich sehr, diese Derter, die er in sieben die acht und dreißig Jahren nicht

geschen hatte, am Arm seiner theuren Elise einmal wiedet zu besuchen. Ihn überlief ein Schauer, wenn diese Borstellungen seiner Seele vorübergingen.

Diesen Borsat auszusuhren, reisten Beide in Begleitung ihres achtjährigen Sohns Friedrich, dem sie des Baters Heimath zeigen wollten, den Tag vor Pfingsten, Sonnabends den 28. Mai nach Wittgenstein, welches sieben Stunden von Marburg entfernt ist. Der dortige gräsliche Kanzleidirektor Hombergk zu Bach ist gebürtig von Marburg, und nicht allein Elisens naher Blutsverwandter, sondern er und seine Gattin sind auch Stillings und Elisens vertraute Freunde und vortreffliche Menschen. Der Aufenthalt bei diesen guten Seelen war sehr wohlthätig und alle dortigen Freunde thaten ihr Bestes, um beide Besuchende auf alle Weise zu erquicken und zu erfreuen.

Der Dienstag nach Pfingsten war nun ber Tag, an welchem die Reife nach Stillings Geburteort borgenommen werden follte; Sombergf und feine Gattin wollten fie begleiten allein Stilling wurde von einer unerflarbaren Angft überfallen, die fich berinehrte, fo wie fich ber Tag naberte und die ihm Die Ausführung feines Borhabens unmöglich machte; fo fehr er fich borher auf die Befuchung bes Schauplates feiner Jugendfcenen gefreut batte, fo febr ichauderte er jest bafur gurud es war ihm gerade fo zu Muth, als ob bort große Gefahren auf ihn warteten. Gott weiß allein ben Grund und die Urfache bicfer fo fonderbaren Erscheinung - es war nicht eine folche Angft, wie die, welche er auf der Braunschweiger-Reise empfand, fondern es war vielleicht bas Warnen feines Schutzengels, welches mit ber Sehnsucht, feinen Geburtsort zu feben, fampfte, und diefer Rampf machte Leiden. Jener war ein Siob &, diefer aber ein Jakobskampf. - Mus diefer Reife murde alfo nichts, feine Lieben respectirten seine Angft, und gaben alfo nach.

Bu Bittgenftein kam nun endlich der merkwurdige Beits punkt, in welchem Stilling, im drei und sechzigsten Jahr seis nes Alters, die Entscheidung seines Schicksals erfuhr, er bekam einen Brief von seinem Sohn aus Marburg, in welchem ihne biefer die frohe Nachricht schrieb, daß ihn der Kurfurst von Ba-

ben als wirklichen Justigrath mit einem ordentlichen Gehalt an Geld und Naturalien nach Mannheim ans Aurfürstliche Hofgericht berusen habe — das war eine Bokation, die ihrer Beisder Erwartung übertraf — dann war auch eine besondere Ausfrage an Stilling beigelegt, nämlich: ob er wohl, vor der Hand, bis man seine Besoldung verbessern könnte, für zwölfhundert Gulden jährlich kommen wollte?

Die Freude über des langgeprüften Jakobs Bersorgung, und die nahe und gewisse Aussicht, aus der nunmehro unerträgslich gewordenen Lage herauszukommen, erfüllten Stilling und Elise mit Wonne und tiefer Bernhigung, mit Thränen opferten sie Gott Dank, und eilten nach Haus, weil der Jakob auch zugleich Besehl bekommen hatte, sobald als möglich zu kommen, und sein Amt anzutreten. Sie suhren also Freitags, den 3. Junius, von Wittgen stein ab, und kamen des Nachmittags zu Marburg an.

Jest wurden nun alle Sande in Wirksamkeit gesetzt, um Jaskobs und Umaliens Bug nach Mannheim zu beschleunis gen. In Stillings Seele aber entstand nun ein heftiger Rampf zwischen Vernunft und Glauben.

Wenn man jett Stillings Lage blos nach vernunftigen. bkonomischen Grunden beurtheilt, fo mar es allerdings bedent. lich, eine Stelle mit 3mblfhundert Thalern im zwanzig Gule benfuß, gegen 3 molf hundert Gulben Reichecourant zu verwechseln, besonders da bei jener ftarken Befoldung nichts übrig blieb - es ließen fich fogar Grunde denken, Die Stillingen feine Schwierigkeiten benehmen, ihn bestimmen konnten, in Da ar burg zu bleiben und feine Stelle zu behalten, benn er fonnte ja ruhig fo fortfahren, wie bisher - in den Ferien reifen, und mifchen benfelben fein Umt treulich verwalten; famen wenige ober gar keine Bubbrer, fo mar bas ja feine Schuld nicht und mas feinen Grundtrieb, fur die Religion zu wirken, betraf, fo konnte bas ja nebenher, wie bisher, gefchehen, und wenn er bann nicht Alles zwingen konnte, fo forbert ja Gott nichts über Bermogen, man lagt ben Stein liegen, ben man nicht beben fann, u. f. w.

Stilling & Gemiffen aber, bas butch viele Glaubend, und Leidenverfahrungen berichtigt, und burch die langwierige vieljahrige Bucht ber Gnabe von allen Cophifterenen gereinigt ift, urtheilt gang anders; nach feiner innigsten Ueberzeugung mußte er burchaus fein Umt niederlegen, feine Befoldung in die Sande feines Kurften wieder guruckgeben, fobald er fie nicht mehr gur Befriedigung beffelben und feines eigenen Gewiffens berdies nen fonnte. - Diefer Gats leibet burchaus feine Ginfchranfung, und wer anders benft, ber benft unrichtig. Stilling fonnte auch bas getroft thun und magen, ba ihm jest ein Weg gezeigt wurde, auf welchem er zum Ziel gelangte, fobald er ihn einschlug; er hatte in wenigen Jahren erfahren, daß der herr Mittel genug habe, ohne die Marburger Befoldung aus ber Roth gu belfen: benn nicht nur mit biefer, fondern mit Schweizergeld wurden die Schulden getilgt, mit Diesem und nicht mit gener wird ber Bug und bie neue Ginrichtung bestritten. Es ift ferner bes mahren Chriften unbedingte Pflicht, fobald ihm unter verschiedenen Berufsarten bie Wahl gelaffen wird, Diejenige ju mablen, die der Menschheit den mehreften Rugen bringt, am wohlthatigften wirft, und babei fommt ce nun gar nicht auf ein fleineres, oder überhaupt auf einen Gehalt an: benn fobald man diefen Grundfatz befolgt, fobalb tritt man in den unmittelbaren Dienft bes Baters und Regenten aller Menschen, baß Der nun feine Diener befoldet, ihnen gibt, mas fie bedurfen. bas versteht fich - Stilling fand fich also boch verpflichtet, bem Ruf zu folgen: benn baß er burch feine Augenkuren, und borguglich burch feine Schriftstellerei, unendlich mehr Ruten ftiftet, ale burch sein akademisches Lebramt, bas ift gar keinem 3weifel unterworfen, und eben jene Facher machten feinen gangen Beruf aus, wenn er die Baben'iche Bofation annahm; es war also durchaus Pflicht, den Ruf anzunehmen, vorzüglich ba noch mit ber Zeit Befoldungsvermehrung und zwar von einem herrn versprochen murde, ber gewiß halt, mas er verspricht.

Bu diesem Allem kam nun noch Stillings ganze Führung von der Wiege an; der mußte sehr blind senn, der nicht einsehen konnte, daß diese planmäßig den Weg zu der Thur gezeigt hat, die der Kurfurst von Baden jetzt offnete. hatte Stilling

eine andere Gelegenheit erwarten wollen, wo ihm mehr Befok bung jugefagt murbe, fo mare bas feiner Lage, bei feinen Glanbenserfahrungen, ein bochst strafbares Miftrauen, und ba die Vorfehung biefen Ruf unzweifelbar vorbereitet und zubereitet hatte, auch eine fchwere Gunde bes Ungehorfams gewesen, wenn er fie nicht angenommen hatte; und bann mar biefe Bokation fo felten, so einzig in ihrer Art, daß man unmöglich noch Ginmal eine abuliche erwarten konnte; und endlich fieht ber Erleuchtete, ber mabre Chrift leicht ein, daß Stillings großer Rubrer feinen andern 3med babei bat, ale ihn und feine Elife immers fort im Glaubensodem zu erhalten, - fie in die Lage feten, baf fie ihm immer nach feiner milden Sand feben, und ihre Mugen auf ihn warten muffen. Diefe Ueberzeugungen Alle bestimms ten Beide, ben Ruf in Gottes Namen anzunehmen; um aber boch Alles zu thun, was gethan werden fonnte, um fich vormurfefrei zu erhalten, fchrieb Stilling an den Rurfurften von Baden, und bat wo moglich noch um eine Bulage an Naturale befoldung; barauf fam bann bie Bofation, in welcher ihm biefe Bulage zugefichert murbe, fobald irgendmo eine fallig merden murde.

Jest, lieben Leser! war nun auch die große Frage über Stillings eigentliche und endliche Bestimmung entschieden, und der zweite größte Knoten seiner wunderbaren Führung gelbst — jest kann man nicht mehr sagen, sein Glaube und sein Bertrauen auf Jesum Christum und seine Weltregierung sen Schwärmerei und Aberglauben; im Gegentheil, der Erlöser hat sich selbst, und den Glauben seines Knechts herrlich und augensscheinlich legitimirt, und zum Beweis, daß ihm Stillings Entsschluß wohlgefällig sey, gab Er ihm noch solgendes herrliche Zeis

chen feines gnabigen Beifalls.

Mehr als 50 Meilen von Marburg entfernt lebt eine Dame, bie von Stillings gegenwärtiger Lage und Bedürfnissen nicht das Allergeringste wußte, der er aber durch seine Schriften bestannt war; diese fühlt sich in ihrem Gemuth angeregt, Stillingen 20 Louis d'or zu schiesen. Sie folgte dieser Anregung einfältig und im Glauben, packte die 20 Louis d'or ein, und schrieb dann dabei: sie habe einen Trieb in sich gestpurt, ihm das Geld zu schieben, er werde nun wohl

wissen, es zu gebrauchen, und wozu es dienen folle. — Durch diese hundert und achtzig Gulden wurde nun das, was von der Schweizerreise noch übrig war, vermehrt, also der Zug von Marburg und die Einrichtung einer neuen Haushaltung an einem fremden Ort dadurch erleichtert; ich vermuthe aber, daß Stillingen noch Etwas bevorsteht, das die Ursache enthält, warum ihm dies Geld zugewendet worden ist.

Guter Gott! welch eine Führung, wenn man sie mit ungetrübtem Auge und unpartheilsch betrachtet! — hatte Einer von
allen bisherigen Zügen der Borsehung gesehlt, so ware es nicht
möglich gewesen, diese Bokation anzunehmen; hatte Stilling
in der Schweiz nur sein Schuldenkapital und die Reisekossen
bekommen, so ware das eine herrliche und sichtbare Gnade Gottes gewesen, aber dann hatte er doch in Marburg bleiben
mussen, weil es ihm an den Mitteln zum Fortziehen und zum
Einrichten an einem fremden Ort gesehlt hatte: denn in Marburg behielt er von allem seinem Einkommen nichts übrig.

Gelobt fen ber herr! Er ift noch der alte Bibelgott — Ja! Es heißt mit Recht: Ich bin, der ich war, und fenn werde, immer der Nämliche. Jefus Chriftus geftern, heute, und berfelbe in Ewigkeit!

Sonntag den 25. Junius zogen Jakob und Amalie unter vielen Thranen aller Freunde, und unter den herzlichsten Segnungen der Eltern nach Mannheim; und nun rüstete sich auch Stilling und Elise zu ihrem Zug nach Heidelberg, welchen Ort ihnen der Kurfürst zum künstigen Wohnplatz angerathen: denn sie können in den Baden'schen Ländern wohnen wo sie wollen, weil Stilling kein Amt hat, sondern nun blos und allein dem großen Grundtrieb, der von Jugend auf in ihm zur Entwicklung gearbeitet hat, und jetzt erst reif geworden ist, nämlich als ein Zeuge der Wahrheit, für Jesum Christum, seine Religion und sein Reich zu wirken, und dann durch seine wohlthätigen Angenkuren dem leidenden Nächsten zu dienen, gewidmet ist; bei allem dem war es aber doch die größte Schuldisseit, den Rath des Kurfürsten als einen Besehl anzusehen, welches auch darum leicht war, weil Stilling keinen beques

mern und angenehmern Ort wußte, und weil er auch schon ba befannt mar, indem er ehemals da gewohnt hatte.

Bei dem Kurfursten von Heffen hielt er nun um seinen Abschied an, und er bekam ihn auch, und bei dem Wegziehen schrieb Stilling noch einmal an ihn, und dankte ihm für alle bisher genossene Gnade und Wohlthaten, und bat um ferneres gnadiges Wohlwollen, welches ihm dann auch der Kurfurst in einem gnadigen Handschreiben zusicherte.

Was für eine wehmuthige Empfindung Stillings Abzug in ganz Heffen, vorzüglich aber in Marburg verursacht habe, das läßt sich nicht beschreiben: die ganze Bürgerschaft trauerte, und bei dem Wegziehen, Sonnabends den 10. September des Morgens früh, weinte die ganze Nachbarschaft — von diesen rührenden Auftritten kein Wort mehr. Stillings und Elissens Herzen wurden tief verwundet; besonders als sie bei dem Kirchhof vorbei suhren, wo so viele ihrer Lieben ruhen.

Daß Freundin Julie mit zog, das versteht sich. Sie suheren des ersten Tages zu ihren Kindern Schwarz nach Munster; hier blieben sie den Sonntag und den Montag, welcher Stillings Geburtstag war, und jest ausnehmend herrlich geseiert wurde: Schwarz und Julie hatten den Plan dazu entworfen, und er wurde vortrefflich ausgeführt. Die Geburtstagsseiern alle habe ich seit 1791 nicht mehr erzählen mogen, sie enthalten zu viel Schmeichelhaftes und Ruhmvolles, und dieß Alles zu beschreiben, wurde ekelhaft seyn.

Dienstags ben 13. September nahmen sie von ihren Kindern Schwarz Abschied, und fuhren bis Frankfurt; hier blieben sie den Mittwoch und den Donnerstag; den Freitag suhren sie die Heppenheim und Sonnabends den 17. September Bormittags zogen sie in Heidelberg ein; artig war auch die heutige Losung, sie sieht 2. Mos. 15, v. 17. Bringe sie hinein, und pflanze sie auf den Berg deines Erbtheils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligthum, Herr! das deine Hand bereistet hat. Daß man hier den Berg des Erbtheils Ichovah und sein Heiligthum nicht auf Heidelberg anwenden durfe, brauch' ich wohl nicht zu erinnern, sondern Stilling dachte

sich unter dem Berg des Erbtheils Jehovah, seiner Wohnung und seinem Heiligthum, das geistliche Zion und den mystischen Tempel Gottes, in welchem er nun als sein Knecht angestellt werde und wirken sollte.

Freund Mieg hatte fur eine schone Wohnung und die Freundinnen Mieg und Baffermann für andere Bedürfniffe gesforgt. Da wohnt nun Stilling mit seiner Elise, mit Justien, mit Karoline, den dreien Kindern Friedrich, Malchen und Christinchen, der treuen, lieben und guten Mariechen und einer Magd, und harret nun ferner des Herrn und seiner gnädigen Führung.

Wie sehr gern hatte ich gewissen lieben Familien und nahern innigen Herzensfreunden in Marburg hier öffentlich vor dem ganzen Publikum für ihre Liebe und Freundschaft gedankt — aber sagt, Ihr Lieben! wie konnte ich das, ohne hier oder da Jemand, den ich nicht nenne, oder nennen kann, zu kränken? — Die ganze liebe trauliche Stadt Marburg ist meine Freundin, und ich bin ihr Freund, und in diesem Berhältnis bleiben wir gegen einander bis zu unserer Berklärung, und weiter hin, so lang unser Bewußtsenn währet. Ihr Lieben Alle kennt uns und wir Euch. Der Herr unser Gott uns Alle. Der sew Euer großer Lohn. Amen!

## Rückblick auf Stillings bisherige Lebens-

Buförberft bitte ich alle meine Leser recht herzlich, biese noch übrigen wenigen Blatter mit ruhigem und unparteiischem Gemuth zu lesen, und sorgfaltig zu prufen: benn sie enthalten ben wahren Gesichtspunkt, aus welchem Stillings ganzes Leben, alle funf Bande burch, angesehen und beurtheilt werben muß.

Daß ich der Hofrath Jung, der Verfasser aller funf Bande, felbst Heinrich Stilling bin, daß es also meine eigene Gesschichte ist, das weiß Jedermann, mein Incognito dient daher zu weiter nichts, ich lege es ab, und spreche nun nicht mehr in Stillings, sondern in meiner eigenen Person.

Diefe erfte Sauptfrage: ob meine gange Gefchichte, fo wie ich fie in Beinrich Stillings Jugend, Junglings jahren, Wanderschaft, hauslichem Leben und Lehr jahren ergablt habe, wirklich und in der That mahr fen, fann ich mit gutem Gewiffen, mit Ja beantworten : in meiner Jugenogeschichte find die Personen, ihre Charaftere, und die Geschichte felbst nach der Wahrheit geschildert und beschrieben; aber es fommen allerlei Bergierungen barinnen bor, weil fie ber bamalige Zwed nothig machte, Diese Bergierungen nehmen aber in ben folgenden Banden fo ab, daß in den Junglingsjahren wenige, in der Wanderschaft noch wenigere, und im bauslichen Leben gar feine mehr vorkommen, nur die Derfonen und Derter mußten aus gewiffen Ruckfichten, Die ich nicht vermeiden konnte, unter erdichtete Ramen versteckt werden; in Diefem Bande aber, in Stillings Lehrjahren, fommt nicht allein keine Bergierung mehr bor, fondern ich habe auch alle Derter und Perfonen, zwei, namlich Rafchmann und einen gewiffen Kanditaten ausgenommen, mit ihren mahren Namen benannt, und zwar aus ber fehr wichtigen Urfache, bamit jeders mann prufen und erfahren fonne, ob ich die reine, ungefch mintte Bahrheit erzähle? - Und mahrlich, ce ift fehr ber Dube werth, fich davon ju überzeugen : benn wenn meine Geschichte in ihrem gangen Umfang mahr ift, fo entftes ben Refultate baraus, die fich wohl die wenigsten Lefer vorstels len, die mehreften aber nicht von Ferne ahnen tonnen. Es ift also eine unnachläffige Pflicht fur mich, diese Resultate, diese Folgerungen gewiffenhaft und mit vernunftmäßiger logifcher Richtigkeit zu entwickeln und barzustellen. Sch bitte alfo alle meine Lefer inffandig, alles Folgende aufs genauefte und fcharffte zu prufen.

1) Die Schickfale des Menschen von seiner Geburt an, bis an seinen Tod, entstehen entweder alle der Reihe nach, durch ein blindes Dhugefahr, oder

2) Nach einem von Gott mit Weisheit entworfenen Plan, zu beffen Ausführung die Menschen entweder als wirklich freie We fen, oder so wie die physische Natur, maschinen mäßig, doch so, daß es ihnen daucht, sie handelten frei, mitwirken. Diese letzte fürchterliche Idee: namlich der Mensch schiene

nur frei zu handeln, im Grund aber wirke er doch maschisnenmäßig, ist das, was man Determinismus nennt. Es ist hier der Ort nicht, diesen schrecklichen Unsun zu widerslegen, wenn es aber verlangt wird, so kann ichs, Gottlob! unwidersprechlich.

Ich nehme also hier als ausgemacht an, daß Gott die Welt mit unendlicher Weisheit regiere, doch so, daß die Menschen als freie Wesen mit einwirken, und dieß um deswillen, weil der Determinismus auf meinen gegenwärtigen Zweck keinen Einfluß hat.

Es liegt schon im Begriff bes Worts: blindes Dhnges fahr! baß dieß Unding keine vorher bedachten Plane entwersen, mit großer Weisheit die Mittel zur Aussührung von Ferne vorbereiten, und hernach mit Kraft aussühren könne; wo man also dieß Alles, wie in meiner Lebensgeschichte, mit der höchsten Evidenz wahrnimmt, da ware es Unfinn, an ein blindes Ohnsgefahr zu denken; und da auch in den Schicksalen eines jeden Menschen, folglich auch bei mir, unzählich viele andere Menschen mit zum Ziel wirken, so können alle diese mitwirkende Wesen unmöglich unter der Leitung eines blinden Ohngefahrssstehen: ich setze also den Schluß fest: daß nichts von ohnsgefahr gefahr gesch ehe, und geschehen könne.

Daß ber Mensch — burchgehends genommen, zum Theil Meisster seines Schickfals seyn konne, und auch gewöhnlich sein Gluck oder Ungluck größtentheils sich selbst zuzuschreiben habe, das wird wohl keiner meiner Leser bezweiseln, er mußte denn ein Determinist seyn; mit diesem aber komme ich hier gar nicht in Collision; ob ich aber zu meiner Führung mitge wirkt habe, — ob ich auch nur auf die entfernteste Art, zu irgend Einem meiner entscheidenden Schicksale auch nur das Geringste planmäßig beigetragen habe? das ist eine Frage, worauf hier Alles ankommt — denn, kann ich beweisen, daß das nicht der Fall ist, so entstehen Folgen darans, die ins Große und Ganze gehen, und von der äußersten Wichtigkeit für uns sere Zeitgenossen sind.

Es gibt Menschen, welche von Jugend auf einen gemiffen Grundtrieb in sich empfinden; biefen faffen und behalten fie im

Auge bis an ihren Tob; fie wenden allen ihren Berftand und alle ihre Rrafte an, ben 3med, wozu fie ihr Grundtrieb antreibt. zu erreichen. 3. B. der Gine bat eine unüberwindliche Reigung. einen Grundtrieb zu mechanischen Arbeiten; er ringt, ftrebt, arbeitet und erfindet fo lang, bis er Kunfimerke bervorbringt. bie ben, ber fie fieht, in Erstaunen feten. Dief ift nun ber Kall mit allen Berufsarten, Runften und Biffenschaften, in jebem Kach findet man folche emporringende Menschen, man nennt fie große Manner, große Geifter, Genie's, u. f. w. Dielen gelingt aber auch, bei aller ihrer Rraft und Starke bes Grundtriebs, alle ihre Mube und Bestreben nicht, weil es nicht in ben Plan ber großen Beltregierung paft; - Bielen, auch folden großen Geiftern, Die entsetzlich viel Bofes in der Welt ftiften, gelingte, und zwar barum, weil ihre Wirksamkeit mit ihren Folgen zu guten 3wecken gebraucht werden fann. Es ift alfo ausgemacht, und gang gewiß, daß folche Menschen, wenigftens größtentheils, felbst ihren Lebensplan gemacht und ausgeführt haben, und ihr Grundtrieb war ihnen naturlich. Man burchbenke ben Lebensgang vieler großer und beruhmter, guter und bofer Manner, und bann wird man an diefer meiner Behauptung nicht mehr zweifeln konnen.

Jest ift nun das die eigentliche große — die Sauptfrage: Bin ich ein folder Menfch? — geshore ich unter die eben bemerkte Klaffe merkwurd biger Manner, die ihre Schickfale großentheils felbft bewirkt haben?

Wir wollen diese Frage auf's strengste und unparteissch untersuchen und beantworten; es kommt also erstlich darauf an, ob ich wirklich einen solchen machtigen Grundtrieb hatte? — Allerdings — Ja! ich hatte ihn, und habe ihn noch: er ist, weit ausgebreitet ins Große und Ganze gehende Wirksamkeit für Jesum Christum, seine Religion und sein Reich,—aber man muß wohl bemerken, daß dieser Trieb ganz und gar nicht in meinem natürlichen Charakter lag — denn dieser ist vielmehr, ins Große und Ganze gehender hoch steichtsinniger Genuß physischer und geistiger sinnlicher Bergnü,

gen; ich bitte, diese Grundlage meines Charafters ja nicht aus der Acht zu laffen. Jener erste gute Grundtrieb wurde ganz von außen in mich gebracht, und zwar folgendergestalt:

Meiner Mutter fruber Tod legte ben Grund zu Allem, bamit fing mein himmlischer Fuhrer im zweiten Jahre meines Altere an; ware fie am Leben geblieben, fo war mein Bater ein Bauer, bann mußte ich fruh mit ine Felb, ich lernte lefen und fcbreiben, und das war Alles; mein Ropf und mein Berg wurden bann mit ben alltäglichen Dingen angefullt, und was aus meinem fittlichen Charafter geworden mare, bas weiß Gott. Jest aber, ba meine Mutter farb, wurde meines Batere religibfer Charafter auf's bochfte gespannt, und burch Umgang mit Muftifern befam er feine Richtung; er jog fich mit mir in die Ginsamkeit guruck, feine Schneiderprofeffion pafte gang bagu, und feinen Grundfaten gemäß, murbe ich gang bon ber Welt abgeschieden erzogen; Ropf und Berg bekamen alfo feine andere Gegenstande gu boren, zu feben und zu empfinden, als religibfe; ich mußte immer Geschichten und Lebensläufe großer und im Reich Got tes berühmter, frommer und beiliger Manner und Frauen lefen; bagu fam bann auch bas wiederholte Lefen und Bieberlefen ber beiligen Schrift; mit einem Bort, ich fahe und borte nichte als Religion und Chriftenthum, und Menschen, Die baburch beilig und fromm geworden waren, und fur ben herrn und fein Reich gewirkt und gelebt, auch wohl Blut und Leben fur ihn aufgeopfert hatten; nun ift aber bekannt, daß die erften Gindrucke in eine noch gang leere Seele, besonders wenn fie allein , fart und Sahre lang anhaltend find, bem gangen Wefen bes Menfchen gleichsam unausloschbar eingeatt werden, bas mar alfo auch mein Kall: jener Grundtrieb: weit ansgebreitete, ins Große und Gange gehende Birtfamfeit, fur Jes fum Chriftum, feine Religion und fein Reich, wurde meinem gangen Wefen fo tief eingepragt, bag ihn mahrend fo vieler Sahre fein Leiden und fein Schickfal ichmachen fonnten, er ift im Gegentheil immer ftarter und unüberwindlicher geworden; wurde er auch zu Zeiten durch dunkle Aussichten auf furz ober lang dem Anschauen entruckt, fo fiel er mir hernach boch wieder um fo viel beutlicher in die Mugen. Daß ich als Rind diesen Grundtrieb gesucht und gewollt hatte, das wird nun wohl Niemand einfallen — daß ihn mein Bater zum Zweck gehabt habe, ist lächerlich, der wollte erstlich einen christlichen frommen Menschen, und dann einen tüchtigen Schulmeister aus mir maschen; und da tieser Beruf in meinem Baterlande keinen Hands vater mit Frau und Kindern ernährt, so sollte ich seine Hands werk dazu lernen, um dann ehrlich durch die Welt kommen zu können. Daß er mir solche Geschichten zum lesen gab geschah beswegen, weil doch Kinder etwas Unterhaltendes haben müssen, und dann sollte es mir Lust machen, ein wahrer Shrist zu werben. Daß aber jener Grundtrieb darans entstand, das war die Absicht nicht eines blinden Ohngesährs, nicht meines Baters, nicht die meinige, sondern des großen Weltregenten, der mich dereinst brauchen wollte.

Ich fete alfo feft, daß Gott nicht durch naturliche Unlagen, fondern durch feine weife Leitung und Regierung ganz allein jenen Grundtrieb, ins Große und Ganze fur Jefum Christum und fein Reich zu leben und zu wirken, meinem Wefen eins gegeistert, und zur eigenthumlichen Eigenschaft gemacht habe.

Da aber nun mein naturlicher Grundtrieb: ins Große und Gange gebender bochftleichtfinniger Genuf phyfifder und geiftiger finnlicher Bergnugen, jes nem mir eingeimpften Grundtrieb schnurgerade zuwider wirkte, fo fing mein himmlischer Fuhrer schon fruh an, diefen beschwerlichen Feind zu bekampfen : bas Berkzeug bazu mar ebenfalls mein Bater, aber wiederum ohne es nur von Kerne ju ahnen: benn er wußte meinen naturlichen Grundtrieb gang und gar nicht, fonft hatte er gang gewiß Klippen vermieben, an benen ich uns vermeidlich hatte Scheitern muffen, wenn mich Gottes Baters band nicht leicht binuber geführt hatte. Bon dem Allem ahnete aber mein Bater nichts - bloß aus bem mpftischen Grundfat ber Abtobtung bes Fleisches, murbe ich fast taglich mit ber Ruthe gehauen - Ja ich weiß gang gewiß, bag er mich manchmal bloß beswegen geguchtiget bat, um feine Liebe ju mir ju freugigen und zu berläugnen. Bei jebem Undern hatte biefe Urt

ber Zucht entsetzlich schädliche Wirkung gethan, bei mir aber — man glaube es auf mein Wort — war es eine unumgänglich nothige Erziehungsmethode; benn meine leichtsinnige Sinnlichskeit ging in unbewachten Augenblicken unglaublich weit; Niesmand, als Gott und ich, weiß es, welche entsetzliche Gedanken, Wünsche und Begierden in meiner Seele geweckt wurden; es war, als ob eine mächtige feindselige Kraft unschuldige, nichts Wöses wollende Menschen aufgereizt hätte, mich in die giftigen Versuchungen und Gefahren für meinen sittlichen Charakter zu stürzen, allein es gelang nie; nicht mein religiöser Grundtrieb, nicht meine Grundsätze — benn wo hat ein Kind Grundsätze? sondern blos meines Vaters strenge Zucht und Gottes gnädige Vewahrung sind die Ursache, daß ich nicht hunderts und taus sendmal in den Abgrund des Verderbens gestürzt bin.

Eben dieß in mir liegende große, meinem religibsen Grundstrieb ganz entgegenwirkende Berderben ist die Ursache, warum mein himmlischer Führer mich über sechzig Jahre lang in der Schule der Leiden üben mußte, ehe Er mich brauchen konnte; und man wird im Berfolg immer finden, daß alle Leiden das hin abzielten, Leichtssin und Sinnlichkeit zu tödten und mit der Wurzel auszurotten.

Jest kommt es nun barauf an, zu untersuchen, ob ich benn wirklich ein großer Mann, ein großer Geift, oder ein groß Genie bin? — das ist: ob ich mich mit Macht durch eigene Kräfte und Anlagen dahin gebracht habe, dem von Gott mir geschenkten Grundtrieb, für Christenthum, seine Religion und sein Reich, ins Große und Ganze zu wirken, nuns mehr Folge leisten zu können?

Was mein Vater aus mir machen wollte, war: ein guter Schulmeister und nebenher ein Schneider, und den Zweck erzeichte er auch in so fern, daß ich Schulmeister und Schneider wurde; ich aber hatte keinen höhern Wunsch, als Prediger zu werden. — Diese Wirkung brachte also mein religiöser Grundztrieb hervor — ich wollte Theologie studiren; das håtte mein Vater zwar auch gern gesehen, aber es war durchaus nicht mogslich, sein ganzes Vermögen reichte nicht hin, mich nur zwei

Jahre lang auf der hohen Schule zu unterhalten. Es mußte also bei dem Schulmeister und Schneider bleiben, und mein Grundtrieb begnügte sich mit unersättlichem Lesen und Forschen in allen Fächern von Wissenschaften: denn da mein Beist nun einmal Geschmack an geistigen Vorstellungen und Wissenschaften, oder ein ästhetisches Gefühl bekommen hatte, so lies er nun diese Bahn unaufhaltbar fort, und suchte nur immer Gelegenheit, zu lesen und auf den Büchern zu brüten. Das, was ich also in den Fächern der Wissenschaften an Kenntnissen errungen habe, das könnte man allenfalls meinem Fleiß und meiner Thätigkeit zuschreiben; und so viel ist auch wahr, daß es der Herr nebenher zu einem Vorbereitungsmittel gebraucht habe, aber zur Entwicklung meiner wahren Bestimmung hat es gerade zu nichts geholsen.

Immerfort an der Nadel zu sitzen und den Leuten Kleider zu machen, das war mir in der Seele zuwider, und die Knaben und Madchen immer und ewig im A B C, im Buchstabiren, im Lesen und im Schreiben zu unterrichten, das war mir eben so langweilig; nach und nach dachte ich mir die Bestimmung, Schneider und Schulmeister zu senn, als etwas Höchsttrauriges, und damit sing auch mein inneres Leiden an: denn ich sah keine Möglichkeit, Prediger, oder sonst Etwas zu werden.

Die strenge Zucht meines Baters blieb immer; ich wurde freislich nun nicht mehr alle Tage geschlagen, aber in seiner Nahe war mir nie wohl. Seine unerbittliche Strenge bei jedem kleinen Fehler, weckte den unwiderstehlichen Trieb in mir, mich so oft und so lange wie möglich von ihm zu entsernen, und dieß auch noch um deswillen, weil ich bei ihm von fruh Morgens bis in die späte Nacht an der Nadel sügen mußte, daher kams denn, daß ich jeden Ruf zu einer Schulstelle mit größter Freude annahm; da ich aber nicht mit Lust, sondern bloß aus Pflicht Kinder unterrichtete, und dann auch außer den Schulstunden auf den Büschern brütete, so war ich im Grunde kein guter Schullehrer, und mit dem Schneiderhandwerk Etwas nebenher zu verdienen, daran dachte mein Herz nicht; zudem brachte mich mein gutmuthiger Leichtssun um das Bischen Lohn, das ich als Schullehrer bekam, solglich mußte mich mein Bater immer neu kleiden und unters

halten; er fabe alfo zu feinem größten Leidwefen, bag ein guter Schulmeifter an mir verdorben war; badurch murbe er alfo naturlicher Beife noch ernfthafter und unfreundlicher gegen mich, und als er nun noch gar eine weltlich gefinnte, gefühllose Frau bekommen hatte, welche forderte, daß ihr Stieffohn mit ins Feld geben, alle Bauernarbeit, auch die schwerste verrichten, Sacken, Mahen und Drefchen follte, fo flieg mein Jammer auf's hochfte, bazu waren meine Glieber von Jugend auf nicht angewohnt wors ben, jetzt litt ich erschrecklich. Bon ben rauben Werkzeugen wurben die Bande immer voller Blafen, und die Saut blieb am Sackenftiel fleben: wenn ich die Grassense ober den Dreschflegel schwang, fo frachten mir Rippen und Suften; Tage und Bochen schienen mir eine Ewigkeit zu fenn, und uber bas Alles mar bie Bukunft finfter, ich konnte mir keine Rettung aus diefer Lage benken, auch berief man mich nicht mehr zu Schulamtern, es blieb mir also nichts mehr ubrig, als auf bem Lande umber bei Schneibermeiftern als Gefelle zu arbeiten, bagu fand fich bann auch Gelegenheit; aber bei bem Allem fam ich fo in Kleidern und Bafche gurud, daß ich von Jebermann als ein Taugenichts und verlorner Menfch betrachtet wurde. Mein religiofer Grundtrieb glanzte mir aus ber Ferne entgegen; wenn ich mir Spe ner, Franke und überhaupt fo recht fromme Prediger bachte, und mir dann vorftellte, welch eine Geligkeit es fur mich fenn wurde, fo ein Mann zu werden, und daß es boch in meiner Lage unmöglich ware, so brach mir bas Serg.

Die Absichten, warum mich die Borsehung in diese entsetlich traurige Lage führte; waren zweisach: erstlich, um meine über alle Borstellung gehende Sinnlichkeit und den unbandigen Leichtssinn zu bekämpfen. — Diese Absicht merkte ich wohl, und dann, um mich aus meinem Baterland zu bringen, weil sie in dem selben ihren Plan mit mir nicht aussühren konnte; diesen Zweck aber merkte ich ganz und gar nicht, ich war dergestalt in mein Baterland versliebt, daß mich nur die außerste Nothwendigkeit hinausbannen konnte, und dazu kam es dann auch; ich ging fort.

Man merte hier wohl, daß diefer erfte Schritt gu meiner funftigen Bestimmung folechterdings

nicht mit, sondern gegen meinen Willen geschah; ich mußte durch die Macht der Vorsehung hinaussgetrieben werden! — Es ist zu meinem Zweck Albles daran gelegen, daß man sich bis zur höchsten Evidenz überzeuge: ich habe Nichts zum Plan meiner Führung beigetragen.

Mein erfter Borfat war, nach Solland zu gehen und ba bei Raufleuten Dienfte an fuchen: allein in Golingen im Berjogthum Berg, machte man mir diefen Borfat leid, ich blieb ba und arbeitete auf dem Sandwert. Diefe Beschäftigung war mir nun von Bergen zuwider: benn meine Ginnlichkeit forderte immer beluftigende Abwechselung; Romanen ober fonft unterhaltende Gefchichten zu lefen, bas mar's eigentlich, wohin meine Sinnlichkeit ihre Richtung genommen hatte; meine Imagination, meine Phantafie war immerbin mit ben allerromanhafteften Bildern in unaussprechlicher Lebhaftigfeit beschäftigt, und mein Leichtfinn fette fich über alle Bebenflichkeiten weg. Die ewige Liebe erbarmte fich bier zwar meiner fo, daß fie mich durch einen unaussprechlich innigen, tief in mein Berg bringenden, und mein ganges Wefen erfullenden Bug zur Ginkehr, und mein ganges funftiges Leben bem Berrn zu widmen, unwiderruflich bestimmte; Diefer Bug ift auch bis baber immer geblieben, und wird bleiben, bis ich vor feinem Thron stehe; aber badurch war mein naturs liches Berderben noch lange nicht ausgewurzelt, bas mußte nun Jefus Chriftus burch feine große und herrliche Erlofung, burch seinen Geift, vermittelft langwieriger, schwerer und leidens= voller Prufungen befampfen und überwinden; noch ift dieß große Geschäft nicht vollendet, und wird auch nicht vollendet werden, bis meine Seele vom Leibe ber Gunden und des Todes befreit ift.

Ungeachtet nun mein Geist seine Richtung zum großen Ziel ber Menschenbestimmung genommen hatte, so gab es doch noch unendlich viele Abwege, und bald gerieth ich auf einen: meine Abneigung gegen das Schneiderhandwerf machte, daß ich sogleich zusuhr, als mir die Hanslehrerstelle bei einem Kausmann angetragen wurde, und mein Leichtssinn erkundigte sich — nach nichts! — Hier stieg mein Jammer auf die höchste Stufe, solch eine Schwermuth, solch eine Kollenqual, solch eine Ente

behrung alles dessen, was Menschen trossen kann, vermag sich Niemand vorzustellen, der so Etwas nie erfahren hat. Hier wurde Sinnlichkeit und Leichtsinn an der Wurzel angegriffen. Endlich hielt ichs nicht aus, ich lief fort, irrte in der Wildniß umher, besann mich wieder, ging zurück nach Rade vorm Wald, und der selige Johann Jacob Becker (Meister Isaak) machte das herrliche Meisterstück der christlichen Mensschenliebe an mir. — Jetzt war ich aber auch so gründlich von meinem Widerwillen gegen das Schneiderhandwerk kurirt, daß mich hernach Herr Spanier und der Meister Becker selbstkaum bereden konnten, bei Ersterem die Hauslehrerstelle anzusnehmen; und ich bin sogar jetzt noch so weit von jenem Widerwillen entsernt, daß ich mich — wenn es seyn müßte — im Augenblick wieder auf die Werkstatt sezen könnte.

Bahrend meinem Aufenthalt bei Spanier schien sich Alles dazu anzuschicken, daß ich Kaufmann werden sollte; ich wurde täglich in Handelsgeschäften gebraucht, alles ging mir gut von siatten; und ob ich gleich von Natur keine Neigung zur Handslung hatte, so glaubte ich doch, es sen Gottes Führung, der ich wohl wurde folgen mussen; besonders da mir auch heimlich verssichert wurde, daß eine reiche, schone und rechtschaffene junge Kausmannstochter für mich bestimmt sen, ihr Vater wolle sie mir geben und mich dann in Compagnie nehmen. Db ich gleich an dem allen keine sonderliche Freude hatte, so glaubte ich doch, es sen Gang der Vorsehung, dem ich folgen, und die ganze Sache als ein besonderes Glück ansehen müßte.

In dieser Borstellung und Erwartung bekam ich, ganz gewiß ohne mein Mitwirken, den in meiner Geschichte vorkommenden besondern Eindruck, ich mußte Medizin studiren; gut — ich für mich hatte nichts dazu gegeben, und diejenigen, die mein Schicksal lenken wollten, auch nicht; denn sie sagten: es sep doch auffallend für eine vornehme Familie, einem Menschen, der noch vor kurzem Schneiderbursch gewesen sen, seine Tochter zu geben; hatte ich aber studirt und promovirt, so konnte das Alles denn doch füglich ausgeführt werden, ich ware dann Doktor und Kausmann zugleich. Das war Plan der Menschen, und auch Plan meines himmlischen Führers. Bald nachher widersuhr mir

bie merkwurdige Geschichte mit dem Pastor Molitor zu Attendorn, der mir seine Augenarkana mittheilte, und dann sich niederlegte und starb. Daß ich in meinem Leben nicht daran gebacht hatte, Augenarzt zu werden, und daß auch weder ich, noch Jemand von den Meinigen, auch nur von Ferne Beranlassung zu dieser Mittheilung gegeben hatte, das weiß Gott! — und nun überlege nur Jeder, der meine Geschichte gelesen hat, was mir meine Augenkuren bis daher gewesen, noch sind, und ferner seyn werden! — Wer da nicht die Alles regierende Hand einer allwissenden, allmächtigen Gottheit erkennt, der hat keine Augen zum Sehen, und keine Ohren zum Hören, ihm ist nicht zu helsen.

3ch bediente mich ber erlangten Mittel zu Augenfranfheiten. und fam baburch in Bekanntschaft mit ber murbigen Familie meines feligen Schwiegervaters, Deter Benbers, zu Rons. borf im Bergogthum Berg, und gegen alles Ermarten, gegen alle meine Plane und Vorfate, muß ich mich ba mit einer abgezehrten, fehr schwächlichen Person am Krankenbette versprechen eine Sandlung, woran wahrhaftig meine Sinnlichkeit nicht Schuld war, ich that es blos aus Gehorfam gegen Gott, weil ich glaubte, es fen nicht fein Wille, es mar ba von meiner Seite an nichts bergleichen zu benten. Ich versprach mich mit Chris ftine, ob ich gleich wußte, bag mich ihr Bater im geringften nicht unterftuten konnte und daß nun die Unterftutgung von ber porher zu erwartenden Seite ganglich aus mar. Und nun ging ich mit einem halben Laubthaler auf die Universitat nach Straß. burg; wie wunderbar mich dort ber herr durchgeführt habe, ift aus meiner Geschichte befannt.

Jetzt frage ich abermal, war es mein Plan, mich mit Christinen zu verheirathen, und war es mein Machwerk, Medizin in Strafburg zu ftubiren?

Ich kam wieder, setzte mich als ausübender Arzt und Augenarzt, ganz ohne Besoldung in Elberfeld. Nun erwartete ich ausserventliche Folgen in meiner Praxis: denn ich sahe mich als einen Mann an, den der Herr besonders zu diesem Beruf ausgerüstet habe — dann dachte ich mit meinem religibsen Grunds trieb für den Herrn und sein Reich zu wirken, in Verbindung mit biefem, und glaubte, ich murbe nun am Rrankenbette ein febr mobithatiges Werkzeug in der Sand des Serrn fenn, und ben Kranfen nach Leib und Seel dienen konnen, und bann bachte ich, ich wollte religibfe Bucher fchreiben, und dann meinem Grunde trieb Genuge leiften, aber von allen biefen Erwartungen fant gang und gar nichts, meine Praxis war auch gang und gar aufferordentlich, fondern fehr ordentlich, fehr gewohnlich, auffer bag meine Augenkuren viel Auffeben machten, befonders waren meine Staaroperationen ausnehmend glucklich - aber auch biefe habe ich meinem eigenen Geschicke gang und gar nicht au verdanken: ich lernte fie zwar in Strafburg, aber blos, weil fie jum dirurgischen Studium gehoren, vor ber Ausubung aber hatte ich einen folchen Schauder und Abfchen, baf ich noch wohl weiß, wie mir zu Muth war, als die arme Frau zu Diche linghaufen, ber felige Paftor Muller, ber Doftor Dinte ler in Elberfeld, und Freund Erooft dafelbit, mich gleiche fam zwangen, die Operation an der fo eben gemelbeten armen Frau zu magen; mit Bittern und Beben machte ich fie erbarms lich Schlecht - und die Frau fahe vortrefflich - nun bekam ich zwar mehr Muth, und boch noch jest, nachdem ich über funfgehnhundert Blinde operirt habe, wandelt mich noch immer eine Anast an, wenn ich operiren soll.

Ich bezeuge alfo wiederum bei ber höchsten Wahrheit, daß ich im geringsten nichts dazu beisgetragen habe, daß ich Augenarzt — und noch dazu ein so ganz aufserordentlich gesegneter Ausgenarzt geworden bin. Das ist ganz allein Führung des Herrn.

In welche tiefe Schwermuth ich nun versank, als ich vor Ausgen sahe, daß auch die Arzneikunde mein Fach nicht sen, das läßt sich nicht beschreiben; dazu kam nun noch die drückende Last meiner Schulden, die jedes Jahr beträchtlich wuchs, ohne daß ich es ändern und verhüten konnte — das war wahrhafte Arznei gegen Sinnlichkeit und Leichtsun, und Beide wurden auch, Gott sen's gedankt! ganz mit der Wurzel ausgerottet — nun sah ich ganz und gar keinen Ausweg mehr: ich hatte Frau und Kinder, immer wachsende Schulden, und immer abnehmenden Verdienst

— an Gelehrsamkeit und Kenntnissen fehlte es mir nicht, ich burchkroch alle alte und neue Winkel der medizinischen Litteratur, aber ich fand in dieser schwankenden Wissenschaft lauter Unwissenschaft, alles bloße Wahrscheinlichkeit und Vermuthung; jest war ich der Arzueikunde herzlich mude; aber womit sollte ich mich nun nähren, und — womit meine Schulden bezahlen? — da mußte ich mich der Vorsehung auf Gnade und Ungnade ergeben; und das that ich auch auf immer und ewig, und von Herzen, und diese Uebergabe ist nicht allein nicht aufgehoben, sondern sie ist bis dahin immer stärker und immer uns bedingter geworden.

Religibse Bucher? - Ja, die schrieb ich, aber ohne merklis den Erfolg: Die Schlender eines Birtenknaben, Die arofe Panacee, gegen bie Krankheit bes Relis gionezweifele, und die Theodicce des hirtenfnas ben, thaten wenig Wirkung, bagegen Stillings Jugend - ein Auffatz, ben ich gar nicht zum Druck, sondern blos einer Gefellschaft junger Leute zum Vorlesen geschrieben hatte und ben Sothe gang ohne mein Wiffen und Wollen gum Druck beforderte, machte unerwartete und unglaubliche Sensation; ich murbe bringend aufgefordert, fortzufahren, und fchrieb nun in Elberfeld nacheinander Stillings Junglingsjahre und Banders Schaft. Sch darf fuhn behaupten, daß fehr wenig Bucher ihren Berfaffern ein fo großes, edeldenkendes und mobimollendes Publis fum erworben haben, als eben dieses; und noch jest, nach acht und zwanzig Sahren, nach fo vielen Beränderungen, Fortschritten und Rudfchritten in Rultur und Litteratur, ift und bleibt Stil ling Mode; man liest ihn noch immerfort, mit eben der Luft und mit eben ber Erbanung als im Anfang; und welch einen Segen dieß Buch in Unfehung der Religion und des mahren Chris ftenthums geftiftet hat, bas weiß der Allwiffende und gum Theil auch ich; benn ich kann eine Menge fcbriftlicher Zeugniffe biefer Wahrheit aufweisen. Stilling & Lebensgeschichte legte alfo den erften und bedeutenden Grund zu meiner mahren Bestimmung und Befolgung meines religibfen Grundtriebes.

Sett bitte ich wiederum forgfältig zu bemers ken, daß ich zu diefem aufferordentlich wichtigen Theil meiner Gefchichte, ber ben Grund zu meiner endlichen wahren Bestimmung, namlich ber Befolgung meines religibsen Grundtriebs legte, im geringsten feine Beranlaffung gab, sondern baß es pur freie Berfugung ber Borfehung war.

Fragt man mich, warum mich mein himmlischer Führer nicht schon damals auf meinen rechten Posten setzte? so antworte ich: damals war noch gar Vieles an mir weg zu poliren; ich war auch in meinen Grundsätzen noch nicht fest genug; ich kampste noch mit dem Determinismus, und dann war es auch noch lange nicht an dem Zeitpunkt, in welchem ich wirksam senn sollte.

Als endlich die Noth am größten war, und ich weder aus noch ein wußte, so wurde ich auf eine Art gerettet, an die ich nie von Ferne gedacht hatte, und die ich mir nie hatte träumen lassen: auf Veranlassung einer Abhandlung über die Forstwirthsschaftliche Benutzung der Semeinwaldung im Fürstenthum Nassaus Siegen, meinem Vaterland — womit ich einem gewissen Freund einen Gefallen zu erzeigen glaubte, wurde ich an die neuserrichtete Kameralschule zu Kaiserslautern in der Pfalz zum ordentlichen, öffentlichen Lehrer der Landwirthschaft, Techsnologie, Handlungswissenschaft und Vieharzneikunde, mit sechsbundert Gulden sirer Besoldung berusen, und bei meinem Abzug wurden die dringendsten Schulden, nämlich acht hundert Gulden, auf eine eben so unerwartete Art getilgt als in der Schweiz zuletzt vor drittehalb Jahren der Hauptstock derselben getilgt wurde. Ich zog also mit meiner Familie nach Lautern.

Daß dieß abermal nicht mein angelegter Plan, nicht meine Fuhrung, fondern lediglich und allein Plan und Ausführung meines himmlischen Fuhrers war, das muß Jedermann fuhlen, der nur einigermaßen des Nachdenkens fahig ift.

Jetzt glaubte ich aber nun gewiß, daß das Studium der Staates wirthschaft der Beruf sen, wozu mich die Vorsehung von Insgend auf geleitet und vorbereitet habe; denn ich hatte Gelegens beit gehabt, alle die Fächer, die ich lehrte, selbst praktisch zu lersnen, ich hatte Medizin studirt, weil mir die Hulfswissenschaften dazu in meinem gegenwärtigen Beruf unentbehrlich waren. Durch

diese Ansicht wurde mein religidser Gründtrieb nicht ausgelbscht, sondern ich gedachte ihn mit diesem Beruf zu verbinden; in dieser Ueberzeugung blieb ich fünf und zwanzig Inhr ganz ruhig, und arbeitete mit aller Treue in meinem Beruf; dieses beweissen meine eilf Lehrbücher, und die große Menge von Abhandlungen, die ich während dieser Zeit geschrieben habe; mein Herz dachte — besonders auch in meinem Alter, an keine Berändes rungen mehr, bis endlich das Heim weh zum mächtigen Mittel wurde, mich auf meinen eigentlichen Standpunkt zu stellen.

Wie unabsichtlich ich bas Seimweh geschrieben babe, bas wiffen meine Lefer aus diefem letten Bande; die Borbereitungen bagu, namlich das Sammeln vieler Sentengen, bas Lefen humoriftischer Schriften u. bergl. waren nicht im Geringften planmafig bei mir, aber planmafig bei Gott - ber Entschluß, das Seimweh herauszugeben, war fo wenig vorbedacht, daß ich mich erft bagn entschloß, als mich Rrieger bat, ich mochte ihm boch etwas Aefthetisches ausarbeiten, und als ich aufing, war es noch gar nicht mein 3weck, ein Werk von einer folchen Bedeutung zu ichreiben; als ce mir unter ben Sanden mard. und als es fich bernach in feiner Birfung zeigte - Diefer mar und ift noch ungemein groß; es wirft wie ein Rerment in allen vier Welttheilen - bief fann ich beweifen - Rett fam von allen Seiten die Forderung an mich, mich gang ber religibs fen Schrifftellerei zu widmen, ich fen von Gott bagu bestimmt, u. f. m. Der graue Mann, Die Scenen aus bem Beifterreich, und bie Siegegeschichte, vermehrten und verstärkten diese Aufforderung meines aus vielen taufend guten Menschen bestehenden Dublifums - allein wie konnte ich diesen Stimmen Gebor geben ? - eine Menge bauslicher Sinderniffe fanden im Bege, - meine Schulben waren noch nicht bezahlt - und wo mar ber Gurft, ber mich zu einem folden gang uns gewöhnlichen 3weck befoldete? - Antwort: ber Berr raumte auf eine herrliche und gottliche Weise die hinderniffe aus dem Wege - auf eine berrliche und gottliche Weise bezahlte er meine Schulden, und das Seimweh hatte ben großen, guten und froms men Rurfurffen von Baden fo vorbereitet, daß Er fich fogleich

bei ber erften Beranlaffung bazu entschloß, mich auf meinen wahren Standpunkt zu stellen.

Seht meine Lieben! so unbeschreiblich weise und heilig hat mich der Herr endlich zu dem Ziel geleitet, wozu er mir schon in den ersten Kinderjahren den Grundtrieb einimpsen ließ. Meine jesige Beschäftigung ist also:

1. Fortsetzung meiner Augenkuren; benn diefer Beruf ift burch bes herrn Fuhrung legitimirt und mir angewiesen.

2. Fortsetzung meiner religibsen Schriftstel-

3. Die Austheilung und Ausarbeitung kleiner erbaulicher Schriften für den gemeinen Mann, wozu mir Geldbeiträge von guten chriftlich gesinnten Freunden geschieft werden, um solche Schriften umspnst unter das gemeine Bolf vertheilen zu konnen. Db nun der Herr noch etwas Weisteres mit mir vor hat, das weiß ich nicht — ich bin sein Knecht. Er brauche mich, wie es Ihm gefällig ist! — aber ohne bestimmt seinen Willen zu wissen, thue ich auch keinen Schritt.

Sett werden nun auch wohl alle meine Lefer überzeugt fenn, baß ich kein großer Mann, großer Geift, oder großes Genie bin: - benn ich habe zu meiner ganzen Führung im geringften nichts beigetragen; auch meine naturliche Unlagen mußten burch viele Muhe, und auf langwierigen Leidenswegen, erft muhfant por = und zubereitet werden; ich war bloß leidende Materie in der blinden hand des Runftlers; Thon in der Sand des Topfers. Wer mich alfo fur einen Mann von großen Talenten und großen Tugenden anfieht, oder mich gar als einen großen Beiligen tarirt, der thut mir febr unrecht: er verfährt gerade so unschicklich, als wenn einer eine alte eichene, grob und baurifch ausgearbeitete Rifte barum fur ein großes Runfts und Meifterftuck rubmen und preisen wollte, weil ein großer Berr foftbare Schatze zum täglichen Gebrauch barin aufhebt. Wer fich über mich wundern und freuen will, der bewundere meine Führung, bete den Vater der Menschen an, und danke Ihm, daß Er fich noch immer nicht unbezeugt laßt. und auch auf seinen beiligen Wegen Zeugen ausruftet, und um Die eilfte Stunde noch Arbeiter in seinen Weinberg fendet.

Setzt bitte ich nun inftandig, Gott und der Bahrheit die Ehre

ju geben, und folgende Gate genau ju prufen :

1. Zeigt meine ganze Lebensgeschichte nicht unwiderstehlich, daß mich nicht menschlicher Berstand und Weisheit, sondern der — ber der Menschen Herz, Handlungen und Schicksale — doch ohne Zwang ihres freien Willens — zu lenken versteht, von Ansfang bis zu Ende wahrhaft nach einem vorbedachten Plan gesleitet, gebildet und erzogen habe?

2. Zeigt meine Geschichte nicht ebenfalls unwiderlegbar, daß von meiner Seite nicht das Geringste, weder zum Entwurf, noch zur Ausführung meines Lebensplans geschehen sen? — weder Schwärmerei noch Frethumer hatten an jenem Plan, an dessen Aussührung Theil: benn wo ich schwärmte oder irrte, da wurde ich immer durch die Entwicklung eines Bessern belehrt.

- 3. Wenn mich also nun der Allweise, Allgutige und Allesvermögende Weltregent selbst geleitet, vor- und zubereitet hat,
  ohne daß weder ich selbst, noch irgend ein Mensch,
  Antheil an seinem Plan hatte: kann Ihm da sein
  Werk mißlungen senn? kann Er einen Fregeist, einen
  Schwärmer und Obseuranten so leiten und suhren wie
  mich, um die Menschen zu täuschen? Ja! zulassen kann
  Ers, daß sich ein Schwärmer und Versührer selbst durch
  Schwierigkeiten durcharbeitet und eigenmächtig sich ein Publis
  kum erwirbt: denn Er läßt freie Wesen auch frei wirken, so
  lange es mit seinem hohen Rath bestehen kann; aber zeige mir
  Einer in meinem ganzen Leben, daß ich mich irgendwo durch
  Schwierigkeiten von der Art durchgearbeitet, oder gesucht habe,
  mir ein Publikum in religiöser Hinsicht zu erwerben.
- 4. Folgt also nun nicht aus bem Allem, daß mein religibses Lehrspstem, welches kein anderes ift, als basjenige, welches Christus und seine Apostel und nachher alle rechtgläubige Kirchensväter alle Jahrhunderte durch, gelehrt haben, wahr, und abermals durch meine Führung legitimirt worden sen? ich kann Ideen, ich kann Nebenbegriffe haben, die noch unlauter, noch nicht genug berichtiget sind, aber in der Hauptsache des Christenthums irre ich so gewiß nicht, als ich gewiß bin, daß mich Gott mein ganzes Leben durch geführt, und selbst zum Zeus

gen der Wahrheit gebildet hat. Indessen bin ich mir vor Gott mit der vollkommensten Aufrichtigkeit bewußt, daß keine meiner religiösen Ideen durch muhfames Nachdenken entstanden, oder Resultat irgend einer Deduction der bloßen Vernunft sen, sondern Alle sind Ausschlässe in meinem Gemuthe, die mir bei dem Betrachten schwieriger Bibelstellen von selbst gekommen sind. Die Hauptsache des Christenthums aber beruht, nach meiner Ueberszeugung, auf folgenden Grundsätzen:

1. Die heiligen Schriften, so wie wir sie gegenwärtig haben, enthalten vom ersten Kapitel des ersten Buchs Mosis an, bis auf's letzte Kapitel des Propheten Maleach i, und vom ersten Kapitel des Evangeliums Matthai an, bis auf's letzte Kapitel der Apocalypse, die Geschichte der Offenbarungen Gottes an die Menschen, und sind daher die einzige zuverläßige Quelle aller derer übersinnlichen Wahrheiten, die dem Menschen zu seiner Bestimmung nothig sind,

2. Die ersten Menschen waren von Gott vollkommen erschafsen worden, sie sündigten aber durch Ungehorsam gegen Gott, und verloren dadurch das Gleichgewicht zwischen den sinnlichen und fittlichen Grundtrieben; die sinnlichen wurden immer überswiegender, und daher wurde in ihrer ganzen Nachkommenschaft das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens bose von Jugend auf und immerdar.

3. Vorher war auch schon eine Klasse höherer geistiger Wesen von Gott abgefallen und bose geworden; der Fürst dieser Wesen hatte die ersten Menschen zum Absall verleitet; diese bosen Geisster können dann auf den geistigen Theil des Menschen wirken, wenn er ihnen Anlaß dazu gibt; es gibt aber auch gute Geisster, die um den Menschen her sind, und ebenfalls auf ihn wirken, wenn es die Umstände erfordern. Jene bosen Geister nebst ihrem Fürsten, den Satan, seine Engel und alle bose Menschen, nenne ich das Reich der Finsterniß.

4. Gott hat von Ewigkeit her ein Wefen ausgeboren, bas mit ihm gleicher Natur ift, und gegen Ihn in dem Verhaltniß sieht wie ein Sohn gegen seinen Vater, daher nennet es auch die Bibel den Sohn Gottes, den Logos, das Gott wort; dieser Sohn Gottes übernahm die Führung und Erlösung des ges

fallenen menschlichen Geschlechts; im alten Bunde offenbarte Er sich unter dem Namen Jehovah, und im neuen Bunde als wahrer Mensch unter dem Namen Jesus Christus. Er ist Gott und Mensch in Einer Person.

- 5. Dieser Gottmensch Jesus Christus erlöste die gefallene Menschheit durch seinen blutigen Opfertod, von der Gunde, vom Tode, und von der Strase der Gunden. In diesem blutigen Opfertod liegt der Grund zur Verschnung mit Gott, zur Vergebung der Gunden, solglich auch der Seligkeit. Die Sittenlehre Christi, die schon in allen ihren Punkten im alten Testament enthalten, und sogar von Heiden sast vollkommen gelehrt worden ist, dient nur blos dazu, damit man prüsen könne, ob der blutige Opfertod Christi, und in wie fern er an einem Menschen seine Wirkung gethan habe? Sie ist natürliche Folge des Erlösungsgeschäfts, aber ohne dieses eben so wenig Gottges fällig auszuüben möglich, als daß ein Kranker die Geschäfte eines Gesunden sollte verrichten können.
- 6. Jesus Christus stand von den Todten auf, und wurde dadurch auch die Grundursache der Auserstehung der Menschen, dann fuhr er gen Himmel, und übernahm die Weltregierung. Er ist also jest der Gott, der Alles regiert, alle Schicksale der Menschen leukt, und im Großen wie im Kleinen, im Ganzen wie im Einzelnen, Alles zum großen Ziel der Menschenerlösung leistet, und endlich hinaussührt. Zu dem Ende sieht Er mit allen seinen wahren Verehrern und treuen Dienern, nehst den heiligen Engeln, als das Reich des Lichts, dem Reich der Finsterniß gegensüber; beide kämpsten so lange gegen einander, bis das Letzte ganz überwunden, und so das Erlösungsgeschäft vollendet ist; dann überantwortet der Sohn dem Vater wieder das Reich, und dies ser ist dann wieder Alles in Allem.
- 7. Gott will und muß in Jesu Christo, in seinem Namen, das ist: in seiner Person angebetet werden. Gott außer Christo, ist ein methaphysisches Unding, das sich die kühne Vernunft von der Idee eines hochst vollkommenen Menschen abstrahirt hat; dieses Unding, das nirgends als im Kopf der Philosophen existirt, anbeten, ist pure Abgotterei. In

Chrifto findet man nur den Bater der Menfehen, nur ba will und fann er angebetet werden.

8. Der heilige Geist, der Geist des Baters und des Sohns, ist wahrhaft Ein Wesen, mit dem Bater und dem Sohn gleicher göttlicher Natur. Er ist eine moralische göttliche Liebestraft, die von Beiden ausgeht, so wie Licht und Wärme von der Sonne ausstrahlt; seit den ersten Pfingsten bis daher ist er beständig wirksam; Jeder, der von Herzen an Christum glaubt, seine Heilstehre annimmt, sein Sündenelend herzlich bereut, und nun mit inniger Sehnsucht wünscht, von der Sünde frei, und ein wahres Kind Gottes zu werden, der zieht nach dem Verhältniß seines Glaubens und in dem Grad seiner Sehnsucht, den heiligen Geist an, so, daß dann seine sittlichen Kräste immer mehr und nieht gestärft, und seine sinnlichen je mehr und mehr geschwächt werden.

Dieß ist mein beständiges wahres, burch viele Prüfungen, Erfahrungen und Läuterungen bewährtes Glaubens, Lehre und Lebenssystem, welches ich nicht durch Speculation, und durch Bemühung des Kopfs, sondern während meines vielzährigen Ringens nach Licht und Wahrheit, aus Drang und Bedürsniß des Herzens, einzeln, nach und nach, wie seltene Goldkörner, an meinem mühseligen Pilgerwege aufgelesen, gesammelt, und dann in ein vernünstiges Ganzes gebracht habe. Es ist das reine, durch keine Sophisteren und Modeeregese getrübte, Dogma der heiligen Schrift, auf dessen Gewisheit und Wahrheit ich leben und sterben will.

Dieser alten christlichen Glaubens und Heilstehre steht nun die neue Auftlarung gerade gegenüber; edle und Wahrheit liebende rechtschaffene Manner ziehen die Letztere der Ersten aus dem Grunde vor, weil sie überzeugt sind, daß die durch die Aufklarung in odifizirte Religionslehre der menschlichen Vernunft angemessener sen, als jenes altehristliche System; sie haben daher eine Exegese, eine Vibelerklarung, ersunden, die zu ihrer Philosophie paßt; allein die guten Manner merken, oder merken nicht, daß die Tendenz dieser neuen Ausklarung auf bloße Naturreligion hinstrebt; deren Dogemen bloße Sittenlehre ist, die am Ende die Sendung Christiganz unnöthig macht, und der Bibel nicht mehr bedarf. Da

nun aber weder das afthetische Gefühl, noch die Schönheit der Tugend, die durch den Fall Ad ams verlornen sittlichen Kräfte geben kann, so nimmt unter der Herrschaft der Aufklärung die Sittenlosigkeit unaushaltbar zu, das Ververben wächst mit besschleunigter Bewegung, die Menschheit sinkt in die allersinnlosseste Barbaren zurück, und die göttlichen Gerichte üben strenge und gerechte Nache über ein Volk aus, das alle Mittel zur sittslichen Besserung und Veredlung verachtet.

Dagegen beweißt die Erfahrung aller Jahrhunderte an Mislionen einzelnen Menschen, daß die alt driftliche Glaus benstlehre ihre Anhänger zu guten und heiligen Burgern, Shes gatten, Freunden, Eltern und Kindern gebildet habe; die Aufsklärung kann wohl hin und wieder einen honnetten Menschen, und bürgerliche Tugend — aber doch nur zur Noth — zu Stande bringen; ein solcher Mensch kann zu Zeiten eine glanzende That ausüben, aber im Verborgenen, völlig unbekannt, aus wahrer Gottess und Menschenliebe, auch den Feinden, mit Ausopferung, Wohlthaten erzeigen, das ist schlechterdings nur da möglich, wo der Geist Christi berrschend ist.

Nun entsteht aber die höchst wichtige Frage: woher es boch fomme, daß folche edle, Wahrheitliebende Mans ner bei allen diesen unzweiselbaren Erfahrungen, denn doch noch immer bei ihrem Aufklärungessessem bleiben? Hierauf dient zur Antwort: es gibt zwei Prämissen — zwei Grundlagen aller religibsen Demonsstration; sind diese Prämissen falsch, so wird auch jede mathes matisch richtige Beweissährung falsch und unrichtig: und das ist hier gerade der Fall.

Die ganze christliche Glaubenslehre grundet sich auf folgens den Grundsat: Gott schuf die ersten Menschen als frei wirkende Wesen, mit der Tendenz zu immer wachsender sittlicher Bollkommenheit, und das mit in gleichem Schritt gehenden Genuß des hochs sten Gutes; sie ließen sich aber durch ein unbestanntes boses Wesen verführen, daß sie ihre Tenbenz zu immer wachsender sinnlichen Bervollstommnung, und damit in gleichem Schritt gehens

ben Gennß der irdisch en Guter anwendeten. Dies fen Grundsatz lehrt uns die heilige Schrift; und daß er uns zweiselbar mahr sen, das lehrt uns eine beinahe sechstausendjahrige Erfahrung. Hieraus folgt nun unmittelbar:

Ware der Mensch in seinem natürlichen Zustand geblies ben, so ware ihm auch die Befolgung der Sittenlehre natürlich gewesen, sein Kopf hatte sie ihm gesagt, und sein Herz hatte sie befolgt; dann war also die Naturreligion die einzige wahre. In dem gegenwartigen gefallenen Zustand aber, wo die Sinnslichkeit allwaltend herrscht, und die sittlichen Kräfte gelähmt sind, kann man von dem schwächern Theil nicht sordern, dass es das Stärkere überwinden soll, folglich ist in der Natur kein Weg zur Erlösung, sondern der Schöpfer muß wiederum ins Mittel treten, wenn die Menschheit gerettet werden soll.

Wer nun auf biese Borderfatze eine richtige logische Demons firation gegrundet, ber findet die ganze christliche Seilslehre fehr vernunftig, und die heutige Aufklarung fehr unvernunftig.

Der Grundsatz der Aufklarung aber ift nun folgender: Die gange Schopfung ift ein gufammenhangenbes Gange, welchem ber Schopfer feine geiftigen und physischen Rrafte angeschaffen, und ihnen ihre ewige und unveranderliche Gefete gegeben hat, nach welchem fie unaufhaltbar wirken; fo baß alfo nun feine gottliche Ginwirfung mehr nothig ift; folglich geht Alles in ber gangen Schopfung einen unabanderlichen nothwendigen Gang, ber bas allgemeine Befte aller Befen jum 3med hat. Die Menschenklaffe ift ein Theil Diefes Gangen, und die ewigen Gefete der Ratur wirken fo, daß ber freie Bille jedes Menfchen bei jeder Sands lung fo gelenkt wird, daß er bas thut. Die Gits tenlehre enthält die Gefete, nach benen der freie Wille geleitet werben muß. Diefer Grundfat ift ber eigentliche Determinismus, und man mag fich verftecken und verwahren wie man will, bei allen, auch ben gemäßigsten Deologen, ift er mehr oder weniger offener oder versteckter, die Grundidee von Allem.

Wie mag aber wohl die Bernunft ju biefer Ibee gekommen feyn? — Untw. auf einem fehr naturlichen Wege; fie fuchte fich von bem Daseyn eines bochften Wesens zu überzeugen, und bann auch seine Natur und Eigenschaften zu ergründen; und Da fie in der gangen finnlichen Schopfung fein anderes vernunftiges Wefen kennt, als fich felbst, so abstrahirt fie alle Schranfen von der menschlichen Seele meg, und finder alsbann eine unendliche vernünftige, allmächtige, allwiffende, alliebende, alls gegenwartige menschliche Seele, Die fie nun Gott neunt; fo wie nun ein menschlicher Kunftler ein Kunftwerf, 3. B. eine Uhr macht, biefe Uhr aber fehr unvollfommen fenn wurde, wenn ber Kunftler immerfort bald bier bald ba, ein Radchen dreben, rucken, ober auf irgend eine Urt immer nachhelfen mußte, fo hat der hochft vollkommene Runftler auch eine Maschine gemacht, Die aber, eben barum, weil ber Meifter bochft vollkommen ift, auch hochft vollkommen fenn muß, und alfo nirgend einer Rach hulfe oder Mitwirkung des Runftlers nothig haben barf.

Daß aber dieser schreckliche Grundsatz nicht wahr ist, das sagt uns unser eigenes Freiheitsgefühl, aber auch eben die nams liche Bernunft: denn wenn er wahr ware, so ware — man mag sich drehen und wenden wie man will — jede menschliche Handlung, so wie sie geschieht, vom Schöpfer bestimmt. Die greulichsten Thaten, die irgend nur Menschen begehen konnen, und die schrecklichsten Leiden, die sich die Menschen unter einsander zufügen, alle die Unterdrückungen der Wittwen und Waissen, alle Greuel des Kriegs, n. s. w., daß Alles hat der Gott der neuen Ausklärung gewollt: denn Er hat ja die Natur so eingerichtet, daß das Alles erfolgen mußte, u. s. w.

Daß jebe nur einigermaßen vernünftige Vernunft, vor die sem gewiß logisch richtigen Folgesatz zurückbeben muß, wird Niemand längnen — folglich steht hier die Vernunft mit sich selbst im Widerspruch, und wo das der Fall ist, da hört ihr Gebiet auf, da ist ihre Grenze. Schrecklicher läßt sich nichts denken, als wenn man die menschliche Vernunft, besonders in unsern Zeiten, wo der unbändigste Luxus und die unbändigste Sittenlosigkeit mit einander wetteisern, auf solche Wege leitet — und nun das noch gar christlich e Religion nennen will — o der ungehenern Gotteslässerung!

Meine Lieben! send entweder ganz Christen nach dem wahe, ren altevangelischen System, oder send ganz Naturalisten, so weiß man doch, wie man mit euch daran ist. Denkt an Laodicea. Der Mittelweg hier ist eine Falle, die der Satan den Menschen gestellt hat.

Lieben Bruder! lieben Schwestern Alle! wir wollen uns an ben Bater unsers Hern Jesu Christi, an Jesum Chrisstum und seinen Geist treulich halten, die heiligen Schriften alten und neuen Testaments, so wie wir sie haben, und wie sie der gesunde Menschenverstand versieht, für unsere einzige Glaubens und Erkenntnifquelle annehmen; Er kommt bald, und dann wird Er unsere Treue gnädig ansehen. Amen!

Del. Wie groß ift des Allmacht'gen Gute,

Du, ber du auf dem ew'gen Throne Das Schickfal aller Wesen wägst! Auf deinem Haupt die Strahlenkrone Bon Myriaden Welten trägst! Umtreist vom Heer der Seraphinen, Umglänzt mit siebenfachem Licht! Im Jubel Aller, die dir dienen, Berschmäh' den Staub vom Staube nicht!

Merkt auf, Ihr himmel, hör' du Erbe!
Des Donners Brüllen schweige still!
Damit mein Lied verstanden werde,
Das ich dem herrn jest singen will:
Ihr Sänger am crystallnen Meere,
Ach leiht mir Guer Harfenspiel!
Auf daß ich meinen Führer ehre,
Alch, daß ihm boch mein Lied gestel!

Du unaussprechtich holbe Liebe,
Du meines Wesens Element:
Alch sieh' doch, wie aus reinem Triebe'
Mein Herz in beiner Liebe brennt!
Ich war ein Nichts, ein Nichts im Staube,
Und du, mein Alles! wähltest mich:
Durch lange Prüfung wuchs mein Glaube,
Und meine Sehnsucht fande dich.

Du wählt'st zum Schauspiel beiner Führung,
Sum Zeugen beiner Wahrheit mich.
Nun spricht mein Herz mit tiefer Rührung:
Mein Gott! ich leb' und sterb' für dich.
Ja! ja ich will bich treu bekennen!
Berleih mir Kraft und Muth bazu!
Kein Schicksal soll mich von dir trennen,
Wo ist ein solcher Freund wie du?

Du Geber aller guten Saben!
Fandst in ber niedern Hütte mich;
Du sandst ben armen Baurenknaben,
Du sahst mich, und erbarmtest bich!
Du merktest auf bes Baters Flehen,
Der Mutter Seufzen hörtest du!
Nun sprachst bu Ja! es soll geschehen!
Und wehtest Geist und Kraft mir zu.

Nun wogst bu auf ber goldnen Wage Des Schicksals, meine Leiden ab: Bestimmtest auch die Jahl der Tage, Bon meiner Wiege bis zum Grab; Entwarst zu meinem Wirkungsfreise Schon damals den erhabnen Plan, Und zeigtest zu ber Pilgerreise Bon weitem mir die steile Bahn,

Ein Engel am Erlöfers Throne, Bekam nun auch Befehl von bir; Er legte ab die Perlenkrone, Und kam in Ernst gehüllt zu mir. Er schien bas Mitleid nicht zu kennen, Als wüßt' er von Erbarmung nichts. Bielleicht wirst du ihn einst ernennen Bum Herold deines Beltgerichts,

Er führte mich mit Engelstreue Durch meiner Jugend bunte Flur.
Ich folgte ihm mit banger Scheue,
Und sah auf seine Winke nur.
Balb folgt' ich ihm durch rauhe Lüfte,
Mit wundem Fuß auf Dornen nach;
Bald schleppt er mich durch Felsenklüfte.
So war mein Schicksal Lag für Lag.

Oft schien ein zweiselhafter Schimmer Das Ende meines Wegs zu senn;
Ich eilte stärker, hoffte immer Mich bald bes frohen Biels zu freun;
Allein auf einmal riß ber ftrenge Begleiter mich von meiner Bahn,
Und führt' aufs Neue burchs Gedränge Den steilen Felsen mich hinan

Ich trug auf allen meinen Wegen Der Schulden Centnerschwere Laft. Wie Pesthauch wehte mir entgegen Die Schwermuth — ich erstickte fast. Rein Ostwind fächelt mit dem Flügel Dem müden Pilger Kühlung zu; Ich sand auf keinem Blumenhügel Im milben Schatten sanste Ruh.

So wankt' ich auf dem Thränenpfade, Durch manche Krümmung hin und het. Auf Einmal strahlte Hulb und Gnade — Und meine Burde war nicht mehr! Mein Führer nahm mit starken Armen Die Last von meiner Schulter ab; Mit einem Blicke voll Erbarmen Barf er sie in das Thal hinab.

Ich wallte leichter, boch noch immer Beschwerlich, meinem Führer nach, Bis endlich mir ein heller Schimmer Berkündigte ben nahen Tag.
Er kam — Er kam! ber goldne Morgen, Nun sah ich mich am frohen Biel!
Nun schwanden sie, die bangen Sorgen, — Ertönte laut mein Saitenspiel!

Stimmt ein, Ihr Sänger bort am Throne, Stimmt in mein Lied im Thränenthal; Bis ich einst in der Kämpferkrone, Dort bei des Lammes Hochzeitsmahl, Im Harfenjubel hoher Feyer,
Mit Guch Jehovah preisen kann;
Mit Bruderhuld umfaßt mein Treuer,
Mein Führer mich, und lächelt dann.

Bis dahin ströme Gottes Frieden
Und hohen Muth ins matte Herz
Und leite meinen Gang hienieden,
Und meine Richtung himmelwärts!
Nun will ich goldne Körner' streuen,
Dann leite mich nach deinem Rath!
Und laß auch endlich wohl gedeihen
Des müden Pilgers Thränensaat!

#### VI.

heinrich Stilling's

# Alter,

bon ihm felbft befchrieben.

Ein Fragment.



### Beinrich Stilling's Alter,

von ihm felbft befdrieben.

Bald am Ziel meiner Wallfahrt, im Anfange meines sieben und sieben zig sten Lebensjahrs, nach einem Jahr durchkämpfeter keiden, Magenkrampf und Entkräftungen, durche weht mich gleichsam ein heiliger Schauer. Die große Reihe durchlebter Jahre gehet wie Schattenbilder an der Wand vor meiner Seele vorüber, und die Gegenwart kommt mir vor, wie ein großes feierliches Bild, das aber mit einem Schleier bedeckt ist, den ich erst lüsten werde, wenn meine Hülle im Grabe ruht und der Ausersschung entgegen reift. Gnade und Barmherzigskeit, Seligkeit durch die Verschungsgnade meines himmlischen Kührers wird von diesem Vilde mein ganzes Wesen durchstrahlen. Hallelujah!

Es sicht doch jetzt ganz anders um mich her aus, als wie ich meine Umgebungen in Heinrich Stillings Jugend besschrieben habe. Mein Alter und meine Jugend sind gar verschiedene Standpunkte; ich size nicht mehr im kleinen dunkeln Stübchen zwischen Sonnenuhren, am eichenen Umklapptisch, und nahe für den Nachbar Jakob an einem Brustlatz, oder mache Knöpfe an den Sonntagsrock für Schuhmachers Pester. Eberhard Stilling schreitet nicht mehr im leinenen Kittel kräftig umher, und Margareth kommt nicht mehr emsig, um hinter dem Osen im bunten Käsichen Salz in die Suppe zu holen. Nicht mehr schnurren die Räder meiner blüshenden Muhme um die Dellampe her, und die Stimme ihres Gesanges ist längst verhallt.

Dheim Johann Stilling fommt nicht mehr, uns staus nenden Zuhörern von seinen neuen Entdeckungen in der Elektris zirät, Mechanik, Optik, Mathematik und bergleichen zu erzählen. Nein! es sieht nun ganz anders um mich her aus. Da sitze ich auf dem bequemen Großvaterstuhl vor meinem viel gebrauchten Pulte, und an den Wänden um mich her hängen Pfänder zur Erinnerung an meine nahen und sernen Freunde. Meine viele Jahre lang schwer leidende und schwer geprüfte Elise wankt um mich her, und besorzt Gegenwart und Zukunft, und meine jungste Tochter Christine geht ihr an die Hand, und führt ihre Verordnungen aus. Sie ist die einzige von meinen Kindern, die noch bei mir ist, und die mich oft durch ihr Klavierspielen ermuntert und erquiekt.

Meine Tochter Hanna lebt mit ihrem lieben Schwarz und zehn Kindern zu Heidelberg im Segen; ihre alteste Todster ist mit dem Prosessor Bomel in Hanau verheirathet, und hat mich mit einem Urenkel beschenkt, dessen Pathe ich bin; und der alteste Sohn Wilhelm war Rektor an der Schule zu Weinheim an der Bergstraße und auch Diakonus daselbst; jeht ist er hier Hosmeister und Erzieher des einzigen Sohnes unsers würdigen Staatsministers, des Herrn von Berkheim. Die Universität Heidelberg gab ihm das Doktordiplom der Philosophie wegen seines Fleises, wegen seiner Kenntnisse und gesitteten Betragens; auch dieser besucht mich beinahe täglich. Mein Sohn in Rastadt lebt mit seiner Frau und sechs Kinsdern im Segen. Der Herr sührte ihn schwere Wege, aber er geht sie mit den Seinigen, wie es dem Christen geziemt; seine älteste Tochter Auguste ist auch bei mir, um im Graimbergissche n Institut zum ehrbaren christlichen Frauenzimmer gebildet zu werden; auch diese hilft mir meine alten trüben Tage erheitern.

Da die wurdige Stifterin des eben gedachten Instituts, die Frau von Graim berg, die Erzichung der beiden großherzog-lichen Prinzessinnen übernommen, und meine dritte Tochter Amalia als Gehulfin ins Schloß mitgenommen hat, so hat nun meine altere Tochter Karoline die Führung des Instituts als Vorsteherin angetreten; ihr schoner Wirkungskreis ersheitert den Abend meines Lebens, und beide Tochter besuchen uns beide Eltern fast täglich. Endlich verlebte auch mein zweister Sohn Friedrich noch das letzte halbe Jahr bei uns, ehe

er als Kameralist und Dekonom seine Laufbahn in Rußland antritt; seine Guitarre und sein schoner mannlicher Gesang versscheuchen mir manche trube Stunde. Doch mir fallt eben ein, daß die Großväter und Großmutter gar gesprächig werden, wenn von ihrer Familie die Rede ist; um nun nicht in diesen Fehler zu verfallen, will ich lieber einlenken, und den Faden meiner Lebensgeschichte an Stillings Lehrjahre anknupsen.

Bei meiner Ankunft in Heibelberg 1803 im September, ers fuhr ich, daß der Großherzog, damals noch Kurfürst, in Mann, heim sen; ich suhr also des andern Tages dahin, um Ihm persönlich meine Ankunst anzuzeigen, und mich Ihm zu empscholen. Er empfing mich sehr gnädig, und sagte: "Ich freue mich, Sie in meinem Land zu wissen; ich habe von Jugend auf den Wunsch gehabt, der Religion und dem Christenthum alle meine Kräste zu widmen: allein Gott hat mir das Negentenamt anvertraut, dem ich alle meine Kräste schuldig bin; Sie sind nun der Mann, den Gott zu diesem Zweck zubereitet hat. Ich entbinde Sie daher von allen irdischen Berbindlichkeiten, und trage Ihnen auf, durch ihren Brieswechsel und Schriststellerei Religion und praktisches Christenthum an meiner Stelle zu befördern; dazu beruse und besolde ich Sie."

Das war nun auch meine politische und rechtskräftige Bokation zu meinem kunftigen Beruf, der nichts schlte, als eine
schriftliche Aussertigung, die ich aber nicht für nothig bielt, indem ich wohl wußte, daß mich deßfalls Niemand in Anspruch
nehmen wurde. Ich kehrte also mit einer innigen Seelenruhe
nach Heidelberg zuruck, denn nun war ja der große Grundtrieb,
der von der Biege an mein Inneres gedrängt hatte, befriedigt.
Nur Ein Hauptpunkt storte, ungeachtet meines unerschütterlichen Bertrauens auf meinen himmlischen Führer, meine Ruhe:
ich sand Alles in Heidelberg ganz anders, als ich es vor zehn
und einem halben Jahre verlassen hatte; Alles war theuer, nicht
wohlseiler, als in Marburg, Berschiedenes noch theurer; man
hatte uns geschrieben, wir sollten unser Hausgeräthe verkaufen,
denn wir konnten es in Heidelberg bester wieder anschaffen,

allein wir fanden es ganz anders. Unsere schönen Mobels gingen in Marburg für geringe Preise fort, und wir mußten schlechtes Geräthe für theuere Preise bafür anschaffen; kurz, ber Zug von Marburg nach Heibelberg, nebst der völligen Einrichtung am letztern Ort, kostete gegen tausend Gulden; ich konnte dieß noch von dem Segen, den mir meine Reisen gebracht hatten, bestreiten; aber zur Nachhülfe blieb auch nichts übrig.

In Marburg hatte ich gegen britthalb taufend Gulden einjunchmen, und fie auch bei aller Sparfamkeit gebraucht, obne etwas ubrig zu behalten; Berhaltniffe, Die ich dem Publifum nicht entbecken und nicht erflaren fann, vermehrten meine Ausgaben beträchtlich. Diefe Berhaltniffe waren nun beinabe noch immer die nämlichen, und fie zu bestreiten hatte ich faum die Salfte von meinem Marburger Ginkommen einzunehmen. So wie wir Beibe, ich und meine Frau, am Schluffe des Sah res 1803, nach und nach biefe Entbeckungen und Erfahrungen machten, und fanden, daß wir in Seidelberg im geringften nicht wohlfeiler haushalten konnten, ale in Marburg, fo las gerte fich schwarze Schwermuth wie ein Berg auf meine Seele; meine Bernunft fprach febr lebhaft und laut: "Du haft nie einen Schritt gethan, bich eigenmachtig aus ber Lage ju feten, in die dich die Borfebung geführt hatte; barum half bir bein himmlischer Führer auch machtig durch. - Ift dies aber auch jest ber Fall? - Saft bu weber mittelbar noch unmittelbar dazu beigetragen, daß bich ber Kurfurft von Baden hieher berus fen hat? - War bein Grundtrieb, fur ben herrn und fein Reich zu wirken, rein? Lag nicht in der Tiefe beiner Seele auch Die Gitelkeit verborgen, als ein großes Licht in der Rirche Got= tes ju glangen, und burch beine Schriften in aller Belt berühmt ju werden? - Und endlich: gibt es wohl hobere Pflichten, als dafur zu forgen, daß Frau und Rinder nicht in Mangel und Armuth gerathen? - Und ift es zu verantworten, wenn man bie Mittel, die die Borfehung dazu an die hand gegeben hat, gegen eine Lage vertauscht, die boch bei allem guten Meinen und guten Willen noch im Dunkel ber Bufunft verhullt ift? u. f. w. Alle biefe Fragen ftanden wie ftrafende Richter wor meiner Scele, und ich fonnte fein Wort zu meiner Bertheibis

gung vorbringen. — Großer Gott! wie war's mir zu Muthe! — Ich fand nun keinen andern Ausweg, als mich durch die ftrengste, genaueste und unpartheiische Selbstprüfung zu erforschen, wie es in Ausehung aller dieser Punkte mit mir stehe?

Bei dieser Untersuchung fand ich nun, was alle Udamstins ber in solchen Fallen finden, daß Alles, was sie beginnen, und worin sie mitwirken, mit Sunden besteckt ist, aber in der Hauptssache meiner Führung fand ich nichts, das mir zum Borwurf gereichen konnte, benn alle Umstände, die meinen Wirkungsskreis, meine Verhältnisse und meine Lage in Marburg bestimmsten, gaben mir einmüthig den Wink, mich von die sem Standspunkte zu entsernen; was aber nun diesem Wink vollends das Siegel eines göttlichen Verufs aufdrückte, war, daß es Einen Fürsten gab, der gerade einen solchen Mann brauchte, dessen Grundtrieb, für den Herrn und sein Reich zu wirken, bei ihm herrschend war, und daß dieser Fürst diesen Mann kannte und liebte; ein Fall, der wohl der Einzige in seiner Art ist.

Schon im verwichenen Sommer, als mir der Kurfürst schrieb, er könne mir jest 1200 Gulben geben, ich mochte kommen, er wurde nach und nach meine Umstände verbessern; eröffnete ich ihm, daß ich davon nicht leben und bestehen könnte; da aber darauf kein Entschluß folgte, so überlegte ich noch einmal alles genau, und fühlte nun die Pflicht, dem Rufe zu folgen, denn ich war überzeugt, daß er der Einzige sen, den ich iu meinem ganzen Leben erwarten könnte.

Bei der Prüfung, ob mein Grundtrieb, für den Herrn zu wirken, rein sen, oder ob sich nicht auch ingeheim die Eitelkeit mit einmische, ein großer und durch meine Schriften berühmter Mann zu werden? fand ich, daß alle unsere besten Werke im göttlichen Lichte die Probe nicht aushalten; aber ich sand auch, daß ich, wenn die Eitelket mein Grundtrieb wäre, gewiß den Beruf nicht wählen würde, der gerade der Verachtung und dem Widerspruch der großen Männer dieser Zeit am meisten ausgessetzt ist. Nachdem ich dieses alles im Reinen hatte, so war nun von Versorgung meiner Familie nicht mehr die Rede; denn war ich überzeugt, daß ich den Willen meines himmlischen Führers besolgt hatte, so kümmerte mich das nicht mehr. Wie

herrlich der herr mein Bertrauen legitimirte, bas wird ber Berfolg biefer Geschichte zeigen.

Den Schluß bes 1803. Jahres brachte ich nun mit Ginraumung meiner Bibliothet und mit ber volligen Ginrichtung meis nes Schreibepultes und meiner Studierftube gu, welche Ges schäfte aber burch eine Menge Briefe und Gefuche, auch von Augenfranken, fast täglich unterbrochen murde. Go beschloß ich dieß fur mich fo merkwurdige Sahr, und fing dann bas 1804te mit ber Fortsetzung meiner Lebensgeschichte, mit Beinrich Stillings Lehrjahren an. Diefe Schrift, nebft ber Ausarbeitung bes 15. Sefte bes grauen Mannes, und ein paar Erzählungen in Ufchen berge Tafchenbuch beschäftigten mich diefen Winter, ber überhaupt fur mich und die Meinigen febr leidend mar: benn unfere Raroline murde gefährlich frank, und unfere jungfte Tochter Chriftine bekam ein Geschwur am linken Urm, bas einen Knochenfraß, Lahmung oder gar den Tod befürchten ließ; Raroline wurde endlich wieder gefund, aber Chriftine, damals im funften Sahr, schien nach und nach auszuzehren und unbeilbar zu werden; zugleich fam es nun auch dazu, daß mein Geldvorrath auf die Reige ging, folglich wieder von boberer Sand geholfen werden muß; diefe Bulfe gogerte aber auch nicht: benn gegen bas Ende bes Monat Marg erhielt ich einen Brief aus der Dberlaufit, von einer fehr verehrungewurdigen Freundin, Die mich aufforderte, zu kommen, indem viele arme Blinde und an ben Augen Leidende meine Gegenwart erforderten; diefe Reis fefoften murden vergutet merden, und ich murde schon untermegs 200 Thaler (360 Gulben) zur Unterftutzung antreffen.

Wir dankten dem Herrn für seine fortdauernde gnadige Führung, und fingen nun an, und zu dieser weiten Reise vorzubesreiten; denn von Heidelberg bis Herrenhut, oder lieber Gorlit, wohin ich auch berufen wurde, find es 80 teutsche Meilen, oder 160 Stunden.

Meine erste Schuldigkeit war nun, dem Kurfürsten von dies fer Reise Nachricht zu geben, ich fuhr also nach Carlerube, wo ich einige vergnügte Tage in seiner Gesellschaft zubrachte.

Bei biefer Gelegenheit trug er mir auf, mit Gliedern ber Unitatsaltesten , Ronfereng zu Bertholedorf zu reden, denn er

pounsche sehr, daß im Babischen ein Brudergemeindeort angelegt werden mochte. Dann nahm ich Abschied von Ihm, und kehrte wieder nach Heibelberg zurud.

Obgleich unsere Freundin Julie Richerz mit wahrer Muttertreue für unsere zwei kleinen Madchen forgte, so fiel es doch, und besonders meiner Fran schwer, die kleine elende Christine auf so viele Wochen zu verlassen; indessen, es war nicht zu andern: denn ich, als ein 64 jahriger Mann, konnte wegen meiner oftern Anfalle vom Magenkrampf, nicht allein reisen.

Den 3. April 1804 traten wir also unsere Reise mit unserem eigenen Wagen, und mit Ertrapost an; das Frühlingswetzter war ungemein angenehm; zu Heidelberg und die Bergstraße hinab blühten die Mandels und Psirsichbäume in voller Pracht; die ganze Natur schien uns anzulächeln, und eine vergnügte Reise zu verfünden; allein wir täuschten uns, denn als ich am Nachmittage zwischen Darmstadt und Frankfurt den Feldberg in der Ferne sah, wie er noch von oben herab bis zur Hälste mit Schnee bedeckt war, und daß die Wetterauergebirge noch in dieß Winterfleid gehüllt waren, so sing ich an zu fürchten, denn ich kannte den Weg nach Herrn hut noch von der ersten Reise her; wir kamen den Abend in Franksurt an.

Es kann den Lesern der Geschichte des Abends meines Lebens fehr gleichgultig seyn, wie es uns von einem Tage zum andern, auf allen Posistationen ergangen ist; genug, es war eine muhselige Reise: Magenkrampse von innen, und beständige Gesahr von Witterung und bosen Wegen von außen war an der Tagesordnung; es gab aber auch mitunter Erquickungen und Frühlingstage; freilich selten, aber desto angenehmer und starskender waren sie.

Daß unterwegens die 200 Thaler unser warteten, das versieht sich von selbst.

Wir hielten uns auf dieser Reise ein Paar Tage in Kaffel, einen in Gifenach und anderthalbe in Erfurt auf. Endlich kamen wir den 19. April des Abends nach Klein welke, einem Brudergemeindeort, nahe bei Bauten, in der Dberlausit.

hier fing nun schon mein Wirkungefreis an, zu dem ich durch biese Reise berufen mar: Staars und Augenpatienten aller Urt

kamen in Menge, und ich diente ihnen in Schwachheit, so viel' und so gut ich konnte.

Den 23. reisten wir von Kleinwelfe nach Herrenhut, wo wir im Gemeinlogis einkehrten, und auch alsbald von versschiedenen lieben Freunden besucht wurden. In Herrenhut genossen wir die Früchte der Bruderliebe in ihrer ganzen Fülle, und der Herr gab mir auch Gelegenheit, viel zu wirken und vies Ien Leidenden zu dienen.

Ich trug auch der Unitatsaltesten Ronferenz in Bertholsborf den Bunsch des Kurfürsten von Baben, einen Brüdergemeindeort in seinen Staaten zu haben, vor; allein da man eben im Begriff war, die Gemeinde Königsfeld auf dem Schwarzwalde, im Bürtembergischen, nahe an der Badischen Gränze, zu gründen, so konnte aus einem doppelten Grunde obiger Bunsch nicht gewährt werden; erstlich, weil die Anlage eines solchen Gemeindeorts sehr viel kostet, und zweitens, weil Königsfeld an der Badischen Gränze liegt, eine zweite Gemeinde in der Nähe also überflüßig sehn würde. Artig ist es indessen, daß einige Jahre später, durch einen Ländertausch, Königsfeld unter Badische Hoheit kam, und also Karl Friedrichs frommer Bunsch doch noch erfüllt wurde.

Wir blieben bis den 9. Mai zu Derrenhut, und fuhren bann um 11 Uhr funf Stunden weiter nach Gorlitz, wohin ich auch von Augenkranken berufen murde.

Görlig ift eine außerst angenehme, sehr nahrhafte und blus hende Stadt; sie liegt auf einer schönen fruchtbaren Ebene, die sich gegen Morgen durch einen felsigen Absturz an das Flüschen, die Neiße, auschließt. Auf diesem Felsen steht die prächtige Peters Paulskirche, die durch ihre große und wunderbare Orgel, durch ihre große Glocke und unterirdische Kirche berühmt ist; der Sonnenausgang über das Riesengebirge ist in dieser Stadt ein herrlicher Anblick. Gegen Südwesten in einer kleis nen Entsernung, sieht der Berg, die Landeskrone, ganz einsam; hier scheint er gar nicht hoch zu sepu, und doch sieht man ihn in der ganzen Lausitz, sobald man nur ein wenig in die Köhe kommt. Die Ursache ist, weil in dieser Gegend das ganze Laudam höchsten ist.

Gorlit war mir auch von einer andern Seite ber mertwurbig. Der beruhmte Jafob Bohm war hier Schuhmachers meifter und Burger; es war mir außerordentlich rubrend, fein Undenfen noch fo blubend und im Segen gu finden; man macht fich in Gorlit eine Ehre baraus, daß Bohm Burger bafelbft war, ungeachtet er vor 200 Jahren bort lebte, und unverdienter Weise, besonders von der damaligen Geiftlichkeit, vorzüglich von Paffor Primarins Gregorius Richter, fchnode miß= handelt murbe. Bohm lehrt in feinen Schriften nichts, bas ber Augsburgifchen Confession widerspricht; er war ein fleißiger Kirchenganger, und genoß bas Abendmahl oft; in feis nem Lebenswandel war er untabelhaft, ein treuer Unterthan, ein musterhafter hausvater und Chegatte und ein liebevoller Nach. bar; bas alles weiß man in Gorlitz noch wohl, und bennoch behandelte ihn die ftolze Priefterschaft wie einen Erzketzer. Ginds male an einem Morgen fam Meifter Bohm jum herrn Pas for Richter, um Etwas zu beforgen; fo wie er zur Thure berein trat, ergriff Richter einen Pantoffel, und warf ibn bem guten Schufter an ben Ropf; biefer bob ihn gang rubig auf, und trug ihn bem Paftor wieder vor die Suge. Als Bohm 1624 gefforben mar, fo wollten ihn die Prediger nicht auf den Rirchhof begraben laffen; man berichtete ben Kall an's Dberconfiftorium in Dresben. Die Leiche mußte alfo fteben bleis ben, bis die Resolution gurud fam, welche befahl, bag man Bohm & Leiche mit allen Chren, wie ce einem guten Chriften gebuhre, beerdigen, und daß ihm die gefammte Beiftlichkeit bas Geleit geben follte. Dieß geschah benn auch, aber nur bis une ter das Thor, wo die gestrengen herrn wieder umkehrten. Der Rirchhof liegt an der Mordseite der Stadt; ich ließ mir Bohms Grab zeigen, welches mit einem fleinen vierecfigten gehauenen Stein, ber Bohms Geburtejahr, Ramen und Sterbejahr bezeichnet, bedeckt ift. Gin namhafter privatifirender Gelehrter in Gorlig erzählte mir, bag er auf einem Spaziergange zwei Englander bei diefem Grabe gefeben, wie fie ihre Tabafsdofen ausgeleert, und mit Erde von Bohms Grabe angefullt hatten; biefes habe ihn bewogen, einen neuen Stein darauf zu legen, indem der alte faum mehr zu feben gemefen fen.

Wir genoffen in dieser angenehmen Stadt viele Freundschaft, und ich hatte Gelegenheit genug, auch Leidenden zu dienen. Nach einem Ausenthalt von sechs Tagen reisten wir von G bre lit nach Niesty, einem ansehnlichen Brüdergemeindeort, wo sich auch das Seminarium besindet, in welchem junge Leute zum Lehramt vorbereitet und gebildet werden. Hier lernte ich vortreffliche und gelehrte Männer, auch sonst interessante Mitsglieder der Brüdergemeinde kennen, die uns auch viele Liebe und Freundschaft bewiesen.

Des folgenden Tages fuhr ich einige Stunden weit auf's Land, um einen blinden Standesherrn zu operiren; ich sah die sogenannte Schneekuppe, den hochsten Gipfel des Riesenges birges, in der Ferne vor mir; mir dunkt doch, daß der Blauen, am obern Ende des Schwarzwaldes, noch hoher, als der Brocken und die Schneekuppe sen, indessen sind diese Berge nur Hugel gegen die Schweizeralpen,

Am Nachmittag kehrte ich wieder nach Niesky zurud; wir logirten im Gasthofe der Gemeinde, wie das an allen Gemeindeorten gewöhnlich ist; mit allen dem Besuchen und Besuchtwerden, mit allen Operationen und Augenkuren mag ich meine Leser nicht aufhalten; das war, wie allenthalben, wo ich hin kam; nur Eine Bemerkung muß ich bier einschalten. Die Laussisch hat ihre ganz eigene Versassung; sie besteht aus lauter großen adelichen Gütern, welche Standesherrschaften, so wie die adelichen Besiszer auch Standesherrschaft; sie gehört aber jest der Brüdergemeinde, die ihren Standesherrn aus ihren Mitgliedern wählt, deren immer mehrere von Abel sind. Dann gehören auch sechs Städte zur Lausitz, unter denen Bauten ihre besondern Freiheiten und Vorzüge.

Die Unterthanen aller dieser Herrschaften sind durchgehends Wenden, namlich Nachkommen der alten Bandalischen Nation, die zur Zeit der Bollerwanderungen eine so große Rolle spielte. Sie bekennen sich alle zur driftlichen Religion, haben aber noch immer ihre eigene Sprache, ob sie gleich fast alle

teufch verfiehen und fprechen; auch findet man noch Rirchen, worin Wendisch gepredigt wird. Alle find leibeigen.

Des folgenden Tages bekamen wir eine Einladung von einer benachbarten Standesherrschaft, wir sollten ein paar Tage bei ihnen zubringen, damit ich eine alte blinde Frau in ihrem eigenen Hause operiren konnte; wir suhren also des Nachmittags nach diesem paradiessischen Landsis hin. Um Abend nahm mich die Edelfrau am Arm, und führte mich durch hügelichte Baumgarten, am Ende des Dorfs, in eine kleine, armliche, aber reinliche und wohl erhaltene Bauernhütte; wir fanden im dunkeln Stübchen ein altes blindes Mütterchen auf einem Stuhl sigen.

Guten Abend, Mutterchen! sagte die Grafin: Sier schickt dir der liebe Gott einen Freund, durch den er dir dein Gesicht wieder schenken will.

Die Frau fuhr vom Stuhl auf, ftrebte vormarte, ftredte Die Bande aus und ftobnte mit Thranen: wo find Gie, Engel Gottes? Die Grafin tufte fie auf eine Bange, und fagte: fete bich , Mutterchen! bier haft du Etwas, das mußt bu morgen einnehmen, und übermorgen bring' ich bir bann biefen Freund, ber bir die Augen öffnen wird. Ich fprach auch noch einige freund. liche Troffworte mit der alten Bauerin, und dann gingen wir nach Saufe. Um bestimmten Tage, bes Morgens, ging ich mit ber Grafin wieder babin und operirte die Frau; bann ftellte ich fie mit ihren nunmehr wieder geoffneten Angen vor die Grafin. Dein! folche Augenblicke find schlechterdings unbeschreiblich. - Das war ein schwaches Bild von der Scene, die ich bald erleben werde, wenn ich armer Gunder nacht und blos vor Ihm erscheinen und Ihn dann mit geoffneten Augen feben werde, wie Er ift. Mit Thranen ber Freude umarmte die Grafin bas hochgluckliche Beib; bann gingen wir wieder nach Sause; baß Die Patientin nach Bunfch verpflegt murbe, bas ift leicht gu benfen. - Aber nun hatte die gute Grafin noch eine andere Bergensangelegenheit: es fam nun barauf an, wie fie mir auf eine garte, gefühlige Urt die 200 Thaler, die fie fur mich als Belohe nung fur die Operation bestimmt hatte, in die Bande bringen follte; auch das fuhrte fie meifterhaft aus.

Selig bift bu nun, burch viele Leiden vollendete, fcmer ge-

prufte und verklarte Freundin! Ruhe fanft in ben Armen beines Erlofers, bis wir uns wieder feben.

Es ift eine durchaus richtige Bemerkung, daß Unterthanen nie glücklicher fenn konnen, als wenn sie Leibeigene folcher vorstrefflichen Herrschaften sind.

Wir blieben neun Tage in Niesky, und als meine Geschäfte geendigt waren, so reisten wir wieder zuruck nach Alein welke, wo wir den 24. Mai des Abends ankamen.

Hier fand ich nun wieder viel zu thun, so daß ich bis den 29. da bleiben mußte.

Un diefem Tage reisten wir wieder zurud nach gerrenhut, gur Predigere onfereng, zu welcher ich eingeladen worden war.

Es ist der Muhe werth, daß ich diese merkwurdige Unstalt meinen Lesern etwas naher entwickle.

Es waren jest gerade 50 Jahre, als ber Bifchof Reichel biefe Zusammenkunft veranlaßte, und jest lebte ber ehrwurdige Greis noch, fo daß er alfo das Jubilaum diefer Predigerconfereng feiern konnte. Um 30. Mai kommen eine Menge Prediger aus beiden protestantischen Confessionen, aus allen benachbarten Provingen, in herrenbut zusammen; es waren ihrer jest ungefahr 70. Rein Prediger wurde abgewiesen, und es fommt hier nicht darauf an, ob er mit ber Bruderfirche in Berbindung fteht, ober nicht. Leute aus andern Standen werden ohne befondere Vergunftigung nicht zugelaffen, die Standesherren ausgenommen; benn diefe muffen doch wiffen, was ihre Prediger thun und beschließen, um nothigenfalls die Sand bieten oder mitrathen zu konnen. Ginigen Randidaten vergonnt man auch ben Zutritt. Man versammelt sich des Morgens um 8 Uhr, eroffnet die Gitzung mit Gebet und Gefang, und berathschlagt fich bann nicht fo febr über wiffenschaftliche Gegenftande, als vielmehr über die Amtöführung, das Leben und den Wandel der Prediger und der Gemeindeglieder, und besonders uber die Aufrechthaltung ber reinen Lehre bes praftischen Christenthums.

Un diese Predigerconferenz laufen nicht allein Briefe aus allen Provinzen Europens, sondern aus allen Welttheilen ein; diese konnen nun unmöglich alle an diesem Tage gelesen werden; man wählt also die wichtigsten heraus, liest sie vor, berathschlagt sich barüber, und beantwortet sie hernach. Die Verhandlungen bieses Tages werden zu Papier gebracht, und diese Protofolle theilt man dann den auswärtigen Mitgliedern und Freunden der Brüdergemeinde mit.

Das Jubilaum machte die gegenwartige Bersammlung bestonders merkwurdig: die beiden Bischoffe Reichel und Rissler, die noch viele Jahre mit Zinzendorf gearbeitet, und Assen, Afrika und Amerika im Dienst des Herrn bereist hatten, waren gegenwartig. Der Erste, als der eigentliche Stifter der Anstalt, und der Prediger Baumeister aus Herrenhut, eröffneten die Sitzung mit kurzen und sulbungsbollen Reden. Solche Manner muß man gehört haben, wenn man über religiöse Beredtsamkeit ein Urtheil fällen will.

Des Mittags wird die ganze Gesellschaft im Gemeindegasthaus von der Gemeinde anftandig, maßig, aber bis zur Sattigung bewirthet, und bes folgenden Morgens reisen dann die Herren alle wieder ab.

Dieg war nun auch unfer Fall, wir reisten über Rleinwelke, Ponnewit, Ronigebrud und hermeborf nach Dresben, weil wir von gedachten Orten ber von den Standesherrs schaften fehr liebevoll maren eingeladen worden. Wir blieben an jedem Ort über Racht, und famen den vierten Juni, Bormittags um 9 Uhr, in Drest en an, Sier blieben wir biefen Tag, besuchten unsere Freunde, und fetten dann bes folgenden Morgens unfern Weg fort. In Wurgen und Leipzig wurde ich burch Staars und Augenpatienten aufgehalten; eben fo auch in Erfurt und Raffel; hier erfuhr ich nun zu meiner Bermunberung, daß ber Rurfurft von Baben meinen Schwiegerfobn Schwarz jum Profeffor ber Theologie nach Seibelberg berufen, und daß er den Beruf angenommen habe. Dazu hatte ich nun nicht bas Geringste beigetragen : benn ich hatte mirs jum unverbruchlichen Gefetz gemacht, meinen Ginfluß, ben ich in meinem gegenwartigen Berhaltniß auf ben Rurfurften haben fonnte, nie zu irgend einer Empfehlung, und am wenigsten meiner Rinder und Bermandten zu benutzen; indeffen war es mir noch unendlich wichtig und anbetungewurdig, daß die gutige Borfes

hung meine zwei altesten verheiratheten Kinder mit ihren Familien in meine Nahe führte, und so anständig verforgte.

In Marburg, wo ich ebenfalls einige Tage bleiben mußte, besuchte mich Schwarz, um mir die Geschichte seiner Bocation zu erzählen, wobei wir uns dann über die Wichtigkeit seiner Bestimmung mit großem Ernst unterhielten. Bon hier setzten wir nun unsere Reise ohne Ausenthalt bis Heidelberg fort, wo wir am 4. Juli des Abends gesund und nach Leib und Seele gesegnet, ankamen. Bis Weinheim waren uns unsere Mannsheimer und Heibelberger Kinder entgegen gesahren, wo wir dann auch unser Ehristinchen gesund und genesen antrassen. Das Alles stimmte nun zum lebhaftesten Dank gegen unsern himmlischen Führer.

Auf dieser muhseligen und gesahrvollen vierteljährigen Reise hatte uns doch die Vorsehung so gnädig geleitet und bewahrt, daß uns auch nicht der geringste Unfall begegnet war, und wenn ich vollends alle die Wohlthaten und Segnungen erzählen wollte, die wir genossen hatten, und die erbaulichen Unterredungen und den himmlischen Umgang mit so vielen begnadigten Kindern Gotztes aus allen Ständen mittheilen könnte, so wurde es vielen Lessern zur Erbauung dienen, allein die Bescheidenheit auf meiner Seite, und das leidige Splitter'chen auf der andern, macht es mir zur Pflicht, davon zu schweigen, aber das kann ich versichern, daß uns beiden diese Reise zu unserer Belehrung und Heiligung ausnehmend besörderlich gewesen.

Unser Aufenthalt in Heibelberg mahrte dießmal nicht lange: der Kurfurst, der noch immer in Schwetzingen war, ließ mich von Zeit zu Zeit in der Hosequipage zur Tasel holen: einst sagte er mahrend des Effens: "Lieber Freund! ich gehe nun bald nach Baden, Sie mussen mit mir auf einige Wochen dahin gehen, denn ich habe Sie gern in der Nahe." Ich antwortete: Eure Rurfürstliche Durchlaucht haben zu befehlen; im Grund aber erschrack ich, denn woher sollte ich das Geld nehmen, mich einige Wochen in einem solchen start besuchten Badorte auszuhalten? Die Reise hatte mir freilich einige hundert Gulden eingetragen, die hatte ich aber nothig auf die Zukunft und den

Winter; plotlich faste ich mich, und mein alter Wahlspruch, ber so oft mein Stecken und Stab gewesen war, — "ber Berr wirds versehen!" — — beruhigte mich. Nach ber Tasel nahm mich ber Kurfürst mit in sein Kabinet, und gab mir 300 Gulden mit den Worten: "Das ist für ben Aufenthalt in Baben."

Meine Beschäftigung bestand in meinem starken Briefwechsel, im Schreiben des granen Mannes und des driftlischen Menschen freunds, dann auch in Bedienung bieler Staars und Augenpatienten, die täglich kamen und Hilfe suchten. Der 24. Julius war nun ber Zeitpunkt, an dem ich nach Baden gehen mußte, ich nahm also unsere Freundin Julie, meine Frau, die kleine Christine, und meine Nichte Marieden, die uns auswarten sollte, mit; benn meiner Frau, der Julie und ber geschwächten Christine war das Bad sehr heilfam, wir bezogen unser Quartier im Gast und Badhause zum Salmen, während dem unsere Karoline mit den beiden Kleinen, dem Friedrich, der Amalie und den Mägden die Haushaltung in heidelberg fortsehten.

Baben ist eine uralte, zu der Romer Zeiten schon stark bestuchte Babstadt, sie liegt in einem paradiesischen Thal, und ist ein ausserst angenehmer Ausenthalt, sie ist sieben Stunden von Karlernhe, und zwei von Rastadt entsernt; das Thal nimmt seine Richtung von Sudosten gegen Nordwesten, und wird von dem Flüßthen Dhß durchströmt, das sich besonders durch Holzslößen wichtig macht, den Horizont begränzt das hohe zackichte Gebirge des Schwarzwaldes, an dessen Fuß auf beiden Seiten des Thals fruchtbare, von unten bis oben mit Aeckern, Weinder und Gärten besäte Hügel das Auge ergötzen. An einem dieser Hügel gegen Norden hängt an der Mittagsseite die Stadt herab, auf der Spize sieht das Schloß, welches vor der Erbauung Rastadts von dem Markgrassen von Baden-Bas den bewohnt wurde.

Durch die weite Deffnung des Thals gegen Nordwesten sieht man über die paradiesischen Gefilde des Großherzogthums Basten und des schwelgenden Elsaß bin, in blauer Ferne die romantischen bogesischen Gebirge, und der majestätische

Rhein durchschlängelt dieses weite Thal wie ein breites Silber, band, das man über ein buntes Blumenfeld hinwirft. Wenn im hohen Sommer die Sonne über die Vogesen untergeht, und das Badner Thal bis ans Hochgebirge im Hintergrund beleuchtet, so ist das ein Anblick, der zu den größten Naturschonsheiten gehört; er muß gesehen werden, beschreiben kann man ihn nicht. Uebrigens ist die Luft hier so balsamisch und rein, daß auch Viele, blos um sie zu athmen, hieher kommen, ohne die Bäder zu gebrauchen.

Daß ich feiner von den gewöhnlichen Badgaffen mar, die nur dahin kommen, um fich einmal im Jahr luftig zu machen (benn dazu hat jede Art des finnlichen Geschmacks Gelegenheit genug), das werden mir meine Leser wohl auf mein Wort glauben.

Ich beschäftigte mich so wie zu haus, mit Briefschreiben, Schriftstellerarbeiten und Augenkuren, verfaumte aber babei nicht, täglich, wenn es nur die Witterung erlaubte, hinaus in ben Garten Gottes zu gehen, um die wandelnde, nicht jedem merkbare Stimme der ewigen Liebe zu horen. Nach und nach sammelte sich auch ein Kreis guter Menschen, in dem es uns wohl war, und die ben reinen Naturgenuß mit uns theilten.

Hier schrieb ich bas erste Taschenbuch von 1805, welches bas ganzlich mißlungene Bildniß des Kurfürsten enthält; dieser hielt sich mehrentheils zwei Stunden von hier, auf der Favorite, einem sehr niedlichen Lusischlosse auf, wo ich ihn von Zeit zu Zeit besuchte.

Segen das Ende des Monats August gab es wieder Anlas zu einer Reise: der alte blinde Pfarrer Faber zu Gaisburg, in der Nahe von Stuttgart, wunschte von mir operirt zu werden.

## Vater Stillings Lebensende,

beschrieben bon seinem Enkel

#### Wilh. Beinrich El. Schwarg,

Dr. ber Philof. und jegigem Stadtpfarrer bei ber evang, protestant. Gemeinbe au Mannbeim.

(3meite etwas umgeanderte Auflage 1835.)

Das Leben bes Großherzoglich Babischen Geheimen Sofraths Johann Beinrich Jung, genannt Stilling, Doctors ber Urz neikunde und der Beltweisheit, und mehrerer gelehrten Gefellschaften Mitglied, fo reich gesegnet an mannichfaltiger Wirksams feit, ift burch beffen eigene Befchreibung ichon lange in ben Augen eines jeden Glaubigen als ein auffallendes Zeugniff der vaterlichen Borfehung Gottes bekannt. In diefen Blattern wollen wir nur Die Hauptzuge von seinem am 2. April 1817 erfolgten Lebensende mittheilen, um der Welt ein neues Beispiel darzustellen, wie ber Christ durch seinen Glauben bis jum Tode Gott verherrliche.

Der ehrwurdige Greis, deffen altester Entel ich mich zu fenn ruhme, und in beffen Rabe mich gluckliche Verhaltniffe feit einem Sahre vor seinem Tode führten, begann zu Anfang des Jahres 1816 in dem 77. seines Alters, an Abnahme seiner sonft fo

gefunden und farten Leibesfrafte zu erfranken.

Mit kummervoller Beforgniß bemerkten Rinder, Rindeskinder. Freunde und Verehrer bie fortschreitende Entfraftung bes geliebten Baters Stilling, und fern und nah flieg manches Gebet um langere Erhaltung feines Lebens zum himmel empor. Gott bat ce nach feiner Weisheis erhort, benn ber ließ ihn noch auf lans gere Beit jum Segen guruck, als mir nach bamaligen Umftanden erwarten durften.

Gine Erholungereife zu feinen Kindern nach Seidelberg und ber bortigen Gegend, und spater im Sommer eine gleiche nach Stillings fammtl. Schriften. I. Band.

Baben und zu seinen Kindern nach Rastadt, schienen seine Matur wiederum zu stählen; und wirklich konnte er im Berlause des vorigen Sommers noch 17 Blinden das Gesicht wieder geben; da er aber bei seiner Mattigkeit mit schmerzhaftem Masgenkrampf unaushörlich belastet war und dazu an Seitenschmerzen litt, — welche er selbst einem früheren Falle aus der Kutsche, und einem dadurch entstandenen organischen Fehler zuschrieb, — mußte er seit Ansang des Winters 1816 — 1817 gänzlich das Bett hüten. Ohnerachtet der stärkendsten Mittel, die zu seiner Schmerzenlinderung angewendet wurden, schwanden mehr und mehr seine Kräste. Bon dieser Zeit an war es ihm nicht mehr möglich, seinen Brieswechsel sortzusetzen, nur die wichtigsten Briese ließ er durch die Seinigen beantworten; und als ihm auch das Distriren in seiner Kränklichkeit zu schwer wurde, konnten keine Antworten mehr erfolgen.

Doch war dieß nicht das Einzige, was ihn betrübte, wohl überzeugt von der Nachsicht derer, die sich schriftlich an ihn gewendet hatten, sondern er mußte auch sehen, daß mit ihm zu gleicher Zeit seine schon von vielen Jahren her an Halskrämpsen sortwährend leidende Gattin von heftigen Brustschmerzen und Lungengeschwüren befallen wurde. Mit der freudigsten Ergebung in den Willen der göttlichen Vorsehung duldete das ehrwürdige Ehepaar; und der Anblick seiner schmerzvollen Leiden war für Kinder und Freunde herzzerreißend, aber ihr Beispiel erhebend.

Zuweilen schienen Vater Stillings Lebensfräste sich zu

Zuweilen schienen Vater Stillings Lebensfrafte sich zu erneuern, dann suchte er seine Hauptarbeiten fortzusühren; jestoch unterlag seine Hand bald der Leibesschwäche. In diesen fraftigeren Stunden war es, wo er sein Alter zu schreiben ansing, und es so weit fur den Druck anssertigen konnte, als es voran stehet.

Mehreres zu schreiben, ließen ihm seine Kräfte nicht zu, und die Fortsetzung schreiben zu laffen, untersagte er. Auch ist basjenige, was er hier von seinem Alter erzählt, hinreichend, um seine letzte außere Lage kennen zu lernen, und zugleich die Geisteskraft zu bewundern, welche siets auf dem Krankenbette seine Begleiterin blieb, und seine Seele noch in den letzten Athempungen zum himmel trug. Und das Benige, was wir hier von

seinem weitern Fortleben melben, soll nicht als Fortsetzung seiner Lebensgeschichte betrachtet senn, sondern als ein Zeugniß fur die Wahrheit des christlichen Glaubens, und dabei als Gewährsleistung der Bunsche vieler Freunde, welche Kenntniß seiner letzen Stunde begehren.

Mit Freude, sagte er zu Anfang des Winters, als er das lette Heft seiner biblischen Erzählungen und sein Schaffästlein aus der Druckeren erhielt: "Nun habe ich doch meine biblische Geschichte noch vollendet!" Gegen Weihenachten hin nahm die Schwäche des verehrten Baters und die Rrankheit seiner theuern Gattin dis zu dem Grade zu, daß wir sur Beide nicht mehr lange hoffen konnten. Auch entledigten sich Beide aller irdischen Sorgen, welche sie für ihre Hinterlassene noch auf dem Herzen hatten, und waren zur Heimreise geschickt. Indessen wollte uns der Himmel ihre Gegenwart noch einige Monate gonnen, denn zu Anfang des neuen Jahres 1817 kamen sie wieder zu mehr Kräften, so daß sie zuweilen außer Bett eine Zeitlang zu bleiben vermochten.

Zuvor hatte der ehrwürdige Greis oft zu seiner für ihn noch auf dem Sterbebette beforgten Gattin gesagt: "Es ist mir "einerlei, wie es kommt, fortwirken oder nicht, ich "bin auf alles gefaßt." Ja, diese ganzliche Ergebung in den Willen seines himmlischen Vaters, zeigte er fortwährend, und rief darum auch einmal in einem durch seinen heftigen Magenkrampf veranlaßten Schmerz: "Gott hat mich von Jugend auf mit besonderer Vorschung geleitet, ich "will nicht unzufrieden seyn, sondern Ihn auch "in meinem Leiden verherrlichen!"

Dabei war die Beschäftigung seiner Gedanken die ganze Zeit seiner Bettlägerigkeit auf die Gegenstände des Reiches Gottes gerichtet, von diesen unterhielt er sich am liebsten mit seiner Gattin und seinen Kindern und Freunden, und darum las er mit unbeschreiblichem Wohlgefallen die Schriften von Kanne, Leben und aus dem Leben erweckter Christen;" — und von Schubert, "Altes und Neues aus der höhern Scelenkunde," und sagte einmal: "Diese Männer sind von der Vorse, "hung zu tüchtigen Werkzeugen in diesem Fahre

41 "

"hunderte auserkohren!" Und als er Blumhards Magazin für die neueste Geschichte der protestantischen Missions. Bibel-Geschschaften, Basel 1817, durchlesen hatte, und wir uns von dem schonen Fortgang des Neichs Gottes in der neuern Zeit unterhielten, so sagte er: "Siehe, I. S., das ist jetzt "in meinem Alter meine Freude und Erholung, "wenn ich so da liege, und hore von der weitern "Ausbreitung des Christenthums."

Mit dieser Beschäftigung, mit dem Lesen anderer christlicher Bucher, und der Erbauung aus der heiligen Schrift die immer neben ihm lag — und aus geistlichen Liedern, brachte er seine Zeit dahin, die ihm auch, wie er sagte, nie lang wurde.

Nur zuweilen ließen feine Rrafte ibm zu, fich mit une zu unterhalten, und famen Freunde, die ihn fprechen wollten, gu einem solchen gunftigen Augenblicke, so konnte er ihrem Bunsche Gehor geben. Alsbann gab er immer diefelbe muntere Unterhaltung, die ihn im gefellschaftlichen Leben jederzeit fo liebenswurdig gemacht hatte. In folden Stunden fprach er gerne von feinem Jugendleben, und erzählte einer Freundin oftere mit besonderer Freude von seinen Bermandten in den niederrheinis fchen Gegenden. Wenn man ihm aber die Freude uber fein bef. feres Ergeben außerte, so wollte er das nicht boren; und als ihm einmal eine junge Freundin fagte, fie hoffe, daß die schos nere Fruhlingezeit ihm wieder neue Lebensfrafte zuführen werde, entgegnete er: "Ud, fagen Gie mir fo Etwas nicht, "benn ich will nicht, daß fich meine Freunde taufchen!" - Und bem Arate außerte er oft, wie er fein Ende berannaben fühle.

Seine Aufheiterung war wie immer, Gefang und Spiel, und während die jungen Freunde nach seinem Gesühle sangen, entrollten ihm Wonnethränen. Da er seit einigen Wochen nicht mehr in einem Zimmer mit seiner leidenden Gattin liegen konnte, weil ihre Krankheiten entgegengesetzte Temperatur erforderten, besuchte er dieselbe täglich eine Zeit lang, und dann wurde er an der Duldenden Bett geleitet, oder zuletzt auf einem Armsstuhle gerollt: — und hier war es eine Freude, ihre erbaulichen Gespräche anzuhdren.

Wie er von Jugend auf durch seinen Wandel und seinen zahlreichen Schriften bei ber erstaumenswerthen Belesenheit und Renntniß, welche er in allen Fächern und Gegenständen mit so vieler Anstrengung sich erworben hatte, jederzeit bewiesen, was der Apostel Paulus sagt, daß nämlich die Erkenntniß Jesu Christi alles andere Wissen übertresse, so bestätigte er dieß, als wir unter einander von der Wirksamkeit seiner Schriften redeten, und er und sagte: "Ja, alle Renntnisse, Fähigkeit zum "Schreiben, Ansehen und dergleichen, hat man "blos durch Umstände nach dem Willen Gottes erz"halten, und nach ihnen wird kein Mensch gefragt "und gerichtet, wenn er vor den Thron Gottes "kommt. Aber die Anwendung und das bischen "Demuth und Glauben, was man hat, das ist es, "was einem die Gnade Gottes zum Verdienst an, "rechnen will." Auch äußerte er gelegentlich seinem jüngssien Sohne: Es thue ihm leid, daß er in seinem Leben nicht mehr Zeit auf Zeichnen und Handarbeiten angewendet habe. Aber auch in dergleichen Dingen besaß er besondere Geschicklichkeit.

Der Aeußerungen, die seine Thatigkeitsliebe und den Glauben an Jesum Christum bezweckten, könnten wir viele anführen, wenn wir nicht zu weitlaufig wurden. Auch ist es Allen bekannt, daß der ehrwurdige Vater Stilling im Leben und in Schriften nur den Erlöser prieß und verherrlichte, und als ein ausgezeichnetes Werkzeug der göttlichen Gnade in der Zeit der ungläubigen Aufklärung neben manchen andern tuchtigen Mannern zur großen Stuße der Kirche auserkohren war. Immer war seine Gesellschaft zur Ausheiterung, Belehrung und Erbausung, und solche blieb sie bis zu seiner Abschiedestunde.

Als indessen die Frühlingszeit nahete, nahmen auch die Krankheitsumstände des ehrwürdigen Shepaares zur Aber beide, willig in dem Bertrauen zum Herrn, suchten mit großer Selbstverläugnung den Ihrigen ihre Leiden und Abnahme zu verbergen. Jedoch bemerkten wir die Annäherung der traurigen Zeit, die bald erfolgte. Nachdem seiner treuen Hausfrau Lungengeschwüre troß aller angewendeten Mittel zum völligen Ausbruch gekommen waren, und Beengung und Schwächung zum höchsten Grade jugenommen hatten, entschlief fie ben 22. Marz b. I. fauft und felig in dem Berrn. Zwei Tage zuvor batte ber ehrmurbige Greis, als Argt ihr nahes Ende wohl merfend, nachdem er ihr einige fcone Berfe aus Gellerte Liedern, und aus Paul Gerhards: "Befiehl du deine Bege" u. f. w., vorgesprochen, mit den Borten von ihr Abschied genommen: - "Der herr fegne ,,bich, bu leidender Engel! - der herr fen mit bir!" Und als er ihr Abfterben vernahm, faltete er in Rube die Bande, hob feinen Blick gen Simmel, feufte und bantte: "Gottlob fie hat vollendet!" Seitdem lebte er auch fcon mehr in jener Welt, er war lieber wie vorher fich felbst überlaffen. wohl fublend, daß das Berscheiden feiner Gattin auch fur ibn ber erfie Uebergangsschritt fen. Darum fagte er uns, als wir bei ihm um die Entschlafene trauerten: "Gebet, bas fann "mir nicht fo leid fenn, als Euch, ba ich hoffe, fie "bald wieder zu feben!" Und : as er vor vielen Sahren ben 19. Nov. 1790 in dem von ihm auf feine britte Sochzeit gedichteten Liede gebetet, und mas beide geabndet hatten, namlich jene Worte:

> "Bater, und am Biel ber Reife, Führ' und Beibe Hand in Hand Auf, jum höhern Wirtungstreife, Deim ins Baterland!" —

das wurde mabr.

Seine Entfraftung wuche, wenn gleich sein Geist immer lebens big blieb wie der eines Junglinge, nach seiner eigenen Aussage, und wie der lebhafte Blick seines Auges, der sich die in die letzten Athemzüge offen und heiter erhielt, bezeugte. Darum vermochte er einige Tage vor seinem Ende noch der edlen Tochter einer erhabenen Freundin, auf ihren Bunsch, einige Stärkungssworte für deren nahe Consirmation zu geben, und mit ihrem erhabenen Sohne und edlen Schwester kurze Unterredungen zu pflegen. Auch redete er mit Bekannten über dieses und jenes, und so sagte er einmal zu einem alten Freunde und zu seiner zweiten Tochter unter andern: "Hort, ich muß Euch etz, was sehrt Bichtiges fagen, was zur Seelenkunde "gehört: Nämlich, ich habe ganz das Gesühl, als

"wenn ich ein doppeltes Ich hatte, ein geistiges "und ein leibliches. Das geistige Ich schwebt "über dem thierischen. Beide sind in dem Men"schen im Kampfe, und nur durch Abtodtung alles "sinnlichen Begehrens kann man dahin kommen,
"daß es nicht mehr zusammenhängt. Aber durch "eigene Kraft nicht, sondern durch Selbstverläug"nung mit dem Beistande Gottes."

Rede andere Unterhaltung, als die von Gott und beffen Beiles auftalten, war ihm laftig, und befhalb fagte er: "Er habe feit feinem Rrankenlager noch feinen Augens "blick lange Beile gehabt; aber feit dem Tode "feiner Frau werde ihm die Zeit lange." Denn die Bollendete mar ihm zur unentbehrlichen Lebensgefährtin und Scelenfreundin geworden durch ihre aufopfernde Liebe und Sorgfalt fur ihn, wie durch ihre Theilnahme auch an dem Ges ringften, was ihn betraf. Sie war voll Bartlichkeit auch gegen ihre zugebrachten Rinder, und überhaupt ein Mufter von Menschenfreundlichkeit und Milbe, von Selbstverläugnung und Demuth und ihm defhalb so unendlich viel werth. Darum sehnte er sich befto mehr babeim zu fenn, aller irdifchen Gedanken und Gorgen enthoben. Taglich wuchs feine Mattigfeit, und ba er feit einem halben Jahre vor jeder fubstantibfen Speife einen unüberwindlichen Widerwillen bekommen, den auch die geschickteften arztlichen Bemubungen und alle Sorgfalt der Freunde nicht zu benehmen vermochten, und da das Waffer in ber Bruft anschwoll, so war es voraus zu sehen, daß der theure Mann nur noch einige Tage als lebendiges Borbild unter uns verweilen werde. In diefen Lagen fagte er zu einer Freundin: "Sett geht es bald!" Und als fie erwiederte: "Ach! was find Sie gludlich, daß Sie bieß fagen fonnen," antwortete er ihr freundlich : "Run bas "freut mich, baß Gie bas erkennen!"

Als wir sein nahes Ende ersuhren, ermannten wir uns in bem Schmerze, und suchten noch jeden Augenblick seiner Gegenswart zur Erbauung und Starkung im Glauben zu benutzen. Denn hatte seine Umgebung je diesen segensreichen Einfluß, so war es auf dem Sterbebette, wo er mit der bewundernswerthes

ften Befonnenheit und Rube ben Augenblick bes Uebergange erwartete, ben er vielleicht auf die Stunde voraus merkte, und wo er durch seine findliche Singebung in Gottes Fugung mitten in dem Todeskampfe als ein rechter Glaubensheld Chriftum verberrlichte, ber ihn dafur ftarfte und fodann verklarte. Sein Lebensende mar ein fichtbarer Beweis fur die Bahrheit bes drifts lichen Glaubene, benn bei ber Geiftesfraft und allem bem Bewußtfenn, welches ber Selige bis jum letten Athemauge nebft allem Gedachtniffe bewahrte, und bei ber Ernfthaftigfeit, mit welcher er felbit, diefer weit Geforderte, die nabe Abforderung fich barfiellte, mit der Rube und Beiterkeit, welche barauf folgte und fein wurdevolles Untlitz umleuchtete, fann fein bloffer Deift ober Rationalift, fann nur ein Chrift hinscheiden. Die Ehre feines Lebens und feiner Lehren, und die Sache bes Reiches Gottes fordert mich barum auf, feine letten Tage mit ben wiche tigften Aeußerungen, welche er nach bem Zeugniffe aller Unwefenden und bes verehrten Arztes bei volligem Bewuftfenn gethan, offentlich vor aller Belt auszusprechen, bamit man Gott die Ehre gebe.

Als er fein Absterben nicht mehr ferne fah, verlangte er alle seine Kinder zu sich, welche auch ihre Geschäfte so eintheilen fonnten, daß ihnen diese lette Freude vergonnt war; jedoch angfligte ihn ber Gedanke, fie mochten ihr Umt um feinetwillen vergeffen, und barum fagte er ihnen, als er fie langer wie gewohnlich bei fich verweilen fah: "Sa es wird Euch gu "lange; 3hr verfaumt zuviel, geht Gurem Berufe "nach!" Denn fo gern er fie um fich hatte, fonnte er nicht leis ben, wenn es schiene, man vernachläßige seine Berufsgeschäfte; nachdem fie ihn barüber beruhigt hatten, ließ er zu, daß bestans big eines von feinen Rindern bei ihm am Bette fag. Borber namlich brauchte er immer eine Schelle, um die in dem Borgimmer gur Bedienung aufmerkenden Seinigen zu rufen, indem er gerne allein blieb, auch fprach er mit einem Jeden von Dins gen, welche ihm um defwillen noch an dem Bergen lagen. Daß ihm, der fich nach jener Behaufung, die im himmel ift, febute, Die Zeit in den bfteren Anfallen der Krankheit seit den letzten zwei Tagen lange murde, beweist fein bfteres Fragen nach ber Uhr.

In ber Nacht schon vom Palmfonntag auf ben Montag sprach er feinem jungften Sohne, ber gerade bei ihm machte, viel von feinem nahen Tobe, bas er zubor nie gethan, und schon bamals fein Ende naber glaubend, fagte er ihm gegen Tagesanbruch : "Sest rufe beine Gefchwifter gufammen!" Jeboch fam er wieder zu mehreren Rraften, und, mas er noch den Zag vor feinem Sterben that, er ließ fich ein Pfeifchen ftopfen. Es machte ihm aber bas Baffer in ber Bruft viel zu schaffen, nachdem fich fchon einige Bochen zuvor feine Seitenschmerzen bes Magenframpfes verloren hatten; barum mußte er schwer und laut athmen und fibhnen, und oftere huften, was alles an bem vorletten Tage verging. Er fprach fehr wenig, nur ab. gebrochene Gate, aber immer mit volligem Bewußtseyn; auch schlief er wenig, wenn gleich er oft die Augen zuschloß, benn alsbald offnete er fie, so wie fich Jemand bewegte, ober bie Thure ging.

Un diesem Tage und fruher, und noch am folgenden mag er fich viel mit Beweisen, Ginwurfen, Gegenbeweisen und Wider. legen, für die Lehre der Unfterblichkeit und des chriftlichen Glaus bens in Gedanken beschäftigt haben, bas schien aus feiner Unruhe im Schlafen und Wachen, und aus ben abgebrochenen Worten und Gaten, welche er defihalb aussprach, hervor zu leuchten. Denn, wie man auch vom heiligen Martinus fagt, fab er immer im Traume neben sich einen schwarzen Mann, der ihn qualte, und ber seinen regen Geift beschäftigte und beunruhigte, gleichsam scheinend, als wollten bose Geifter ihn noch auf bem Sterbebette angstigen ober gar von dem Glauben abwendig machen. Denn Schlafend fagte er: "Sagt mir doch, liebe Rin-"ber, wer ift der fchwarze Mann da, ber mich im-"mer qualt? Geht Ihr ihn denn nicht?" Ginige Tage zuvor hatte er, wie er bes andern Tage feinen Tochtern erzählte, geträumt: Der fchwarze Mann fpreche ju ihm: fomme mit! Er aber habe geantwortet: "Rein ich will nicht, gebe weg!" allein diefe Anfechtungen waren alle am borletsten Tage überwunden, und feine Unruhe in große Ruhe und Feierlichkeit übergegangen. Auch erklarte er fich hierüber feiner britten Tochter mit ben Worten: "Ich glaube, ich babe

"ben Tobeskampf ausgekampft, benn ich fuble mich fo allein, gleichwie in einer Ginbbe; -"und doch innerlich fo mohl." Alle fie indeffen meinte, er habe nicht ferner mit bem Tode ju ringen - und fie ibn baruber befragte, erwiederte er: "Dein, es ift noch man-"des Probden ju bestehen." Und bag ber Chrift meder mit Leichtfinn, noch mit Bermeffenheit bem naben Tobe ins Auge blickt, erkennt man aus seinen Aeußerungen, welche er befhalb feiner zweiten Tochter gab, als fie an einem biefer Tage mit ihm fich vom Tode unterhielt, und er fagte: "Es ift "eine wichtige Sache um das Sterben, und feine "Rleinigkeit." Und ein anderes Mal: "Es ift eine "wunderbare Sache um die Bufunft!" Woraus zu erfehen ift, wie auch dem Manne, ber auf alle Seiten bin fur Die Ehre bes Sochsten mit allen seinen Rraften in der Welt gewirft hatte, und bem bie Bufunft mit den schonften Karben fich barftellen konnte, wie auch ihm ber Uebergang in jenes Leben und die baldige Rechenschaft bochst ernst und wichtig vorkam. Da er fein ganges Leben hindurch im Schlafe laut gesprochen, war dieß auch jetzt noch der Fall, und da er einige Male das zwischen aufwachte, fragte er seine zweite Tochter: "Nicht "wahr, feitdem meine Frau tobt ift, bin ich nicht gu Saufe, ich rede ungereimte Sachen im Schlafe?" -Als fie ihm entgegnete: nein, im Gegentheil, mas er rebe fen nur erbaulich, fo fagteer: "Sa, bas ift eine rechte Gnade "Gottes!" Die Beforgniß, im fchlummernden Buffande etwas Ungeziemendes zu fagen, außerte er mehrmale, benn er wollte nur zur Ehre des Gerrn reden und ausharren. Go borte ich ihn im Schlafe nur gottesfurchtige Meuferungen thun, als: "Gott hat mich mit unaussprechlicher Suld ge-"leitet! - Der herr fegne Gie!" und - "Ja, "man mußerst genau nachfehen, wie es gemeint "ift, ehe man in Grrthum übergeht!" und dergleichen.

Mit zunehmender Schmache ließ auch das oftere Sprechen im Schlafe nach, und wachend redete er weniger durch Worte als durch freundliche Blicke. Wenn er fah, wie sich Alle beeifers ten, ihn zu bedienen, sagte er mehrmals: "Ihr lieben Ens "gel, ich mache Euch so viele Mühe!" So sagte er auch: "Uch ihr Kinder, ich bin so gerührt durch "Eure beispiellose Liebe! übrigens wünschte ich "um Euertwillen, daß ich nicht im Paroxismus» "stürbe!" — Nämlich öfters wiederholte sich ein heftiger Unsfall seiner Uebelkeit, der durch das Wasser in der Brust veranslaßt wurde, weil seine Krankheit in völlige Brustwassersucht übersgegangen war; und darum sagte er uns einige Male: "Es "ist doch etwas Trauriges, wenn man ersticken "muß; aber es soll ja senn!" An seinem Bette, das in seiner Arbeitsstube stand, aus welcher so viel Segen für die Welt ausging, und welche durch erhabene Gemälde, Kupferstiche und Denkmäler geschmückt, einem Heiligthume glich, hatte er sortswährend schöne Blumen in Töpsen siehen. Auf diesen und auf dem gegen ihn an der Wand hängenden Kupferstiche der Madonna nach Raphael von Müller, weilten besonders gerne seine Blicke.

So fagte er seinem jungften Sohne, der ihm die Blumenftoche beforgte, im Gefprach: "Siehe I. G. Die fchonen Blumen (es waren Spacinthen, Narciffen u.d Beilchen), "und barum "berum die ichonen Rinderkopfe!" In der Nacht vom letten Marz auf den ersten April, sprach er noch mancherlei mit mir von meinen lieben Eltern und Beschwiftern in Beidelberg, und bon andern Dingen, und bon meinem geiftlichen Umte. Sodann begehrte er ein Glas frifches Baffer, mas er mit befonberer Luft trant, wie benn überhaupt fein trockener Gaumen mehr und mehr nach labenden Getranken lechzte; und diefen Trunk ruhmte er des andern Tages feinen beiden jungften Tochtern, fagend: "Es fann fich Riemand ben Bohlge-"Schmack vorftellen, ben ich heute Racht hatte, "als ich ein Glas frifches Baffer trant; wenn "die Ratur wieder in ihren reinen Buffand gus "rudfehrt, und Baffer und Bein genießt, fo ift "bas das Beffe, wenn es ber Rrampf erlaubt." Und barum fagte er bald barauf : "Die einfachften Speis "fen find fur ben Menfchen in ber erften und lete "ten Beit nothig; Baffer und Milch ift ber Un-"fang und bas Enbe."

Gegen Tagesanbruch rief er seinem jungsten Sohne, er solle ihm ein Pfeischen stopfen, was ihm behaglich schmeckte. Un bemselben Morgen bes ersten Aprils, als seine Kinder bei ihm waren, und mit uns noch einer meiner Brüder, den er des Abends vorher nach dessen Ankunft um das Wohlergehen der Seinigen befragt hatte, ermahnte er uns also: "Liebe Kin, der, besteißigt Euch der wahren Gottessurcht! "da meint man als, es sey gethan, wenn man nur "in die Kirche und zum heiligen Nachtmahl blos "gehe; aber die ganzliche Ergebung in den Will, "len Gottes, beständiger Umgang mit ihm, und "Gebet, das ist es!"

Als darauf feine zweite Tochter ihn bat, im himmel mit feiner verklarten Gattin Furbitte fur die Seinigen einzulegen, antwortete er in feiner einfachen Art: "Ja, ba muß man "erft fehen, wie es jenfeits ber Gebrauch ift, bann "bitten wir fur Euch!"

Darauf betete er jenen Bere aus dem Sallischen Gefange buche, Lied 11, 22.

"Ich rühme mich einzig ber blutenden Wunden, "Die Jesus an Händen und Füßen empfunden. "Drein will ich mich wickeln recht christlich zu leben, "Daß einst ich himmelan fröhlich kann streben!"

Und als er horte, daß seine dritte Tochter ihre Schwester fragte, wo diese Worte stünden, gab er die neben ihm liegende Hallische Sammlung geistlicher Lieder seiner zweiten Tochter, ließ sie einige der schönsten Lieder aufschlagen und zeichnen, und bessahl au, solche ihre Kinder im Institute im Choral gut singen Iernen zu lassen, und sagte: "Lernt brav Verse und Sprüche auswendig, man kann sie brauchen!" Zugleich empfahl er ihr, die Kirchenlieder immer nur in der achten einsachen Kirchenmes lodie, ohne Künstelei, singen zu lassen. Denn er liedte auch im Kirchlichen das Einsache, Erhabene. Darauf sagte er ihr, als von gewissen Freunden die Rede war: "Schreibe den Lieden, "ich hätte mich viel in den letzten Tagen mit ihnen beschäftigt, "ich hätte sie lieb, und wir würden einmal Stoff genug zum "Gespräche sinden." Bon denselbigen sagte er auch hernach: "Sie sind vom Herrn geliebt."

An diesem Dienstage, den ersten April, kamen viele Freunde, um ihn nochmals zu sehen, den ehrwurdigen Greis, wie er da lag mit aller Glaubenskraft, und freudig und seierlich duldete. Und ein jedes Herz ward durch diesen Andliek zum Himmel ers hoben, und der Wunsch, einstmals eines gleichen Christentodes zu sterben, erzeugte manche neue edle Entschlüsse des thätigen Lebens zur Verherrlichung Gottes auf Erden.

Und wenn bann Bater Stilling feine Freunde gur halboffenen Thure, die feinem Auge gerade gegenüber frand, berein ichauen ober kommen fab. bewies er ibnen feine Liebe durch freundliches Bunicken, und genoß er gerade eines fraftigeren Augenblickes, fo fagte er diefem und jenem einige Worte. Dabei verließ ibn nie fein munterer Ginn, ber alle Menschen zu ihm von jeber bingeriffen batte. Alle eine Freundin durch die Thure fab, und er es bemertte, fagte er fcberghaft: "Fr. v. R. aud't durch .bas Schluffelloch." Gine andere Freundin fam gegen Mittag, und bankend fur die Bekanntschaft, welche fie nebst ben andern durch Gottes Gnade mit ibm gemacht habe, fprach fie bon bem berrlichen reinen Gemuthe, das ihm ber Berr gegeben babe, worauf er erwiederte: "D, Gie muffen nicht loben!" Derfelben erzählte er nachber, indem er den Zeitraum feines gangen Lebens, ber, wie er felbft fagte, lange ware, aber ihm wie ein Traum porfame, überbachte: "Da habe ich einmal in meis "ner Jugend eine kleine Flote gehabt, die fiel mir auf den Boben und zerbrach, und ba weinte ich zwei Tage lang; und "fie foftete nur zwolf Rreuger, aber bamale mar bas Gelb rar," und fuhr bann fort: "Sagt, was haben nun eigentlich bie Re-"cenfenten gegen mich ausrichten fonnen? Gie haben fchreiben "mogen, mas fie wollten, fo bat's nichts geholfen!" Um diefe Beit ließ er mich rufen und fragte: "Sage, wie wird benn bas Jubilaum bes Reformationsfestes biefes Jahr gefeiert ?" Als ich ihm in der Ueberzeugung, daß man feine Feierlichkeit zu biefem wichtigen Kefte verfaumen, und daß es in manchen Lanbern gewiß nicht in Bergeffenheit gerathen werde, antwortete er: Sa, ich habe davon gehort, ja mohl; fo war er in diefer Ungelegenheit beruhigt.

In der Mittagszeit wollte er fich wieder mehr felbst überlaf-

fen bleiben, und sprach wenig ober nichts, auch war seine Besangstigung schon damals vorüber, und die heitere Ruhe glanzte aus seinen großen geistvollen Augen.

Die Uhren, welche neben ihm bingen, hatte er bis an bicfen Tag felbst aufgezogen, auch feine Ringe in ber Schublade bes neben ihm ftehenden Tischehens, und beraleichen Dinge, nachgezählt, und seine Ordnungsliebe, die ihm zu seinen gablreichen Geschäften stets so forderlich gewesen war, verließ ihn nicht bis zu den letten Augenblicken, wo er noch darauf bedacht mar, Die Getranke und Araneien, Die er immer felbst begehrte, und oftere abschlug, wenn man fie ihm fruher barreichte, mit Unfand zu nehmen. Much ließ er noch zuvor abgewelfte Blumen mit frischen vertauschen, die er alle bei Namen zu nennen wußte, und auf sein Tischen stellen. Nachmittags begehrte er wieder ein Pfeifchen zu rauchen und war heiter und rubig. Da ihm feine Lippen geschwollen waren, bat er fich eine glaferne Robre jum Trinfen aus, und gab an, wo wir fie, da fie zu lang mar, abnehmen follten; damit mar er mit diefer Urt zu Trinken febr aufrieden, und fagte scherzhaft: "Bei der glafernen Rohre mer-.. fen auch die Dougnen im Salfe nichts vom Trinfen."

Gegen Abend schlummerte er wieder mehr, weshalb auch weniger Freunde den Wunsch, ihn, den Verehrten, nochmals zu sehen, befriedigen konnten, weil ihn das oftere Bewegen an der Thure storte.

Alls er einmal erwachte, sagte er zu seinen anwesenden Tochetern: "Immer meine ich, es ware Morgen. Run jenfeits wird es sich wohl aufklären."

Wie seine zweite Tochter ihm einen Blumenstrauß von ihren Zöglingen, die er alle unaussprechlich liebte, mitbrachte mit den Worten: L. B. diese Blumen schieden Ihnen die Kinder, erwiederte er mit seinem herzlichen Tone: "Die lieben Kinder! Sie "sind auch wie die zarten Blumen, die sich willig entfalten, "und der Sonne stille halten!"

Gegen sechs Uhr klagte er seinem freundschaftlichen Arzte von selbst alle seine Umstände, und fing noch ein Gespräch über die Gute des Trinkwassers von dem Herrnbrunnen in Baden-Baden mit demselben an. Bald darauf langte, den ehrwurdigen Bater

nochmals zu sehen, sein altester Sohn von Rastadt an, den er wegen des Paroxismus nicht gleich empfangen konnte, aber dem er nachher zurief: "Fest kannst du kommen!" Und als derselbe von der Bollendung der verklarten Mutter redete, erwiederte er: "Ja siehe, davon kann man nicht so reden; sie hat "ausgelitten; und ich muß entweder noch sortwirken oder fortspleiden!" Von einem Freunde, welcher Tags zuvor ihn noch sahe, redete er mit vieler Ehrfurcht und Liebe, und sagte: "Ich "habe ofters Gelegenheit gehabt, ihn zu sehen; da hab ich viel "von theosophischen Gegenständen, deren ganzes Reich er durchsporschift hat, mit ihm gesprochen, und da lernte ich sein Herzelmen!"

Spater fagte ich ihm, biefe Maiblumchen (die auf feinem Tifchchen ftanden) find boch gar zu schon; worauf er in feinem muntern Sinne erwiederte: "Mir ift nichts zu fcon;" und als feine zweite Tochter barnach zu ihm fagte : Ja, L. B. Sie werden bald noch gang andere Schonheiten gu feben friegen! entgegnete er: "Das kann man nicht wiffen, nur fuhlen!" Weiterhin sprach er: "Ich habe Euch alle so lieb, und boch "wird mir die Trennung fo leicht!" Alls ihm fein altefter Cobn erwiederte: Das macht, weil Gie den Geren fo lieb haben, antwortete er: "Ja, bas'ift es!" Bu demfelben fagte er fpater: "In deinem Glauben bleibe, der hat mich nie irre ge-"fuhrt, ber wird auch dich treu leiten; und da wollen wir Alle "anhalten!" Dann fagte er: "Bleibt nur in ber Liebe, Ihr "lieben Engel!" Und als ihm seine britte Tochter entgegnete: Sie find unfer Engel, L. B., antwortete er: ,,Bir wollen es "und gegenseitig fenn!" Dahrend dem nahte die Nachtzeit, und er legte fich mehrmals, um zu schlafen; - überhaupt mar fein ganges Befen rubig. Sobald er erwachte und Beranlaffung und Rraft zum Reden fand, that er ce. - Go fagte er ein= mal: "Wenn unfer Erlofer bas nur zu trinken gehabt batte, "was ich habe, bann mare ce noch gut fur ihn gewesen: aber "da haben fie ihm Effig gegeben, die Bunge herausgestreckt, ihn "verhohnt, und er fprach: Bater! verzeih ihnen, fie miffen "nicht, mas fie thun; das mar das großte Gebet, mas je aus-"gesprochen worden." Und barauf betete er: "Bater, wenn "es bein heiliger Wille ift, daß ich noch ferner hier bleibe, fo "gib mir auch Kraft, und ich will gern noch wirken und dulden!" Nachher sagte seine dritte Tochter: Uch, was mussen Sie da so schlecht liegen; darauf erwiederte er: "Sag nur das doch "nicht immer; unser Herr lag noch ganz anders da!" Spåterhin, uns Alle um sich bemerkend, unsere traurenden Blicke auf ihn geheftet, sagte er: "Wenn Ihr mit mir sprechen wollt, so thut es doch!"

Als man ihm das Nachtlicht, das er sich gewöhnlich um die Schlafzeit kommen ließ, brachte, sagte er: "Ich brauche es nicht, "ich reise die ganze Nacht!" Späterhin suhr er fort: "Wenn "man zur christlichen Gemeinde gehört, so muß nicht nur Mann "und Weib, sondern auch alle Kinder in einem Punkte übereins "stimmen; und das ist schrecklich schwer."

Gegen Morgen hatte er folgenden Traum, den er nach dem Erwachen seinem altesten Sohne und ber britten Tochter erzählte: "3ch habe mich mit meiner feligen Gattin im Sauswesen thas "tig gefühlt; nachher ift mir der graue Mann, aber nicht der "im Beimweh, erschienen, und hat mich in himmel geführt, "und gefagt: Ich folle mich um meine Frau nichts befummern, "biefer gehe es wohl; er felbst habe fie von einer Stufe ber "Bollendung gur andern geführt, aber ich muffe noch warten!" Nachher erklarte er: "Ach ich fuble eine unbeschreibliche Seelen-"ruhe, die ihr mir bei meinem forperlichen Elend nicht auschet!" Unterdeffen flieg aber feine Schwache, und es ward ihm fcwer, anhaltende Borte zu reden, ba ichon vorber feine Stimme die Starke verloren, barum that er mehr abgebrochene Meußerungen, als : "Eine vollige Singabe an den Berrn," u. dergl. und hatte oft gerne fortgefahren, wenn es bie Schwäche zugelaffen baben murbe.

Aber es stieg auch seine Ruhe und seierliche Stimmung zu immer höherem Grade, und in seiner Gegenwart konnte man nur beten. Da war es, als er sich kräftig fühlte, ein erhabes nes hohepriesterliches Gebet auszusprechen, darin er zu Gott flehete: "Er möge seine Kinder alle in dem Glauben an Jes, sum Christum erhalten, sie als Reben am Weinstocke bewahs, ren, daß er sie noch nach Jahrtausenden gleich einem Reisbunds, lein zusammengebunden, fände!"

Bald barauf an diesem Charmittwoch, ben zweiten April, bes Morgens gegen vier Uhr, als er fuhlte, daß fein Ende berans nabe und er hingehe zum Bater; - als er fich zu einer letten feierlichen Sandlung fark genug wußte, versammelte er uns Alle um fich ber, und nachdem er uns in seiner gewöhnlichen Gute gefragt, ob wir nichts gegen fein jegiges Borhaben hatten, bas h. Abendmahl mit uns zu halten, und nachdem ihm fein altefter Sohn die Bedenklichkeiten barüber benommen, zumal ba in dieser nachtlichen Stunde nicht wohl der einzige Geiftliche der reformirten Gemeinde zu Karleruhe (damale war noch nirgends eine Evang. Rirchenvereinigung vollzogen), auch ein ehrmurbis ger Greis, bergu gerufen werden konnte, und als er auch unfer Wohlgefallen und unfern Dank fur dieß fein patriarchalisches Unternehmen erfahren hatte, ließ er uns knicen, entblogte fein Saupt, faltete die Bande, und mit aller Rraft bes Beiftes und und des Glaubens, welche fich in feiner Stimme nochmals auss bruckte, betete er ohngefahr alfo: "Du, ber du am Rrenze bein "Blut fur und gabft, und Tod und Solle überwandeft, ber auch "da feinen Keinden verzieh, du gottlicher Berfohner! vergieb uns ,auch jest, wenn wir uns unterwinden, hier Etwas vorzunehmen in unserer Schwachheit, was wir uns sonft nicht unter-"fteben murben!"

Alsbald nahm er den Teller, worauf er das Brod in Studen gebrochen hatte, hielt zwei und zwei Finger kreuzweise darüber, sprach die gewöhnlichen Einsetzungsworte, und suhr fort: "Und "du, v Herr, segne auch diese Speise!" Darauf sagte er: "Nehmet hin, und esset, das ist sein Leib, der für unsere Sunden "in den Tod gegeben worden!"

Und somit nahmen wir, im Geiste ergriffen, von der hohen Burde des christlichen Greises, der noch auf dem Sterbebette mit den Seinigen den Bund der Liebe feierte, das heilige Mahl. Und nachdem er den Bunsch geäußert: "Benn doch jest auch "unsere Heidelberger Kinder hier waren!" nahm er auch seinen gewöhnlichen Becher als Kelch, legte ebenfalls die Hände kreuz-weise darüber, dankete und sprach nach den Einsehungsworten: "Trinket Alle daraus, das ist der Kelch des Neuen Testaments

"in feinem Blute, welches fur Euch und fur Biele — und am "Ende fur Alle vergoffen worden ift zur Bergebung ber Guns, den!" und als er zuletzt genommen, streckte er seine Hande zum Segen aus, und rief: "Der Herr sen mit Euch!"

Und nachdem er diese seierliche, erhabene Handlung, welche er ohne Noth nicht unternommen hatte, weil er in Allem Ordnung, Brauch und Sitte ehrte und befolgte, nach rein evangelischen Grundsätzen als christlicher Patriarch auf dem Sterbebette beendigt, legte er sich zum Schlummer nieder, und es zeigte sich auf seinem schon damals verklarten Antlitze des Glaubenspelden erhabener Seelenfriede. Auch mochte er mit und zweifeln, ob er noch den Tagesanbruch dieses Charmittwochs erlebte.

Don nun an flieg feine Schwache mehr und mehr, und frampfe bafte Empfindungen ftellten fich ein, fo daß wir oftere ben Mugenblick bes Erftickens mahrzunehmen glaubten. Berggerreißend war der Unblick bes ehrwurdigen Greifes, wenn ihm der Athem ftocte, er feine Bande faltete, und feinen Blick zum Simmel bob, meinend, er werde nun der Lebensluft nie mehr genießen. Mehrmals hatten wir diefen angftenden, fur uns fo fchrecklichen Unblick des Erftickens; und wir fonnten nur beten, Gott moge ibm ben Beimgang erleichtern. Wenn fich bann ber barte Une fall wiederholte, rief er aus: "Serr nimm mich auf in beine "emige Sutte!" ober einmal, da es ihm schwer ward, das Athe men bor dem Baffer in der Bruft zu erringen, breitete er die Arme nach oben, und rief: "Fort, fort!" Unterdeffen ward fein lechzender trockener Gaumen durch labende Getranke fortwahrend erquickt, und feine Liebe zur Reinlichkeit und Ordnung war bis ans Ende mahrgunehmen. Gin anderes Mal rief er in bem qualenden Krampfe: "Du Todesüberwinder, Kraft!" Alles dieß rief er aber mit fcmacher jeboch bewegter Stimme; und mit feinen Blicken weilte er auf allen ben Seinigen, die um fein Bett berftanden, und die fein bobes Beifpiel ber Geduld und bee Beis Res in biefem anhaltenden Todeskampfe nur gum Gebete ans treiben konnte. Und wo fich bas Eine ober bas Andere von und burch Dienstleiftungen genothigt fand, wegzugeben, und bes forgt war, bem ferbenden Bater noch jegliches erquickende und ftartende Mittel bargureichen, fab er ihm angstlich nach, und sagte einige Male: "Es geht keines weg!" So rang der ehrwürdige Greis mehrere Stunden um seine Bollendung, und es war, als wenn fernher Strahlen vom Reiche des Lichts sein erhabenes Untlitz umleuchteten, und ihm Kraft im Kampse zuführten. Sah er uns dann trauernd um sich her stehen, und bemerkte er unser Leiden um ihn, so sagte er: "Habt Geduld!" Später am Bormittage sah er einen befreundeten Geistlichen durch die Thure blicken, den er mit einem freundlichen Blicke begrüßte, und der an sein Bett trat, und seine Gedanken aussprach, als: "Derjenige, der dort am Kreuze litt, hilft Ihnen überwinden!" worauf er erwiederte: "Ja wohl, daran zweisle ich nicht!" Und als jener solgende Worte ausgesprochen:

"Wie wird mir bann, Erfofer! fepn, Wenn ich mich beiner gang zu freun, Dich bort anbeten werde."

antwortete er mit: "Ja und Amen!"

Aber es nahete allgemach der ernste traurige Augenblick heran. Der weitgeförderte Christ sollte den Kelch der Prüfungen gleich seinem Erlöser, zum herrlichen Glaubenszeugnisse vor der Welt, bis auf die Hese trinken. — Und es war die Mitte der heiligen Woche. Mit seinem Heilande ging er dem Tode und der Vollendung entgegen. Da, sein von Liebe und Würde strahlendes Angesicht schauend, konnte man rusen: Tod, wo ist dein Staschel! Hölle, wo ist dein Sieg! Gott aber sen Dank, der ihm den Sieg verlichen durch seinen Herrn Jesum Christum!

Immer suchte er uns, bas Eine nach bem Andern, mit seinem lieblichen feierlichen Blicke, und rief einmal: "Haltet an im Gebet!" und wir unterließen es nicht.

Noch einige Male labte sich sein lechzender Gaumen durch kühlendes Getranke, bis er zuletzt fagte: "Laß gut senn, es geht "nicht mehr hinunter!" Mehrmals stammelte er in seinem krampshaften Zustande Flehensworte zu dem Volldringer, als: "Herr schneide den Lebensfaden ab!" dann: "Bater, nimm meinen Geist auf!" und jetzt glaubten wir den letzten Athemzug zu hösen. Jedoch seine starke Natur ermannte sich noch ein wenig, er bereitete sich auf den bevorstehenden Stoß durch eine gestreckte Lage, und was er sonst für nöthig hielt, vor; dann heftete er seinen Blick auf die gegenüber hängend Madonna, und jetzt brach sich sein Auge, und er schloß es mit aller Gewalt der leiblichen und geistigen Stärke. Wir aber standen athemlos und hielten an im Gebet; und der Kramps verzog schrecklich des Duldenden Jüge, Einmal, und zum zweiten Male schien es, als wollten bose Geister seine edle Miene verrücken; aber siehe da! es traten die edlen Falten des erhabenen Antliges in ihre Würde und Freundlichkeit zurück, die himmlische Reinheit siellte sich vollkommner dar unsern starrenden Augen; und als um die Mittagszeit die Sonne am freundlichsten strahlte, stockte der Athem, und der Christ hatte überwunden; der Glaube war sein Sieg.

Die scheidende Scele ließ alle ihre Freundlichkeit, Reinheit und Burde der leiblichen Hulle zuruck; diese blieb wie von Hummels, strahlen verklart. Christen vom niedersten bis zum höchsten weltslichen Stande weinten Thranen der tiefsten Wehmuth an dem geliebten Leichname, und baten Gott um gleiche Forderung im Glauben.

Auf Erden ist Trauer um den vollendeten Wohlthater, Rath, geber, Freund und Vater ohne Gleichen, — Vater Stilling wird bis in die fernsten Lande hin beweint: aber im himmel ist unter den Seligen Freude, und ewiger Lobgesang seiner Seele vor Gott.

# Nachwort

bon

# Jung=Stillings Schwiegersohne,

bem

Grafherzogl. Badifchen Geh. Airchenrath und Prof. ber Theologie, Dr. Schwarz zu Heidelberg;

augleich

Mamens ber übrigen Kinder des Berftorbenen.

(3weite Auflage mit einigen Umanderungen. 1835.)

Wir übergeben Stillings letzte Arbeit, den Anfang des 6. Bans des von seinem Leben, der leider nur zu sehr Anfang geblieben ist, dem Publikum und den Freunden ganz so, wie er ihn niedersschrieb, in unveränderter Gestalt. Wir glauben dieses sowohl dem Verfasser als seinen Lesens schuldig zu senn, und mussen das her selbst ein gewisses Gefühl der Schicklichkeit verläugnen, ins wiesern von uns in dem Buche gesprochen ist. Stilling muß in aller seiner Offenheit und Redlichkeit, wie er sich von Ansang ges geben hat, bis an sein Ende dassehen. Wer mochte auch an sein nem Werke Etwas ändern wollen?

Derselbe Grund bestimmt uns, ihn in seinen letzten Tagen und Lebensstunden zu zeigen, so wie er bis zum Uebergang in seine Heine Heite, dachte und sprach; und wir fahen es gerne, daß sein altester Enkel das alles treulich auffaßte, und mit dens jenigen Empfindungen niederschrieb, die dem Enkel geziemten. Auch hier mußte das kindliche Gemuth alles erzählen, wie es war.

So hielten wir es ben Lefern und Freunden Stillings am meisften angenehm, und so hielten wir es auch dem Bollendeten und seiner Wirksamkeit angemessen. Er steht von feinem Lebensans

fang bis an sein Lebensende in seiner wahren Gestalt da. Seine Geschichte weiter zu schreiben, als seine eigene Erzählung reicht, hat er, mit allem Recht, untersagt; und die Sache untersagt es. Zu so Etwas darf nichts Fremdartiges hinzukommen, und Stilling war so sehr er selbst, daß Alles, was auch seine Bertrautesten als Fortsetzung schreiben würden, fremdartig bleiben würde; oder wie seine Tochter Karoline sich über ein solches Bersuchens wollen ausdrückte: "Das kann Niemand von uns Allen, nur Er konnte in dem Kinderton fortschreiben, und nur Er so mit Kinderaugen die göttlichen Führungen enthüllen: ich wenigstens könnte nichts beitragen. Die ganze Geschichte seines Alters liegt einem schönen himmlischen Gemälde gleich vor meinem innern Auge, aber so wie ich ihm näher treten will, Etwas herauszusholen, sließt es in ein ganzes zusammen, und ich ziehe mich ehrsturchtsvoll zurück."

Indeffen durfen wir chronologisch die hauptbegebenheiten angeben von der Zeit an, wo feine Beschreibung aufhort.

Der Aufenthalt unferer Eltern in Baden-Baden, womit bie fes Fragment endigt, fallt in den Sommer 1805.

In dem Frühling 1806 zogen sie von Heidelberg nach Karlsruhe. In den folgenden Jahren befanden sie sich gewöhnlich während der Sommerzeit in Baden, wo sich auch der Hof während der Kurzeit aufzuhalten pflegte. Auch brachten sie einigemale die Sommermonate bei Freunden zu Bar im Elsaß an den Bogesen zu, wo die milde Luft ihrer Gesundheit zusagte.

In dem Jahr 1811 starb den 10. Juni der hochstiselige Große berzog, Rarl Friedrich von Baden, dieser unvergestliche Fürst, als gerade unser Bater auf einer Reise abwesend war. Die ausgezeichnete Gnade des verewigten Herrn gegen seinen treuers gebenen Berehrer und Freund erbte auf den erhabenen Thronsfolger fort, und nie dachte unser Bater anders auch an diesen, als mit tiesem Dank und Segenswunsch.

Mit jedem Jahre wurden die körperlichen Uebel unsern Eltern mehr fühlbar; indessen verließ sie nicht die hohe Christenkraft, und somit auch nicht die Heiterkeit, womit sie selbst in den oft bedenklichen Kriegsläuften der Zukunft getrost entgegen sahen, und wodurch ihr Kreis von Hohen und Niedern gesucht wurde.

Im Fruhling 1813 besuchten fie ihre Kinder in Reibelberg, und gewährten diesen, so wie nicht wenigen Ginwohnern dieser von ihnen so heimathlich geliebten Stadt, festliche Stunden und Tage.

Diefen Befuch wiederholten fie im Frubling 1816. ihre damale fcon vollig finkende Gefundheit, wo die ungunftige Bitterung alle Starkung verfagte, liefen und feine folde Kamis lienfeier mehr hoffen. Nur wenige Stunden bes Tage fand fich ber ehrwurdige Greis ftart genug gur Unterhaltung; bann war er aber noch mit seiner herrlichen Kraft fur alle Unwesende, besonders auch fur die Rinder, der angenehm belehrende Gefell-Schafter; man fuhlte fich bei ihm in ein hoberes Dafenn gehoben. Als fie und verließen, die lieben, frommen Eltern, ba faben wir ihnen mit Wehmuth nach, dankten aber Gott, daß uns noch Diese gesegneten Wochen vergonnt gewesen. Auch erhob sich wieber einige hoffnung, als fie noch im Sommer ihre Rinder in Raftadt befuchen konnten, und noch einige Wochen nach Baden gingen. Indeffen famen gegen ben Winter bin die Rrantheits ubel mit doppelter Macht wieder, fo daß wir ichon um Chrifttag bas hinscheiden bes treuen Elternpaars befürchteten Sie erholten fich nur Etwas, und nur auf furze Zeit. Das Weitere fagt die vorftebende Befcbreibung.

Seine Reisen in den letzteren Jahren, die übrigens hier nicht alle angegeben sind, waren immer zugleich für Augenkranke wohlsthätig. Noch im letzten Sommer gelangen seiner schwachen Hand, die aber, wie immer, von seiner Glaubensstärke fesigehalten wurde, mehrere Staaroperationen. Seit mehreren Jahren schrieb er sie nicht mehr auf, nachdem er über 2000 solcher, die gelungen waren, zählen konnte, nur Wenige waren nicht gelungen; auch verdankte ihm eine nicht kleine Anzahl von Blindgebornen das Gesicht.

Selbst nach seinem Tode blieb noch dem Angesicht seine Burde, und nicht ohne Anmuth. Herr Schmidt der jungere in Karle, ruhe hat ihn so auf dem Leichenbette mit der Umgebung des haus. Iichen Heistums schon gezeichnet, und wir finden den seligen Bater in diesem kleinen Bilde besser getroffen, wie in irgend einem von den mehreren Kupferstichen: daher war es uns erfreulich, daß es die Verlagshandlung als Beilage für gegenwärtige Schrift von einem geschätzten Künstler stechen ließ.

Nun sen es erlaubt, noch bavon zu reben, wie mir Jung-Stillings religibser Charafter mahrend unserer beinahe 30jahrigen Bekanntschaft erschienen. Und fast mochte ich das bloß in den wenigen biblischen Worten zusammenfassen: Christus hatte in ihm eine Gestalt gewonnen.

Das fonnte man recht eigentlich von biefem Manne fagen. Sein ganges Leben fagt es in feinen Schriften, und mehr noch in feiner Urt zu wirfen und zu fenn. Das Chriftenthum, von feiner Rindheit auf feiner Seele fehr bestimmt und fraftig einge floft, war mit ihm erwachsen, in seine Thatigkeit fo wie in seine Denkart übergegangen, und mit feinem Alter gereift. Auch war ce felbst ber Gegenstand seiner Wirksamkeit geworden : uber nichts bachte er lieber, von nichts fprach er tiefer aus bem Bergen, fur nichts fublte er fich innerlich so fehr berufen, als fur bas Chris ftenthum. Er fannte die Gottlichkeit biefer Religion unmittels bar, indem ihr Geift ihn bis in fein Junerftes burchdrungen batte. und in jeder fonft unbedeutend icheinenden Entschlieffung beraus wirkte, fo daß fein Gemuth hierdurch jene Tiefe, Rulle und Rraft erhielt, die fein Leben so vielen erhaulich und bewundernswurdig machte. Das war die Rraft, Die feiner Beredfamkeit bas Teuer gab, bie aus feinen Augen leuchtete, über fein murs bevolles, mannlich schones Angesicht strablte, von seinem edlen Saupte an in allen Geberden feiner anfehnlichen Geftalt in freier Lebendigkeit, Unftand und Anmuth verbreitete, ben Rreis ber Borenden, ihn immer naber berbeigiebend, erheiterte und erhob. welche nah und fern die Bergen gewann, und Soben wie Die beren einen Mann von der liebenswurdigften Gradheit, wir mochten fagen Naivetat zeigte. Man fab, man burte, man las ibn und fagte fich felbft: das ift ein Chrift.

Er hatte eine kräftige Natur und eine sprühende Lebhaftigkeit. Das setzte ihn auch so manchen schweren Kämpsen in seinem Jünglingsalter aus. Groß war bei ihm die Macht des weltslichen Sinnes: viel größer die Macht der Religion, und schon in seinem Anabenalter sieggewohnt. Seine Seelenreinheit blieb unbesteckt, und darum war selbst seine körperliche Reinlichkeit von seinem religiösen Sinne gehoben; auch seine geordnete Diat und Nüchternheit hing damit zusammen. Es lag gewissermaßen

etwas Drientalisches in seinem Wefen. Nirgends war er Schwachs ling, jedes feiner Worte war Kraft, jeder feiner Gedanken ein starkes Rind feiner Seele, jedes Bild feiner lebenvollen Phantafie trat in scharfen Umriffen bervor und war in brennende Farben getaucht; selbst die Handzeichnungen, womit er sich manchmal in Erholungestunden versuchte, hatten baber etwas Grelles. So nahm er auch nichts leicht. Sein Naturell neigte vielmehr fich zu einer gewiffen Schwermuth bin. Daber bie Reierlichkeit in feinem Befen, und der oft fur Undere etwas brut-Fende Ernft, womit er Dinge aufnahm, über bie man wohl leichs ter hinsehen konnte; ihm stellte fich alles, was er vernahm, fogleich in eine Beziehung auf seine Religion. Diefer feierliche Ernft war die ftrengfte Gewiffenhaftigkeit; eine fowohl innere als außere Wahrheit, wie fie uns felten genug fcheint. Eben bamit hing fein humor zusammen, wie man ihn bekanntlich an gefühlvollen und großen Seelen manchmal bemerkt. Steht ihnen und ihrem Rreife das Wichtige und Beilige fest, so ift bei ihrem reinen Bewußtseyn ein leichter Scherz feinem Spiel freis gegeben, und der Geift fann fich auch bei bem fuhuften Contraft auf das herz verlaffen. Dagegen nahm er alles, was die Religion und Sittlichkeit, und wenn auch durch Rebendinge bedrohte, febr ernfthaft. Er konnte weder ein ungunftiges Urtheil, noch einen gefährlichen Scherz über jemand, ber ihm von einer guten Seite bekannt war, geschweige über Freunde, ohne eine gurud's weisenbe Gegenerinnerung und, wenn er nichts bagegen vermochte, doch mit einem Seufzer anhoren.

Nichts entrustete ihn mehr, als das Besphtteln und Verhöhnen, selbst wenn es nicht grade das Heilige angriff: und dagegen welche Milde, womit er Beleidigungen aufnahm, selbst wenn sie in Grobheit gegen ihn ausbrachen! Dieser tiese Ernst zeigt sich in seiner Wahrheitsliebe bei Religionszweisel von Jugend auf. Sein ganzer Geist war alsdann in Bewegung: oft kampste ex bis auf's Blut, um sich Licht und Gewisheit zu erringen. Jack war, als wenn ein innerer Feind ihm alles Wahre, das ihnt heilig blieb, und alles Gute, worin er lebte, von dem Entstehen an streitig gemacht hätte, und ihm, immer neckend, ansocht, und als ob er alles Schritt vor Schritt erringen musse, um

bierin sein tren erkämpstes Eigenthum zu besitzen. Wie sein Glaube von Anfang sest stand, davon ist sein Stillingsbuch das währste und lauteste Bekenntniß. So stellte ihn seine tiese und kräftige Natur in einen fortsiegenden Tugendkamps, und so machte ihn die Gotteskraft des Evangeliums zu einem Glaubenshelden, der wohl zehnmal Märtyrer geworden wäre. Er lebte sich gleich sam in die ersten Zeiten des Christenthums, wo ihn die Verkundigung des Herrn und die Schmach für den Herrn zu einem apostolischen Streiter würde gemacht haben; westhalb er auch bei der Apokalypse, als Siegsgeschichte des Christenthums, so gerne weilte. Ueberhaupt zeigte sich in seinem gewaltigen Geistesleben, daß man die Meinung, das Christenthum sen eine Religion der Sch wachen, sehr falsch versieht, wenn man nicht hinzu seizt und darum noch mehr der Starken.

Bei foldem innern Leben und unter folden Schickfalen beides verhalt fich ja bei großen Menschen zu einander wie die innere Ratur eines Planeten gu feiner Geschichte - mußte ibm auch bas Chriftenthum hauptfachlich von ber Seite entgegen leuchten, wie fich baffelbe bei feinem Eintreten in die Welt offens bart hatte, nämlich in seinem Rampfe. Siernach betrachtete er beständig die Weltlage, und er außerte manches wegen ber Bukunft, bas wie ein prophetisches Wort nach 10 ober 20 Sah. ren nur ju fehr eintraf. Um ftartften mar aber diefes in Bes ziehung auf fein eigenes Innere. Wer die menfchliche Gund. haftigkeit mit chriftlicher Selbsterkenntnif einfieht, kann unmbge lich fich felbft ben Sieg zuschreiben; er weiß es gar mohl, baß Die Rraft von oben fommt. Go rief Stilling überall den Beifand Gottes an, und fuhlte lobpreifend die Rahe des herrn. Wir wurden ihn mit einem Augustinus vergleichen, wenn er, wie diefer, von einer lafterhaften Berdorbenheit fich erft in fpas tern Zeiten loszufampfen gehabt hatte; und wenn ihm nicht bas tolle, lege! burch die Krommigkeit, die von feinem Rindesalter an mit ihm erwachsen war, mare erfpart worden. 3ch habe ihm manchmal meine Gedanken geaußert, wie jener innere Rampf, womit man in bas Gottesreich eintritt, Bieberges burt genannt, auch als ftetig in ber Zeit fich entwickelnb ftatt finden fonne, fo baf von Rindheit auf bas innere Leben burch.

aus freundlich hervordrange, und wie mir eben biefes das Biel des Christenthums und der driftlichen Erziehung zu senn schiene; und ich habe mich gefreut, bierin im Allgemeinen seine Zustimmung zu erhalten. Er war feinesweges ben bekannten pietifit schen Vorstellungen hold, ob er gleich in der Bekehrungegeschichte einzelner Menschen solche Silberblicke der Entscheidung annahm. Doch ganz ist er nie in meine Idee eingegangen; die seinige neigte fich immer mehr einem ftrengen, als einem freundlichen Anfang bes gottlichen Lebens zu. Daß er übrigens ein abgefagter Feind von Pharifaismus, und besonders von dem Dunkel der Frommen oder vielmehr der Frommlinge war, ift schon aus seinen Schriften, und felbit aus Berfolgungen, Die er beghalb in fruberen Jahren zu erleiden hatte, bekannt. Das lag auch zu fehr in der Wahrheit feines gangen Wefens. Niemand mar mehr von jeder Urt von Uffection entfernt, ale er. Seine Hebergeugung, daß der Fromme es nur durch die richtigfte Demuth fen, stand in seinem Innersten fest, und bewies fich, sehon ohne fein Wiffen, in allen feinen Meußerungen. Gegen Niemand war er in feinen Forderungen fo ftrenge, als gegen fich felbft; und machte ihm fein leifes fittliches Gefühl auch nur einigen Borwurf, fo Fonnte ihn das fo beunruhigen, daß er felbst forperlich dabei litt.

Solche Wahrheit und Lauterkeit war sein Wesen. Sein zuversichtliches Beten, sein unermüdetes Arbeiten, sein unerschöpfsliches Wohlthun, sein geselliges Unterhalten, sein freundliches
Entgegenkommen, alles war der Erguß seines Gott geweiheten
Gemuths. An ihm konnte man so recht sehen, wie die Religion
die ganze Natur des Menschen durchdringt und alle seine Eigenthumlichkeiten aussucht, um ihn ganz, so wie er gerade dieser
Mensch ist, zu veredeln. Andere Anlagen, andere Erziehung,
andere Verhältnisse: und die Frömmigkeit wo sie wahrhaft im
Herzen ist, hat eine ganz andere Gestalt, und sell sie haben, als
sie bei Jung-Stilling hatte. Sie war aus seinem Innersten erwachsen und in sein Wesen eingeslossen, er war mit ihr ganz Eins.
So entquoll auch alles, was er darin sprach und schrieb, frei
aus dem Herzen, und sein Geist gab allem sein eigenes Gepräge.
Naivetät, Originalität, Genialität, wie man dergleichen mit fremden Worten zu nennen pslegt, möchte man hier gerne mit deut-

schen Worten bezeichnen, weil es so deutsch auch in seinen reliegidsen Gesprächen erschien. Diese Stärke seines reichen Geistes verlieh ihm jene ungemeine Berechtsamkeit, die schon in kleinen Unsterhaltungen seine Gesellschaft so angenehm machte, und wirklich die Herzeu zu ihm hinriß. Denn Frommigkeit, in Menschenliebe gebildet, zieht fast unwiderstehlich an. Es ist wohl mehr als einsmal der Fall gewesen, daß Leute mit einem Borurtheil gegen Jung, ja selbst mit einem zurückgehaltenen Spott in seine Nähe kamen, und mit welchen ganz andern Gefühlen verließen sie ihn! Manchem war da ein Licht aufgegangen, und mancher drückte ihm mit stiller Abbitte und redender Hochachtung die Hand. Hohe und Niedere, Menschen jeden Standes und jeder Stuse don Bildung erfreuten sich in seinem Umgang. Er war ein Kraftmann, und das Christenthum hatte in ihm gerade diesenige herrliche Gesstalt gewonnen, wie sie diesem Manne entsprach.

Much hatte Jung eine gang eigene perfouliche Buncigung gu bem Erlofer. 3ch bin überzeugt, baf in feiner Phantafie ein scharf gezeichnetes und lebendig ausgemaltes Bild von Chriffus ftand, welches aus feinem innerften Wefen als fein bochftes Ibeal hervorgegangen war, in welchem er die Gottheit schaute, und an ben er fich im Gebete mandte; fein himmlischer Freund, mit welchem er in täglichem und in dem vertrautesten Umgange stand. Wie ein Evangelift Johannes das Bild aus der hellen Wirklich feit in sich trug, so daß er wohl wußte, was er mit den Worten fagte: "Und wir faben feine Berrlichkeit als die Berrlichkeit "bes eingebornen Sohnes vom Bater," und wie ein Apostel Pau-Ins ihn fo im Geifte schauete, daß er fagen konnte: "Ich lebe, "boch nun nicht ich, fondern Chriftus lebt in mir;" fo ftand ein Nachbild in ber Seele jenes achten Chriften, ber feit ber letsten Salfte des 18. Jahrhunderts in frommen Betrachtungen berangereift war, es ftand in ihm nach feiner eigenthumlichen Befchaffenheit gestaltet. Der Gefrengigte mar ce, auf ben feine Scele immer binfchaute.

Eben diese sehr bestimmten Vorstellungen befreundeten ihn mit der Brüdergemeinde noch besonders, außer dem allgemeinen Wesen einer tieschristlichen Denkart; doch befreundete es ihn auch nur, und er war weder außerlich noch innerlich dieser von ihm mit Necht hochgeachteten und geliebten Gesellschaft angehob rig. Sein Christus war der Welterlöser, für welchen er jeden Augenblick in den Tod gegangen ware, wie man für Vater, Freund und Herrn in den Tod geht; aber er stand ihm so vor, wie gerade nicht diesem oder jenem andern Christusjunger, und so kann man auch in dieser Hinsicht sagen, Christus hatte in ihm eine Gestalt gewonnen.

War jemand geeignet, Sectenstifter zu werden, fo war es Jung, und manchmal haben ihm Schwarmer fo was angesonnen, weil fie in seiner Beiftesmacht viel fur fich hofften, aber auch viel wider fich furchteten. Aber nur jum letzten hatten fie Grund, benn er wies alle ab, fobald er fie als Schwarmer erkannte; auch vermochten fie etwa nur eine Zeit lang ben arglofen Stils ling zu tauschen. Oft entlarbte er fie, und badurch zog er fich befonders in feinen jungern Jahren Feindschaft und fogar Berfolgung ju. Eine feiner fruhern Bucher: Theobald ober Die Schmarmer, bas fur die Rirchengeschichte ber zweiten Salfte des achtzehnten Sahrhunderts wichtig ift, beweiset bas febr entschieden. Man muß fraunen, wenn man die Rraft fiebt, womit er fich auch burch jene Gefahren hindurchgefampft hat, und daß er, fo wie feinem einigen Herrn und Seiland, fo auch feiner vaterlichen Kirche treu verblieben, und das alles mit der freieften Gelbfibeftimmung. Auch fein Bert: bas Seimweh, legt diefes alles dar. Aber es ift recht zu bedauern, daß man gerade hierin den geiftvollen Mann fo groblich mifverstanden hat. Wollte ja fogar boje Leumuth noch in neuern Zeiten ihm Sectirerei schuld geben. Davon war er unendlich entfernt.

Mit gleichem Accht, oder vielmehr Unrecht, håtte man ihn bes Indifferentismus zeihen konnen. Denn jeder glaubige Christ, der auch nicht seiner resormirten Consession zugehörte, war ihm ein guter Christ, und er befreundete sich mit ihm bis zur Brüders sichkeit, sobald er sich nur in der Liebe zu Jesus Christus mit ihm verbunden fühlte. Wie manche eble Seele von der römisch und von der griechisch statholischen Kirchenpartei stand mit ihm im religibsen Herzensverein! Es gab auch Juden, die er für Gottessfürchtige und von der Selizseit nicht ausgeschlossen hielt, und denen er es nicht einmal ansann, das Christenthum anzunehmen.

Rurz in der liberalen Gefinnung gegen andere Glaubenegenossen konnte Stilling für manche orthodoxe, und selbst für nicht
wenige heterodoxe und die Toleranz im Munde führende Theologen
ein Muster seyn. Manche engsinnige Menschen und Frömmlinge
waren deßhalb übel genug auf ihn zu sprechen. Als ihm vor
einigen Jahren das Ansimnen in einer Schrift gemacht wurde,
katholisch zu werden, so regte das seinen ganzen Unwillen auf, den
er in einer Gegenschrift aussprach. Er stand zu tief im Wesen
des Christenthums, als daß er auf die außere Form mehr Werth
hatte legen sollen, als sie verdient. Ist doch die freundliche Beurz
theilung anderer Religionsmeinungen gewöhnlich das Zeichen
ächter Religiossität.

Mur gegen Meinungen, die den wefentlichen Lehren des Chris fenthums feiner Unficht nach brobeten, mar er unerbittlich ffrenge, wenn fie dffentlich auftraten. Er entwarf fich auch ba manchmal ein allzugrelles Bild von einem Gegner, fo daß er ungerecht merben konnte. Mehrmals hielt ich es baher fur Pflicht, ihm dieses gu bemerken, bas ftimmte ibn auch wohl zu milberen Gefinnungen; aber ich mußte auch dann die feinige bochachten, wenn wir verschiedener Meinung blieben, denn die feinige bing mit dem beiligen Ernft zusammen, womit er fur bie Bahrheit ftritt, wie fie einmal bei ihm feffftand; und ich fannte auch feine Gelbitverlaugnung, womit er feine eigne Meinung aufgab, fobald er nur die Mahrheit wirklich auf ber Seite bes Undern fah. Gemeiniglich wirkten erft fpaterbin bergleichen Erinnerungen, nachs bem er alles in feinem feft zusammenhangenden Sufteme bamit verglichen hatte. Uebrigens mar er jederzeit bereit, auch dem bitterften Gegner als Menfch zu helfen, wo er nur fonnte. In ber perfonlichen Unterhaltung wurde er leicht ber Freund beffen, ben er aus der Ferne ungunftig angesehen hatte; alles biefes aus bemfelben Bergensgrunde. Bon bem Religionslehrer verlangte er mit unerbittlicher Strenge, daß er bas Evangelium verfundige, und daß er felbst daran glaube; das erstere, weil er dazu berus fen, das zweite, weil er fonft ein Seuchler fen.

Jung-Stilling war keineswegs in Allem streng orthodox, auch konnte er es recht gut sehen, daß Andere in kirchlichen Lehren verschieden dachten, wenn sie nur evangelisch waren, und es mit

bem Reiche Chrifti redlich meinten. Diele Geiftliche gehörten gu feinen Freunden; wie war es aber anders moglich, als daß nicht jeder mit ihm, der fo individuelle Unfichten hatte, übereinftimmte? Dennoch hielt er auch auf folche viel, und horte wohl ihre Presbigten gerne. Mein Berhaltniß mit ihm war von Anfang an von diefer Urt. Ich war erft 23 Jahre alt, da ich ihn kennen lernte, war noch einigermaßen in ber Bolfischen, mehr noch in ber Kantischen Philosophie begriffen, und gab ihm eben nicht gerne nach. Wir sprachen und frei gegen einander aus, und gerade so schenkte er mir feine Freundschaft; bamals waren die Berhalts niffe fo, daß uns beiden noch fein Gedanke unferer nachmaligen Kamilienverbindung fommen fonnte. Auch ich hatte Borurtheile gegen ibn, und habe fie nicht fo leichter Sand aufgegeben; und er wußte, daß wir in manchen Lehrmeinungen nicht übereinkommen wurden; demungeachtet wuche unfere Freundschaft sowohl von Seiten bes Weiftes, als bes Bergens; er wollte mich feines wege in feine Anfichten binuberziehen, nachdem er fich nur fo weit überzeugt hatte, daß mir das biblifchevangelische Chriftenthum am Bergen liege: und ich fand in ihm von den Jahren feiner blubenoften Birkfamkeit an bis in fein bobes Alter immer mehr den hochherzigen Mann, die Geiftesgroße und das Chriftengemuth, bas mir eine herrliche Welt aufgeschloffen hat. Ich danke Gott fur diese Lebenswohlthat. Denn mas es heißt, in ein folches Gemuth einzuschauen, das haben viele, die in Befannts schaft mit ihm kamen, wohl erfahren. Was mir ichon in fruber Jugend als bas Befen achter Frommigkeit in geachteten Perfonen, in ihrem Leben felbft erschienen war, und mas mir Schrifs ten und Studien ausbilden halfen, fand ich in diefem Manne fo flar bor mir fteben, daß mein Ideal unendlich dadurch gewann, und felbst feine menschlichen Schwächen mir immer augen= blicklich gegen jene mahre und hohe Kraft schwanden. folgt ihm mein Dank in die Ewigkeit. Und fo ift es gewiß bei nicht wenigen feiner Freunde der Fall. Wenn man den Eblen wirklich kannte, fo årgerte man fich daber boch nur im Unfang uber die beschrantten und feindseligen Beurtheilungen, die in offentlichen Blattern über ihn ergingen; bald aber argerte man fich nicht mehr, fondern bedauerte nur diese Leute, die über einen

Mann urtheilten, beffen Sohe fie freilich nicht aus fich felbst zu wurdigen vermochten.

Er hatte allerdings auch feine Schwächen, benn er mar Menfch. und auch bei ber Große gibt ce Schwachen. Dem Sohne giemt ce nicht, den Bater zu tadeln, ware ich aber ein Fremder, fo wurde ich vielleicht das, was mir an ihm tadelnswerth erschienen. aufstellen, und ich bin überzeugt, daß über diefes alles bin feine Trefflichkeit nur heller hervorglangen werde. Doch wird es mir erlaubt fenn, einiges anzuführen, um zu zeigen, wie leicht folcher Tadel übertrieben fen. Er lief fich von den Menschen eine nehmen, fobald fie ihm nur eine religibfe Seite barboten. Go oft er fich nun auch fo an Menschen getauscht sab, und dieses bochst schmerzlich empfand, so wollte er doch einmal schlechters bings nicht mißtrauisch gegen Menschen werden, und lieber hatte er fich, wie unfer Erlofer, einen Judastuff gefallen laffen, als bas Bertrauen nicht etwa ju einem Menschen, sondern zu bem Guten in dem Menschen aufgegeben. Die fah ich ihn in schwes rerem Rampfe, als wenn jemand ihn endlich felbft nothigte, Dies fee Vertrauen ihm zu entziehen. "Butet Euch vor dem Richten!" war gewohnlich bas Wort, womit er Warnungen ber Urt feinen Freunden beantwortete. Gefteben muß ich dabei, daß er wirklich manchmal Recht behielt, und daß er auch mir ofters eine aute Seite an jemand zeigte, die ich im Unwillen überfeben batte. Der Weltmensch wird sich freilich nicht so leicht tauschen laffen, benn er kennt die Bielfachheit und Durchtriebenheit der Menschen recht gut. Wer aber in edler Ginfalt in den Menschen gerne Gottes Rinder fieht, mußte über alle Citelfeit erhaben fenn, wenn er jenen hohen Bug der Religion in ihrer bochften Bollkommenbeit befigen wollte, die Menschen zu durchschauen, ohne den Glaus ben an ihr Befferes zu verlieren; er mußte dem Beiligen des Evangeliums gang nahe fteben. Fand er endlich unwiderlegbar jemand schlechter, als er es ihm zugetraut, und konnte seine unermudete Lehrhaftigkeit nichts bei ihm bewirken, fo gehörte bers felbe freilich nicht mehr in ben Rreis feiner Freunde, und feine Liebe trauerte um ihn mehr, als wenn er geftorben mare.

Stillings handliches Leben ift aus feinen eigenen Schilderungen bekannt; aber nur die hausfreunde faben es fo, wie ce

gang berbiente bekannt zu fenn. Denn auch in feinem Saufe waltete ber Beift biefes gottfeligen, aber fampfenden Sausvaters, und nicht blos fein Arbeitszimmer war einem fillen Tempet gu vergleichen, fondern alle Perfonen, die zu feinem Sauswefen geborten, fuhlten fich burch eine Liebe boberer Art vereinigt. Da war nichts weniger ale Ropfhangerei, burchaus fein frommelnbes Wefen; vielmehr fah der Bater gerne alles munter um fich her, und war, trot feiner Anwandlungen gur Schwermuth, boch leicht zum Frohsinne gestimmt, ja er wußte oft felbst zur Freude zu stimmen. Go war es an feinem Tifche, fo war es in den haufigen Abendgefellschaften, die fich bei ihm einfanden, und wo unter jung und alt bie iconfte gefellige Freude herrichte; noch in seinem hohen Alter war er so seelenvergnügt, wenn er ben tanzenden Reihen seiner Enkel und anderer jungen Leute zusah, wie er es war, wenn er die Scinigen muficiren borte, oder felbft am Klavier einen drifflichen Choral mit ihnen anftimmte. Gin liebevoller Geift mar es, ber jeben in diefem Saufe anwehte, wer nur eintrat, und welcher bie, welche barin lebten, feffelte, welcher baber auch auf bas Gefinde überging. Man horte ba nie ein unfreundliches Wort, und die Magde bienten mit einer Liebe und Treue, ale waren fie Tochter des Saufes; man fab recht, wie es nur eines driftlichen Sauswesens bedarf, um ben vielen Rlagen über bas Gefinde zu begegnen, und daffelbe nicht etwa zu überbilden, fondern in feinem Dienen zu veredeln.

Derfelbe christliche Sinn war es auch, welcher unsern Bater in der Wahl seiner Gattinnen so glucklich geleitet hatte, daß er mit jeder in einer wahrhaft christlichen She lebte. Seine erste Gattin, die fromme Christine, welche ein frühes Opfer ihrer haus-lichen Thatigkeit in jener bedrängten Lage geworden war, nannte ihn nur "ihren Engel und ihr Alles." Seine zweite Gattin, die geistreiche Selma, welche ihm eine neue Welt in ihrem herrlichen Gemuth erdsfnete, und welche, während sie seine ökonomischen Umstände verbessern konnte, seinen religiösen Sinn gleichsam in die Welt einführte, und sein ganzes Leben bereicherte und versschönerte, verehrte in ihm zugleich den Freund für den Himmel. Und endlich seine Lebens » und Sterbensgesährtin Elise setzte wähs

rend ihrer langern Ghe Stillings hauslichem Leben Die Rrone auf. Wie viel verdankte fie ibm. Die fromme Dulberin! wie viel er ihr! Beide waren gang in ihrem Christenthume Gins geworden, die Seelenftarke ihres Gatten mar nun auch die ihrige; durch ihr unendlich liebevolles Wefen leuchtete fie als die milde Sonne in dem Sause; fie übernahm den Theil der Erziehung ber Rinder, wozu er fich feiner Ratur und feinem Bekenntniß nach unfabig fublte, und die Rinder ber brei Ghen waren um die Mutter ber, als waren fie Giner jugeborig, bas Bort Stiefe find hatte fur feines berfelben einen Ginn. Und fo fonnten wir Rinder fammtlich vieles aus überfliegendem Bergen fagen, bas in aller Beziehung zeigen wurde, mas es heißt, ein chriffliches Chepaar. Es ift eine tiefe Wahrheit in ben Worten : ber Mann wird durch das Beib, und das Weib durch den Mann geheiligt. Aber Rraft und Starfung in bem Chriftenthume foll bon bem Sausvater auf folche Art ausgehen, wie es hier ber Kall war.

Wir muffen hierbei noch eines Punktes ermahnen, worin wohl manchmal unferm Bater laute und ftille Borwurfe gemacht wurden, das ift fein Grundfat, womit er feine außerlichen Bermogensumftande fo gang ber Borfehung überließ. Denn, fagte man, bas ift Schwarmerei! ober auch: bas ift ein Unrecht gegen Die Seinigen! Wir murben jedes Wort fur verloren halten, wenn wir folden moralifirenden Buchftablern antworten wollten, Die fich mit fogenannten allgemeinen Maximen abmuben, weil fie nicht zu ber Idee, welche in bem Lebensganzen eines Menichen ausgesprochen ift, binaufzusteigen im Stande find. Dur ben Freunden, welche hierin mit unferm Bater nicht gang im Rlaren find, wollen wir es fagen, daß er fehr lebendig bas Bes wußtsenn von seiner Lebensbestimmung in sich trug, bamit fie auch ihm bas Urtheil zufommen laffen, mas überall großen Sec-Ien gebuhrt. Denn folche haben ihren eigenen Gang, und mo ift es je auch etwa irgend einem großen Geschichtschreiber einges fallen, folche Menfchen barum Schwarmer zu nennen, weil fie Die geheimnisvolle Zusage ber außern Erfolge zu ihrem innern Berufe in tieffter Ueberzeugung in fich trugen? Lagt man boch felbft einem Julius Cafar in feinem Rabne Gerechtigkeit wieberfahren! Der glaubige Chrift Jung-Stilling mußte wohl, warum

er an seine Gebetserhörungen glaubte und nur er verstand sich hierin selbst, und die Bedingungen, unter welchen er daran glauben durfte. Auch läßt sich seine Lage mit der eines Geistlichen vergleichen, welcher von allen Seiten zur Zeit der Noth angegangen wird, um zu helsen, und der, christlich wie er ist, lieber selbst darbt, als Herz und Hand verschließt.

Gelbaebanken lagen einem Stilling am entfernteften unter allen, biefes Gift des geiftigen Lebens, bas in die fchonften Ideen zerftorend einfließt. Wer bas geheime Martyrerthum fennt, worin dicjenigen leiden, welche bes Geiftes Geschäfte treiben, und durch Nahrungsforgen unterbrochen werden, mag es einem Stilling boch anrechnen, daß er fich mit feiner Chriftenkraft über bas Plus und Minus und die leidigen Zahlbegriffe erhob, und ungeftort in seinem größeren Berufe fortwirfte. Darum verließ ihn auch die Borfehung nicht. Sie erweckte ihm Freunde, die ebenfalls groß dachten, und fich in reicherem oder hoherem Stande befanden, die es ihm dann möglich machten, seinem wahren Befufe gang und freudig zu leben, und ber vielfache Bobltbater von Bielen zu fenn. Rahm er von hundert Augenfuren nichts, fo gab es unter ben bankbaren Seelen, welchen er bes Leibes Auge wieder glucklich geoffnet, auch manche, die mit irdischen Gutern gesegnet waren, und die durch ihre freiwilligen Geschenke ihn in den Stand fetten, Andern wieder auf mehrfache Weise gu helfen. Dank Euch, Ihr Edlen, nah und fern, die Ihr entweder noch hienieden, oder schon droben die Früchte Eurer Werke genießet!

Stillings Shegattinnen stimmten auch ganz in seine Wohlsthätigkeit ein, und so war es nichts Geringes für seine letztere, daß sich bei seinen vermehrten Geschäften die Hilfsbedürstigen oft an sie zunächst wendeten. Ihr Herz kannte keine Gränzen im Wohlthun, aber strenge gebietend setzten sich dann die häuslichen Umstände entgegen. Hierzu kam nun ihre natürliche Sorglichkeit, und das machte dann ihr sowohl als ihrem Manne nicht wenig Noth, die sie es endlich durch sein ernstes Zureden und ihre liebevolle Achtung gegen ihn, zu einer frommen Ergebung selbst so weit brachte, daß ein Blick auf ihre Christenstärke auch ihn wiederum stärkte. So geschah es, daß sie einer Klippe ents

ging, woran fonft gerade folche Frauen von garterem Ginne leicht scheitern, indem fie in Schwerfinn verfinken, oder ein murrifches Wesen annehmen, oder, welches oft noch schlimmer wirkt, burch frumme Klagen fich und die Ihrigen nur qualen. Man bedenke, wenn ein Stilling eine folche Gattin gehabt batte! Benigftens ware er por ber Zeit gestorben. Aber er hatte fich auch die treue Gehulfin baburch geiftig erworben, daß er nicht ctwa ihre Schwas chen allzu nachgiebig ertrug, fondern bei ihrem mehr als 20jahs rigen Korperleiden fie mit Grunden des Chriftenthums fraftigte, ihre Gelbftverlaugnung unterftutte, und fo zu veredeln mußte, baß fie als eine ber edelften Frauen anerkannt worden. Die Seelenfreundschaft biefes Chepaars war eine Bereinigung fur die Ewigkeit, und fie konnte fich fur die Erde nicht fchoner vollenden, als baf fie bei ber nur anscheinenden Trennung Sand in Sand in jene Beimath binubergingen, wie er felbft 27 Sahre vorher ahnbungevoll ale frommer Ganger an feinem Trauungetage gefungen hatte. Die werde ich auch vergeffen, wie fich beibe - es war ein Bierteljahr vor ihrem Tode - über biefen gemeinsamen Hebergang in die Ewigkeit unterhielten. Das war eine Beiters feit, womit fie daruber fprachen, wie fie wohl fonft von einer vorgenommenen Reise redeten. Wir Rinder fonnten babei faum traurig werden; Die lieben Eltern freuten fich auf die Reife, benn fie wußten, daß der himmlische Bater fie abrufe.

Bei diesem christlichen Hausstande konnte es nicht am Segen sehlen. Alles war in einem einfachen, aber wohlgeordneten Wohlstand, und mitten unter den Lebenssorgen mußten unsere Eltern doch alles das sehr schieklich bei ihrer ausgebreiteten Bekanntschaft und Gastfreundschaft zu beobachten, was diese erforderte. Die Rinder erhielten alles, was zur guten Erzichung gehört; sie sind nun fast alle versorgt, und die Eltern sind niemanden etwas schuldig geblieben, was bezahlbar ist. Dank ihrer treuen Fürsorge! Ja wir sind überzeugt, daß es kein Unrecht der Eltern ist, wenn sie den Kindern kein Geld und Gut hinterlassen, sondern viels mehr oft ein großes Unrecht, wenn sie das für sie sammeln, was den Götzendienst der Welt begünstigt. Möge der Segen dieser Eltern so auf ihren Kindern ruhen, daß keines ihrer unwürdig sen! "Sind wir doch so reich," schreibt die zweite Tochter an

bie alteste, "solche fromme Eltern und Borfahren gehabt zu ha"ben, wer mochte mit anderm Reichthum tauschen!" — Und
bie alteste schrieb dieser: "Bo sind nun, wenn ich zu Euch
"komme, die Selen, benen wir alles zu danken haben? wo der
"Engelsvater, bei dessen Anblick man vor Ehrfurcht niedersinken
"mochte, in dessen Nahe man so tief das Gluck fühlte, sein Kind
"zu seyn? Ach, und die reine, liebe Mutter mit ihrer Sorge
"und Zärtlichkeit! Die leidende Engelsseel! wo soll ich sie suchen?

Daß in ben lettern Banden ber Stillingsgeschichte bas Derfonliche, welches feine Kamilie betrifft, weggeblieben ware, mochs ten wir wohl wunschen; auch mochte fonft manches auf einem fremden Standpunkte zu fleinlich erscheinen. Dan bedenke aber, baß bem Berfaffer nichts zu flein war, was ihm gum Befennt: nif feines Glaubens an die allergenaueste Borfehung Diente, weil er wohl wußte, wie in ihrem Bange überhaupt nichts flein fen. Und wer mag jene Kindlichkeit und Offenheit tadeln, welche nur in bie fpatern Berhaltniffe nicht mehr paffen wollte, aber befto mehr ben flaffifchen Werth ber erften Theile jenes Buches, erhoht! Es war des großen Dichters unferer Nation nicht unwerth, daß er bas Werk zuerst zum Druck beforbert bat. Unch wir Kinder Stillings banken Gothe bafur, wie wir überhaupt fein ebles Berg in allem erkennen, was er schon als akademischer Freund unferem Bater gewesen, wofur unfer Dankgefuhl nie erfterben wird. In ihrer Richtung maren biefe beiden Beifter febr berschieden, aber fie blieben auch im Alter, und gewiffermaßen im Stillen, Freunde. Gothe hat fich in bem Buche, bas aus feis nem Leben ergablt, auf eine Urt über Jung erklart, welche diefen ungemein gefreut hat; und gerührt bat er ihn burch ben Bes such, welchen er dem alten Freund noch im Jahre 1815 in Rarleruhe abstattete. Leider mußte durch eine ungluckliche Sus gung fleiner außerer Umftande unfer Bater gerade an biefem Tage wegreifen, er fprach nach ber langen Reihe von Jahren ben Jugendfreund faum eine halbe Stunde. Es war bem Bater und den Seinigen fehr schmerzlich, daß ein langeres Bufame menfenn, bas er felbft fo fehr gewunscht hatte, nun ganglich vereitelt war. Die haben wir ihn andere, ale mit gerührtem Bers gen und großer Sochachtung von diefem Freunde fprechen boren.

Ueberhaupt verlor fein treues Gemuth keinen bewährten Freund auch aus ber fruhern Zeit.

Jung = Stilling hatte bas Gluck, bei einer fo ausgebreiteten Bekanntschaft, wie fie nicht leicht ein Gelehrter findet, auch viele vertraute Freunde zu befisen, mit welchen er im mundlichen und schriftlichen Umgang lebte. Schon feine gelehrte Laufbahn. wo er in Zweigen der Kameralifiit als Schopfer von immer noch geschätzten Suftemen auftrat, und überhaupt fein genialer Geift hatte ihm viel Unfeben, manche perfonliche Berbindung und eine große Korrespondenz erworben. Wie mancher ausgezeichnete Staatsmann war fein Bubbrer, und fchatzt immer noch biefen Lebrer? Wir konnten auch der Bochachtung erwähnen, welche ihm ein Rant in einem Briefe bewies, worin ihm berfelbe über einige Fragen, die Unwendung feiner philosophischen Grundfate theils auf kameraliftische Gegenstande, theils auf bas Christenthum betreffend, ausführlich antwortet, und ce biefer große Philosoph mit voller Zustimmung billigt, baf Jung feine Beruhigung im Evangelium suche. Doch hier ift nicht der Ort zu allem diefem. Wir wollen nur hierbei benjenigen diefer Freunde, die etwa noch leben, unfern Dank laut versichern, baf fie auch in folden Berhaltniffen unferm Bater Freundlichkeit bewiesen haben.

Bornehmlich aber war es seine religibse Schriftstellerei und fein ausgezeichneter Chriftusglaube, mas ihm viele Gemuthsfreunde nah und fern erwarb. In fast allen europäischen Lanbern, auf dem Lande und in den Sauptstädten, in beiden Inbien, in dem Sottentottenlande, im weiten Affen und auf Dtas heiti wurde feiner mit Liebe gedacht, wurde fur ihn gebetet; o, es war etwas Großartiges, ju boren, wie bei ihm oft aus ben entlegenften Gegenden ber Erde zugleich Radyrichten vom Reiche Gottes einliefen, wie bas Chriftenthum eine fo fchone Ges meinschaft ber Geifter unter ben verschiedensten Bolfern unterhielt, wie er von feiner Seite alles bazu beizutragen fuchte, und fich in biefem fo feltenen und großen Wirfungofreife nur mit Demuth glucklich fublte! Ich bin überzengt, daß er mit einem apostolischen Beifte aller diefer driftlichen Freunde, und fo bes fonders auch der chriftlichen Miffionsgeschäfte in seinem täglichen Gebete gedacht hat.

Wer ihm auch in geheimen Angelegenheiten sein Bertrauen geschenkt hat, wird es, während Jung-Stilling lebte, nicht bereut haben. Niemand braucht auch nach dieses Freundes Tode zu besorgen, daß seine Geheimnisse unbewahrt blieben. Keins seiner Kinder und keiner seiner Bertrauten hat etwas von dem erfahren, was ihm je ein Freund als ein Heiligthum in seine Seele gelegt. Auch hat er selbst alles Geheime für sich nur in Chissern geschrieben, die nur er verstand, und hat alle seine geheimen Papiere dem ältesten Sohne, dem damaligen Hosgerichtsrath Jung in Rastadt, jezigen Oberhosgerichtsrath zu Mannheim, übergeben, dessen Treue anerkannt ist, und der alles heilig verwahrt, bis es etwa von denen, welchen es eignet, abgesordert wird. Wir wissen jedes Vertrauen, das unserm seligen Vater geschenkt worden, noch nach seinem Tode zu ehren.

Much manche Große ber Erbe gewährten ihm bas Gluck einer nabern Bekanntschaft, worin er bas schauen konnte, was er in jedem Menschen so gerne sah, und was er mit doppelter Freude in ihnen erblickte. Denn er chrte in ihnen ihre gottliche Beftimmung, und auch bas war ihm Religion. Gie schätzten feine Gradheit, Offenheit und Befcheidenheit, erfreuten fich an feinem reichen Geifte, und ftarften fich an feiner Gottfeligkeit. Er fuchte nicht die Großen, sie suchten ihn, und das machte ihnen Ehre, benn er sprach auch ihnen seine Ueberzeugung freimuthig aus, und erlaubte nie irgend eine Schmeichelei; nur vergaß er nie feine Chrfurcht. Ueberhaupt hatte er in biefen Berbindungen niemals fich vor Augen, und machte zu keinem außern 3wecke bas von Gebrauch, als etwa wo es anging, fur irgend eine wichtige Boblthat. Daß er auch ben Seinigen hierdurch nicht Bortheile ju verschaffen suchte, mar gang feiner Burde und unfern Bunfchen gemäß.

Wo cr einmal Gnade von einem Großen empfangen hatte, blieb es ihm stets ins Herz geschrieben. So dachte er bis an sein Ende mit Dankgefühl an seinen vorigen Landesherrn, den Rurfürsten Wilhelm den IX. von Hessen Kon. H. Er hatte auch die Huld Gr. Majestät des russischen Raisers Alexander I. auf eine Art erfahren, daß sein ganzes Herz diesem hos hen Menschenfreund mit Segenswünschen ergeben war. — Doch

ce ziemt une nicht, die Gnadenbezeugungen aller der gutigen Erhabenen zu nennen, so gerne wir auch unfer Dankgefühl laut aussprechen mochten.

Aber übergeben durfen wir nicht ein Berhaltnif, welches que nachft in Stillings religibses Leben gehort. Das war die Freundfcaft zwischen ihm und bem verewigten Großherzog von Baben, Rarl Friedrich, welche fcon feit langen Jahren bestand. Beibe waren Freunde und Chriften feltner Urt; wer fie beide fah, glaubte in ihnen eine apostolische Burde zu erblicken. Jung-Stilling ift bekannt, aber auch Rarl Friedrich, und wer je das Gluck hatte, in diefes Furften , und Chriftengemuth zu fchauen, befitt eine bleibende Seclenfreude. Sie waren beide durch ihr innerfres Befen zu einander hingezogen, und fo war unter ihnen eine Freundschaft der feltenften Urt erwachsen. Auch blieb das Beiligthum berfelben bei ber großen außern Berfchiedenheit burch ben gegenfeitigen Ebelfinn rein bewahrt, und wurde nicht durch die minbefte fremdartige Ginmifchung entweiht. Oft dachte Jung-Still ling im Rreife feiner Familie an ben bochgefeierten herrn mit Thranen, und beilig wurde schon barum ben Seinigen bas Unbenten biefes Fürften fenn. Much die ausgezeichnete Gnabe, welche ihm Sochstdeffelben erhabener Nachfolger, ber Großherzog Rarl erwiesen, erfullte bas Berg unfere Batere mit ber gerührteften Danfbarfeit bie uber bas Grab. Und ber Dank gegen biefes bobe und liebe Furftenhaus ift fur Jung-Stillinge Rinder und Rindeskinder ein gluckliches Erbtheil.

Wir mochten allen Freunden Stillings nah und ferne sagen, daß wir fein Andenken badurch ehren, wenn wir im Herzen behalten, was sie ihm gewesen. Wir glauben seine Stimme zu vernehmen, wie er ihnen Segen aus dem Lande der Berklasrung zuruft.





# Stillings Siegesfeier.

Gine

# Scene aus der Beifterwelt.

Seinen Freunden und Berehrern von ....r.

## Vorerinnerung.

Stilling & Tod in einem Gedicht zu verherrlichen, mar von bem Tage an, wo er farb, mein fester Borfat. 3ch fonnte ibn aber nicht ausführen, ehe ich die umftandliche Nachricht von feinen letten Angenblicken hatte. Daber erscheint dieß Gedicht fo spåt, ohnehin ba auch andere hanfige Arbeiten mich an der Ausführung hinderten. Was den Plan betrifft: fo glaubte ich, Stillings Unfichten im Allgemeinen folgen zu muffen; benn fein Geift, burch fo manche Erfahrungen gelautert, mußte ebens desmegen auch eine mahrere Unsicht von überirdischen Dingen haben, und so wenig wir auch die Ewigkeit zu durchschauen vermogen: fo erhebend ift es boch fur unfer Gemuth, fich in bie Beifterwelt gleichfam mit einem Zauberschlag zu verfeten, und die Feier der Belohnung eines Gerechten mitzubegehen. -Als einer ber warmsten Verehrer bes Verewigten glaubte ich auf diefe Urt ihm noch die letzte Ehre zu erweisen, und feiner feiner mahren Freunde wird mir bas verargen. 3ch nahm Lavaters Berklarung zum Mufter, und ba biefe burch ihren innern Werth fo vielen Beifall fand: fo wird Stillings Siegesfeier wenigstens burch Stillings Namen einis gen Werth erhalten.

Daß Stilling bei seinem Eintritt ins Lichtreich vieles von seiner Ibee Abweichende gefunden haben wird, daran ift kein Zweisel; wer will, wer kann es aber beswegen wehren, Bermus

thungen aufzustellen, die auf Bernunft und Analogie, auf Glaube und Offenbarung gegrundet, und wenigstens zuverlässig ber wahren Gestalt des ewigen Lebens nicht zuwider sind: wenn nur ein Rugen badurch bezweckt wird, ben man boch gewiß nicht läugnen kann.

Um nun auch ein Wort von der Form zu sprechen, so weiß ich zwar recht gut, daß der Hexameter nicht der dramatischen Poesse angehört; aber durch seinen majestätischen Gang, durch seine Wurde und Hulle scheint er mir für solche Gedichte sehr passend, auch ohne mich auf Stillings Lavater zu berusen. Einige Namen habe ich aus Stillings Geisterscenen beibehalten, theils weil sie schon bekannt sind, theils weil ich eine Neuerung hier für unnöthig halte.

Einige eigenthumliche Borftellungen und Muthmagungen in dem Gedichte wird der Lefer nicht verkennen.

## Erklärung ber Namen.

Elgamar: — Gott hat vollendet. Ifch chail: — Mann ber Kraft. Ifrael: — Gottes Kampfer.

Betadijah: - ber auf ben herrn vertraut.

Dhephiah: - ber Gott liebt.

Unmerk. 1. Ich laffe Stilling bei seinem Erwachen vom Sob nicht erstaunend ausrufen: Wo bin ich? War ich nicht noch eben krank? 2c. weil ich glaube, daß er, als ein im Geisterreich so bewanderter Mann, und auf diesen Augenblick so tange gefaßt, nicht so sehr überrascht worden sey, wenn auch die Wirklichkeit seine Erwartung weit übertraf.

Unmerk. 2. Den Tobesengel benke ich mir nicht als einen in Schauer gehüllten Diener Gottes, fondern in einer mehr freundlichen Gestalt; benn seine Berrichtung ift für ben Menschen immer wohlthätig; ben Gerechten führt er zur Bergeltung, ben Gottlosen hält er von fernerer Bersündigung ab.

The state of the s

Erste Scene. Elgamar (ber Engel ber Bollenbung) und Sichchail.

Ifchchail (mit Elgamar auf einer Bolfe fchwebend; ein bunner Nebelflor umfchleiert fle.)

Gile, bu himmlifder Bruber! D faum, faum fann ich's erwarten, Bis ich ben Theuren erblice, umarmend ihn in Entzuckung; Bis ich ihn wallen feh' im Gefilb', nach bem fich fein Geift fehnt, Und einstimmen ibn bore in unfere Freudengefange, In des himmels Triumph!

Elgamar. D glaube mir, felbst auch ereil' ich Sarrend ben Augenblick, wenn fein Geift, von ber Sulle entbunden, Freudig empor fich bebt aus irdifder Feffeln Umfchlingung; Benn er, ben fiegenden Blick von bes Erdballs Trummern gehoben, Durch die Raume bes Methers, vorbei ben Glang der Gestirnwelt, Aufwärts fdwebt ju der Flur, mo des himmlifchen Athems Gedufte Seinen Geift umweht, wo bes Beimweh's ichmergliche Wehmuth Schwindet im himmelslicht, und in innige Wonne fich auflost. Beld' ein freudiges Umt, ben Erhabenen beimzuführen In die Wohnung bes Baters, mo Schmerz fich endet und Trauer! Wer war wirksam wie Er? - Entflammt von Liebe ju Jesus . Bollte er Friede bringen ber Belt, fie gur Geligfeit rufend; Bollte das gange Beschlecht ber fundebelafteten Menschen Innig liebend umfab'n, und jum ewigen Licht' bin leiten. Biele verehrten ihn auch, und benühten die warnenden Binte, Die feinem ahnenben Geift', voll gottlicher Beihe, entquollen; Aber die Feinde bes Rreuges, von fdimmerndem Truge verbienbet, Alditeten nicht fein Wort, und entwürdigten Gottes Geweihten .-Stilling bulbete ftill, und trug felbst Schande und Rrankung, Denn ihn ftartte ber Blick auf die allumfaffende Liebe, Ihn fein Bertrauen auf Den, ber für und einft blutend erblagte. Wer hat gefämpft wie Er mit Ungemach widriger Schickung, Schmerzen und Körperqual? Wen hat ber Finger bes Sochften So in die Racht ber Leiden, ins Duntel ber Prufung geführet? Und wer heftete fefter ben thranenden Blid burch bas Dunkel !

Auf den leitenden Stern, der Licht und Hoffnung ihm strahlte? Unermüdet und treu, stets thätig mit Rathen und Helfen, Goß er des Lichtes Strahl in das Auge jammernder Blinden, Und entslammte die Herzen mit Funken göttlichen Feuers. Nie erstarb seine Liebe zum Ewigen; fest und beharrlich War sein Sinn zu Gott. — Er wird jeht herrlich ihm tohnen. — Nun, mein Bruder, wohlan! — Des Kämpfenden Schmerz ist am Liele!

# Bweite Scene.

# Stillings Sterbelager.

(Rinder und Enfel umber.)

### If do do a i l.

Sieh', wie sein matter Blick empor sich erhebet zum himmel, Wie sein Auge sich labt an unserer Wolte Umstralung! Gieß' ihm Frieden ins Herz, und schwinge die Sichel der Lösung Ueber bes Scheidenden Haupt!

### Elgamar.

Empor aus ber fintenden Sulle!

Werbe ju Licht, du Beift!

## Stilling Woman field n

(fdwebt vertfart gwifden beiden auf der Woffe gum himmel.)
(Rach einer Baufe bes Erftaunens:)

Hallelujah! Preis dem Erlöfer! Mich auch führt er zum Licht! Sagt, Himmlische! bin ich es würdig?

Darf ich Ihm, bem Ewigen, nah'n, meine Rettung Ihm banten ?

#### Elgamar.

Ja, bu wirst Ihn sehen! Durch wenige Stusen nur führt bich Deiner Bollenbung Pfad hinan zu des Ewigen Throne! Doch, ihr Brüder, ich scheibe! Mich ruft ein göttlicher Auftrag, Mich ber Bollenbung Amt.

(Gr entichwindet, und in der Ferne naht fich ein glangendes Baar Bertlarter.)

#### Stilling.

Entbecke mir, Strahlenumglangter! Wie man als Waller im Staub bich nannte, welches ber Länder Dich auf ber Erbe genahrt —

# 3 s d) d) a i l

(enthüllt fich ihm).

Du nanntest mich Gberhard Stilling,

Id meinen Enfel Did!

#### Stilling.

Die bu mir schon auf Erden geweiht, mir entgegen zu eilen?

— Run so gönne mir auch, wenn bu darist, jeht beine Umarmung!

#### Tib do a il

(glangt majeftatifch, und halt Stilling umfchlungen).

Theurer! ichon lange erwartet' ich bich in ben Pforten von Bion. Jest, ba bu ausgeglaubt, jest folgt bir bas felige Schauen.

#### Stilling.

Adh, wie füß ist's boch, und wie wonnig, was nimmer und niemals Giner verirdischten Seele, sich vorzustellen, vergönnt ist: Ginen verklärten Geist in Geistergestalt zu um-

Welch' ein unenbliches Meer von Wonne werb' ich genießen, Bis ich die himmlischen alle begrüßt in Bruder-Umarmung!
— Sage mir aber, wer sind jene beiden Schimmerumgoß'nen? Engel ober Berklärte? Wie nennt sie die himmlische Sprache?

#### 3 f ch ch a i l.

Ifrael, Lavater einft, und Gidel, jest Betachiah!

#### Stilling.

Bin ich, ihr Seilige! murbig, euch ftets noch Bruder gu nennen?

#### 3frael.

Bruber Ohephjah! so nennen wir bich als Jerusalems Burger, Taufendmal willkommen in bieser ewigen heimath, In ben frohen Gefitben Aetherions! — Uns ist es Freude, Dir, ber bu unf're Berklarung sangst, entgegen zu eilen.

#### Stilling=Dhephiah.

O gebenket bes schwachen Gesangs nicht! Nur wie ein Schatten Ift er von biesem Gefild'; ihn umschleiert ber Sterblichkeit hulle. Nie kann ein irdischer Geist, gebeugt von bes Körpers Umengung, Diese unendliche Welt voll Seligkeit gänzlich erfassen.

Schwinden muß irdischer Glang, wo bes himmels Strahlen eratuben!

#### Betachiah.

Bruder! Burger bes himmels! genieße nun jenes Entzuden, Jenen himmlischen Jubel, nach bem bu auf Erben bich fehnteft!

Blicke nicht sorgend zuruck auf die theuren Kinder und Lieben, Die mit umfortem Blick nachweinend am traurigen Grabe Stehen; es ruht auf ihnen dein hinterlassener Segen, Und ihre Seligkeit ist im Rath der Liebe beschlossen. Auch der trauernden Freunde Bahl, deine warmen Verehrer, Liebend gedenken sie dein, und auf manchem, den du dort kanntest, Ruht dein Elias-Geist.

### Stilling=Dhephjah.

Dem herrn allein fen bie Chre! Bas ich Schwacher im Staube gewirft, mar göttliche Gnabe.

#### Ifrael.

Sebt euch, Geliebte! empor, und schwebt auf bem Fittig bes Bunfches

hin zum Sihe der Freude, wo goldener Wolfen Umwallung Durch der Seligkeit Tempel weht, und die Säulen des Friedens; Wo die Berklärten thronen, und ewig danken und rühmen; Wo in balfamischen Düften ihr Dankgebet zu dem Ihron wallt. Dort wirst du alle finden, Dhephjah! die du einst liebtest, Alle, die dir voran in die Wohnung des Friedens gezogen.

# Dritte Scene.

Die Borigen in ber Berfammlung ber Berklarten.

#### Stilling Dbevbjab.

Ewige Liebe! gib Kraft, dieß hohe Entzüden zu faffen, Das mit Gewalt mich ergreift bei fo vieler Seligen Anblid! Sagt mir, ihr Brüder! geweiht in die Kunde der Himmelsbewohner, Ber die Herrlichen waren, fo lange im Körper sie wallten?

#### Is s d) d) a i l.

Sier biefe nahenben Geifter, die einft auf ber Erde bich kannten, Will ich bir nennen; balb wenn bu des Ewigen Antlig geschaut

Wird bein Blid fid, erhellen, und jeglicher wird bir bekannt fenn, Sieh, wie fie freundlich der nah'n, und nach beiner Umfaffung freben:

Diefe umschlungenen Seelen, die Sbein aus ihrem Geschlechte, Glanzend im Strahlengewand — fie waren Befahrtinnen furz noch Dir auf ber bornigen Bahn: Christine, Elise und Selma! Dort in verjungter Gestalt erblickst bu Dort den und Bilbelm, hier beine fruh' entschlummerten Kinder; bort beine Freunde,

Deiner Berwandten Bahl — fie alle schimmern im Lichte, In ber Berklärung Wonne — fie alle freuen fich beiner, Beben dir himmelsluft und balfamischen Uthem entgegen.

#### Stilling Dhephiah

(in die Schaaren gemifcht, eins nach dem andern umarmend.)

Uebermaß ber Wonne! Welch Meer von Seligkeit gießt sich Ueber mich her! Gin Augenblick nur bieses himmlischen Wohlseyns Wiegt ungahlige Jahre bes schmerzlichsten Leidens und Kampfs auf!

#### Cbor.

Willfommen hier im Reich bes Lichts!
In biesen Jubel-Auen!
Du wirst bes göttlichen Angesichts
Unnennbare Klarheit schauen!
Du hast gefämpst für Je su Reich,
Der mit bem Bater thronet;
Und was ist je bem Glücke gleich,
Mit bem Er jeht bir lohnet?

Um Thron bes Höchsten wirst bu steh'n, Bor bem sich Welten beugen; Bor bem ber Engel Heere sich In tiefer Ehrfurcht neigen. Dann glänzt sein holdes Auge bir Bom gold'nen Sihe nieder; Bom Seraphim ertönen hier Mit Harfendonner Lieder.

#### Stilling Dhephjah.

Preis dem unendlichen Licht! dem Schaffenden, daß Er mich würdigt, Ihn zu erblicken, das Wesen der Wesen, der Schöpfungen Urquell! Als noch der Erde Fesseln mit Last und Kummer mich drückten, Weilte ich gern in einsamer Still', und empor von der Erde Auf den Schwingen der Phantasie zum Aether gehoben, Vorschte ich sinnend nach, und suchte mir Spuren des Urbilds. Dwelch' süßer Genuß, wenn ein Funke nur höheren Ursprungs Mir die Seele entstammte! Wie plötslich schwanden mir Schmerzen, Angst und Kummer dahin! Wie unaussprechtich, wie herrlichdnuß das Entzücken sehn, den Herrn von Angesicht schauen! Ach! die Hoffnung sichon begießt mich mit Strömen von Jubel!

#### Chor.

Mohlan! Dein Sehnen wird nun wahr! Im Schwung sapphirner Flügel Schwebt hier ein Cherubinen:Paar Derab vom Thrones-Hügel. Sie führen bich jum Urlicht hin, Bu feines Throns Umglänzung; Dort fühlt bein wonnetrunk'ner Sinn Nicht mehr ber Lust Begränzung.

# Dierte Scene.

Die Borigen.

(Gin purpurfarbiger atherischer Wagen schwebt auf den Fittigen zweier Cherubim daher; oben figt Befettel.)

#### Sefetiel.

Steige herauf, Geweihter! Der wundenbestralte Erlöser, Der beim Bater die Menschheit vertritt — mich hat Er gewürdigt, — Der ich im Erbenthal schon seine Herrlichkeit schaute — Dich zum Thron zu führen, wo Freude im höchsten Genuß quillt!

Stilling=Dhephjah.

O fo gib mir auch Kraft, den gefeierten Unblick zu tragen!
(Ber bem Throne niedergeworfen.)

Jesus Chriftus, Erbarmer! Dich schauend, bin ich nun felia!

Der herr.

Romm gur Freude bes herrn, bu Getreuer! bu Sieger im Rampfe!

#### Un bie Lefer.

Soher emporzuschweben, versagt bem Geist' die Ermattung. Noch zu sehr klebt irdischer Staub an den sinkenden Schwingen. Aber was ich geseh'n, ist Wahrheit. Stilling ist selig 'In dem Herrn entschlasen, nachdem er Tausenden segnend, Warnend und helsend erschien. Last und, ihr Brüder, ihm solgen! Kurz ist der Erde Schmach, und ewig der Seligskeit Wonne!

Ende des erften Dandes,



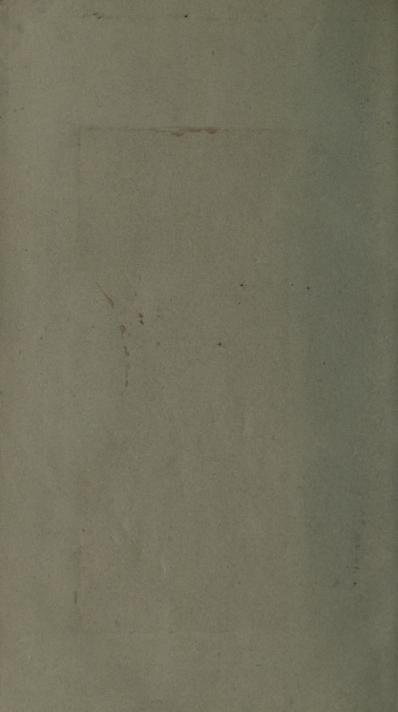

PT 2370 J7 1835 Bd.1 Jung Stilling, Johann Heinrich Sämmtliche Schriften

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

